

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

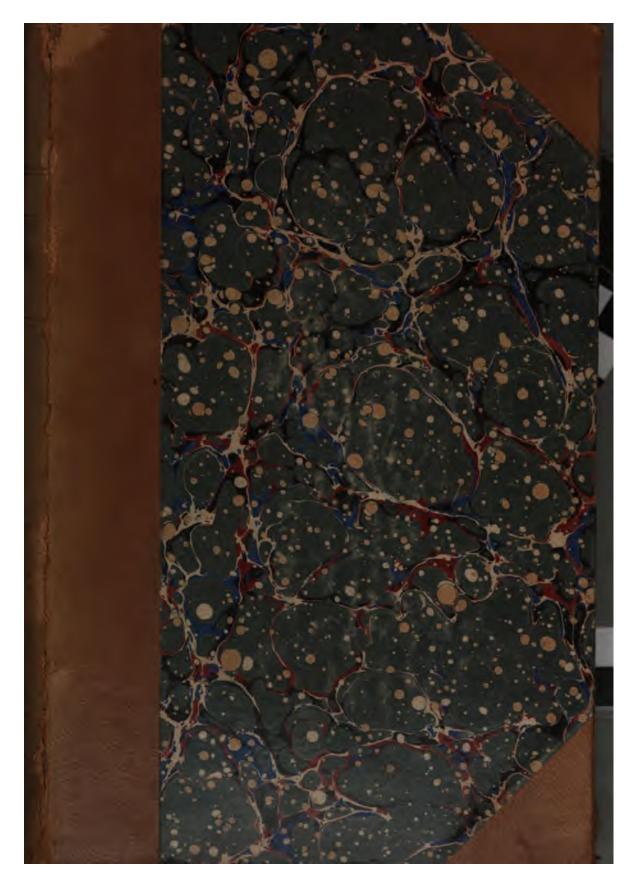









|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Sto Sinhe, Otto Franske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 80. Band. Reue Folge 44. Band.

München und Teipzig 1898. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

# LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

a.36172

# Inhalt.

| ##II                                                                                                   | Beite                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Die Anfänge des Sozialismus in Eur<br>Zweiter Theil                                                    | 198. 385                                                                         |
| Die ältesten deutschen Universitäten in Bon Fr. v. Bezold                                              | n ihrem Berhältnis zum Staat.<br>486                                             |
| Der Regensburger Vertrag amischen di                                                                   | n Habsburgern und Moris von                                                      |
| Sachsen (1546). Bon Erich B<br>Ignatius v. Loyola. Bon Karl Mir<br>Bringessin Elise Radziwil und Bring | bt 48                                                                            |
| Shiemann                                                                                               | 243                                                                              |
| Staatsminifter Rolln. Bon Georg &                                                                      | 243<br>aufmann 468                                                               |
| Bilbelm Battenbach †. Bon Rarl 3                                                                       | eumer                                                                            |
|                                                                                                        | _                                                                                |
| <b>S</b> ise                                                                                           | eten.                                                                            |
| haben fich mittelalterliche Schapregii                                                                 | iter der Papfte erhalten? Bon                                                    |
| R. Davidsohn . 3wei Dentschriften Stein's über beuts                                                   | de Berfassung. Mitgetheilt von                                                   |
| Bruno Gebhardt                                                                                         | 257                                                                              |
| Bon fr. Meinede                                                                                        | orijaku Geographie Zenijajianos.                                                 |
| Literati                                                                                               | ırberi <b>á</b> t.                                                               |
| <b>E</b> eite                                                                                          | Ceite                                                                            |
| Sammelmerte 122. 275. 507                                                                              | Rom 108. 111                                                                     |
| Allgemeines u. Geschichtsphilosophie                                                                   | Religionsgeschichtliches . 101                                                   |
| 90. 96. 280                                                                                            | Altarifiliaes 483. 485                                                           |
| Urgeichichte 93                                                                                        | Byzanz 112. 480                                                                  |
| Urgeschichte 93<br>Heritarische Geographie 96                                                          | Mittelalter 122                                                                  |
| Alterthum:                                                                                             | Teutsche Geschichte:                                                             |
| Ninucien                                                                                               | Teutsche Geschäfte: Recht 125. 258. 259 292 Böllerwanderung 487 Reformationszeit |
| Egypten 107. 282                                                                                       | Bölferwanderung 487                                                              |
| Judyche Geschichte 477. 479                                                                            | Reformation section 1994 Acres                                                   |
| Lrientalische Chronifen 479                                                                            | 125 ff. 306, 323, 326, 492<br>17, Jahrhundert 131, 134, 136, 311                 |
| Gricochiand                                                                                            | 11, Jahrhundert 131, 134, 136, 311                                               |
|                                                                                                        |                                                                                  |

| Seite                              | Seite                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18. Jahrhundert 140, 141, 315, 493 | " Breußen 149                                                         |
| 19. Jahrhundert 144. 145. 152. 496 | Dfterreich 147. 501 ff.                                               |
| Babstthum 298. 490. 525            | Schweiz 505 ff.                                                       |
| Deutsche Landschaften:             | Frantreich . 150. 152. 829. 513 ff.<br>Riederlande u. Belgien 509 ff. |
| Straßburg 497                      | Niederlande u. Belgien 509 ff.                                        |
| wurttemoerg 310 fl. 499            | Englano 330 H.                                                        |
|                                    | Polen 335                                                             |
|                                    | Rußland                                                               |
|                                    | Italien 517. 519. 582                                                 |
|                                    | Spanien u. Portugal 153. 524                                          |
|                                    | Münzwesen 497. 499                                                    |
| Medlenburg 500                     |                                                                       |

# Alphabetifches Bergeichnis der besprochenen Schriften.1)

|                               | Seite       | <u>I</u>                                  | Seite      |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|
| Lord Acton, A lecture on      |             | v. Bojanowsti, Rarl August                |            |
| the study of history          | 90          | als Chef d. 6. preuß. Rüraffier-          |            |
| Derf., Uber bas Studium der   |             | reg. 1787—1794                            | 141        |
| Geschichte. Übersetung        | 92          | Book, Gesch. d. rhein. Städte=            |            |
| Albicinius f. Sarti.          |             | fultur. I.                                | 488        |
| Bartuich, Annaberger Latein-  |             | Brandi, Mon. tridentina. IV.              | 177        |
| schule im 16. Jahrh           | 380         | v. Brandt, Beitr. z. Gesch.               |            |
| Bauch f. Kaufmann.            |             | d. franz. Handelspolitik                  | <b>529</b> |
| Baudon de Mony, Rela-         |             | Brenfig, Gefch. d. brandenburg.           |            |
| tions pol. des Comtes de      |             | Ginanzen 1640—1697. I                     | 136        |
| Foix avec la Catalogne        |             | De Broglie, Les Portefeuilles             |            |
| jusqu'au comm. du XIIe s.     | <b>524</b>  | du Président Bouhier                      | 531        |
| Baumann, Die zwölf Artitel    |             | Brunned, B. Gefch. d. Grund=              |            |
| d. oberschwäb. Bauern 1525    | 130         | eigentums in Oft= u. Weft=                |            |
| Baumgarten u. Jolly,          |             | preußen. II                               | 149        |
| Staatsminister Jolly          |             | Brunner, General Lagrange                 |            |
| Berger, Kulturaufgaben d. Re- |             | als Gouverneur von Seffen=                |            |
| formation                     | 306         | Rassel 1806—1807                          | 184        |
| , Martin Luther. I.           | 306         | Bursy, De Aristotelis πολ.                |            |
| Berger, Friedr. d. Gr. als    |             | $A\partial \eta \nu$ partis alt. fonte et |            |
| Kolonisator                   | <b>31</b> 5 | auct                                      | 538        |
| Al. d. Leben Th. v. Bern=     |             | Bujestul, H. v. Sybel                     | 341        |
| hardis. VI.                   | 144         | Cahn, Müng= u. Geldgesch. d.              |            |
| Bettelheim, Biogr. Jahrbuch   | •           | Stadt Stragburg                           | 497        |
| und deutscher Retrolog I.     | 533         | Camus, La venue en France                 |            |
| Bifchoff, Lehrertollegium d   |             | de Valentine Visconti .                   | <b>549</b> |
| Nitolaigymnasiums z. Leipzig  | 200         | Conrat, Chriftenverfolgungen              |            |
| 1816—96/97                    |             | im rom. Reiche                            | 483        |
| Blok, Rekeningen d. stad      | - 40        | Croce, Studi storici sulla                |            |
| Groningen uit de 16de eeuw.   | 512         | Rivoluzione Napoletona                    |            |
| Bogler, Hartmuth v. Kronberg  | 366         | 1799 2. Ausg                              | 183        |
|                               |             |                                           |            |

<sup>&#</sup>x27;) Enthalt auch bie in ben Auffagen sowie in ben Rotigen und Rachrichten besprocheneu felbftanbigen Schriften.

|                                    | Seite       |                                               | Seite       |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Danneil, Das Befchlecht von        |             | Saupt, Beitr. 3. Reformations=                |             |
| der Schulenburg. III, bearb.       |             | gesch. d. Stadt Worms                         | 365         |
| von Schmidt                        | <b>565</b>  | Hauvette, Hérodote                            | 286         |
| Diehl, L'Afrique byzantine         |             | v. Hedenström, Beziehungen                    |             |
| <b>(533—709</b> )                  | 480         | zwischen Rußland u. Branden-                  |             |
| Erben, Quellen 3. Gefch. d.        |             | burg 1655—60                                  | 371         |
| _ Stiftes u. d. Herrschaft Mattiee | 502         |                                               |             |
| Etudes d'histoire du moyen-        |             | folgestreit                                   | 492         |
| _ age dédiées à Monod .            | 122         | Beinrichs, Authebung des                      |             |
| Fattorini f. Sarti.                |             | Magbeburger Domichates .                      | 555         |
| Fernow, Hamburg u. Eng=            |             | Hend, Bibliographie d. murts                  | 010         |
| land im ersten Jahre d. engl.      | 000         | temb. Gesch, II                               | 318         |
| Republ.                            | 369         | Siete, f. Horčičta.                           |             |
| Feret, La faculté de théo-         | 549         | Bolber, Formen b. rom. Thons                  | 348         |
| logie de Paris. II—IV.             | 049         | gefäße                                        | 340         |
| Finster, Zwingli = Biblio=         | 551         | Soenig, Entscheidungstampse d. Mainseldzuges  | 145         |
| graphie                            | 501         | Hofmeister, Matritel b. Univ.                 | 140         |
| zerischen Eifischthale             | 505         | Rostod. III, 2                                | 500         |
| Flammermont, Nouv.                 | 000         | van Hoonacker, Nouv.                          | 000         |
| Archives des Missions              |             | études sur la restauration                    |             |
| scient. VIII.                      | 150         | juive après l'exil de Babylone                | 477         |
| Freeman, Hist. of federal          |             | Horčičta, Urtundenbuch ber                    |             |
| Government in Greece and           |             | Stadt Aussig bis 1526                         | 504         |
| Italy. 2. ed                       | 287         | Satob, Gin arab. Berichterft.                 |             |
| b. Frentag=Loringhofen,            |             | a. d. 10. Jahrh. über Fulda 2c.               |             |
| heerführung Rapoleon's und         |             | 3. Aufl                                       | <b>289</b>  |
| Moltte's                           | 186         | Jecht, Codex diplomaticus                     |             |
| Bergeichnis d. Friedlaender.       |             | Lusatiae superioris. II.                      | 189         |
| schen Sammlung z. Gesch. d.        |             | Ihne, Romifche Gefch. I. II.                  |             |
| Bewegung v. 1848                   | 186         | 2. Aufl.                                      | 108         |
| Gardiner, Hist. of the Com-        |             | Jolly, f. Baumgarten.                         |             |
| monwealth and the Protec-          | 000         | Jones, The diplom. relations                  |             |
| torate. II                         | <b>33</b> 0 | between Cromwell and                          | 170         |
| , Cromwell's place in              | 990         | Charles X. Gust. of Sweden                    | 179         |
| history                            | 330         | Jung, Das hist. Archiv der                    | 316         |
| Plot mag                           | 330         | Stadt Frankfurt a. M.                         | 010         |
| Bothein, Ign. v. Lopola u.         | 300         | Jurgenjohn, Memoiren d. Gif. Ernft v. Munnich | 372         |
| d. Gegenresormation                | 43          | Ralinta, Der vierjähr. polnische              | 0.2         |
| Grenier, Repertoire des            | 10          | Reichstag 1785-91. I                          | 335         |
| faits politiques, sociaux etc.     |             | 1                                             | 000         |
| de l'année 1896                    | 187         | Raltoff, Depeschen Aleanders.                 | 365         |
| Griffith, Egypt exploration        |             | , Berichte über Luther in                     | .,00        |
| fund 1896/97                       | 344         | Borms                                         | <b>551</b>  |
| Grillnberger, D. älteften          |             | L                                             |             |
| Todtenbucher d. Ciftercienfer=     |             | Raufmann u. Bauch, Alten                      |             |
| ftiftes Bilbering                  | 501         | u. Urk der Universität Franks                 | 3 <b>64</b> |
| Gunter, Mungwejen in der           |             | furt a/D. I                                   | U <b>U1</b> |
| Graffchaft Bürttemberg             | 499         | Raufmann, Geich. d. deutschen                 | 497         |
| Dahn, Die Saustiere und ihre       |             | Universitäten. II.                            | 437         |
| Beziehung zur Birtichaft d.        |             | Reller, Gegenreform. in Weit=                 | 000         |
| Menschen                           | 93          | falen und am Niederrhein. III.                | 323         |

|                                  | Sette        |                                  | Seite       |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| Roch, Beitr. 3. Gesch. d. polit. |              | Riefe, Grundriß d. röm. Gefch.   |             |
| Ideen u. der Regierungspragis.   |              | nebst Quellentunde. 2. Aufl.     | 111         |
| <b>I</b>                         | 140          | Riffen, Regelung bes Klofter-    |             |
| Rrumbacher, Gefch. b. byzant.    |              | wefens im Rhomaerreiche          | 165         |
| Literatur (527—1453). 2. Aufl.   | 112          |                                  |             |
| La Mantia, Antiche Consue-       |              | Pages d'histoire etc. dédiées    |             |
| tudini delle Città di Sicilia    | 360          |                                  | 507         |
| Lamprecht, Zwei Streitschriften  | 342          | Pajtor, Gesch. d. Päpste. III.   |             |
| Langer, Annales Pisani.          | 547          |                                  | 298         |
| Langwerth v. Simmern, Die        |              | Bawlidy, Papit Honorius IV.      | 490         |
| Rreisverfass. Maximilians I.     | j            | Perret, Hist. des relations      |             |
| u. d. schwäb. Reichstreis in     |              | de la France avec Venise         |             |
| threr rechtsgesch. Entw. b. 1648 | 125          | du XIIIe s. à l'avènement        | _           |
| Lauffer, Landschaftsbild         |              | de Charles VIII. I. II.          | 519         |
| Deutschlands im Zeitalter d.     | !            | Beterfen, Deutsche Alteriumer    |             |
| Rarolinger                       | 169          | in der Wiener Genesis            | 169         |
| Liebe, Dalberg u. die Unis       | i            | Petit, f. Ruelens.               |             |
| versität Ersurt                  | 559          | Bfaff, Die Reichestadt Eglingen  |             |
| Lippert, Reformation in          |              | im Dreißigjähr. Kriege           | 555         |
| Rirche ic. ber Oberpfalz.        |              | Pfeilschifter, Oftgotentonig     |             |
| 1520—1620                        | 326          | Theoderich d. Gr. u. die kath.   |             |
| Lüdemann, Resormation u.         | Ī            | Rirche                           | 487         |
| Täuferthum                       | 127          | Pirenne, Livre de l'abbé         |             |
| Lumbroso, L'Egitto dei           | 1            | Guill. de Ryckel (1249—72)       | <b>5</b> 15 |
| Greci e dei Romani               | 107          | Bupin, Die geift. Bewegungen     |             |
| Malagola, j. Sarti.              | -            | in Rußl. in d. 1. Hälfte d.      |             |
| Marigraf, Die Straßen Bres-      |              | 19. Jahrhdts. I                  | 337         |
| laus                             | <b>565</b>   | Ragel, Der Staat u. fein Boben   | 96          |
| Massenbach, Amberg und           |              | v. Rauch, Politit Beffen-Raffels |             |
| Würzburg                         | 182          | im öfterr. Erbfolgefrieg         | 558         |
| De Maulde-La Clavière,           |              | Reinede, Gefch. d. Stadt         |             |
| Mille et une nuits d'une         |              | Cambrai bis 1227                 | 513         |
| ambassadrice de Louis XIV        | 556          | Rietschel, Martt u. Stadt in     |             |
| Ment, Joh. Phil. von Schön-      |              | ihrem rechtl. Berhältnis .       | 289         |
| born                             | 311          | Ruelens, Ouverleaux              |             |
| G. Mener, Die Reichsgründung     | 45.0         | et Petit, Passetemps de          | •••         |
| u. d. Großberzogthum Baden       | 496          | J. Lhermite. I. II.              | 368         |
| Mézières, Pétrarque. Nouv.       | 222          | v. Ruville, Raiferl. Bolitit     |             |
| éd.                              | 362          | a d. Regensb. Reichstage         |             |
| Michael, Engl. Gesch. im 18.     |              | 1653/54                          | 370         |
| Jahrhdt. I.                      | <b>33</b> 3  | , William Bitt und Graf          |             |
| Dirbt, Religionefreiheit in      |              | Bute                             | <b>55</b> 9 |
| Breugen unt. d. Hobenzollern     | 181          | Sarti et Fattorini, De           |             |
| Moll, Die vorreformat. Kirchen-  | 1            | Claris Archigymnasii Bono-       |             |
| geich d. Niederlande             | 509          | niensis Professoribus it. ed.    |             |
| Monod, j. Études.                | 1            | Albicinius et Malagola           | 532         |
| E. Müller, Geich. d. Bernischen  | 100          | Shafer, Bürttembergifche Be-     |             |
| Läufer                           | 129          | idichtsquellen. III.             | 322         |
| Müsebed, Feldzüge d. Gr.         |              | • • •                            | 044         |
| Kurfürsten in Pommern            | 071          | Schlitter, Briefe d. Erzherzogin | 400         |
| 1675—77                          | 371          |                                  | 493         |
| Ragradow, Moderne ruff.          | 000          | Gg. Schmidt, j. Danneil.         | 070         |
| Cenjur u. Preffe                 | <b>339</b> , | L. Schmidt, Altzelle             | 379         |

|                                                                    | Inhalt.                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                                                    | Seite                                               |          |
| R. Schmidt, Ein Kalvinist als                                      | v. Treitschle, Histor. u. 2<br>Auffage. IV.         | olii     |
| faisers. Feldmarschall i. 80 jähr.<br>Kriege                       |                                                     | ٠,       |
| on eller, Tribentinische                                           | 134 Urt. u. Aftenft. 3. Wesch inneren Bolitit bes   | Pur      |
| Urbare                                                             | 381 Friedr. Bilb., f. Brenfig                       |          |
| Scholz, Beitr. z. Gesch. d.                                        | v. Uslar-Gleichen, Gefc                             |          |
| Sobeiterechte des deutschen                                        | Grf von Bingenburg                                  | ٠.       |
| <b>£</b> önig8 1188—97                                             | 288 Valois, La France e                             |          |
| v. Schulze=Gaevernig,                                              | grand schisme d'occid                               | len      |
| Carlyle. 2. Aufl                                                   | 185 I. II                                           | hel      |
| Schwaim, Chronica Novella                                          | Vaucher, f. Pages d'h                               |          |
| des hermann Rorner                                                 | 293 Borberg, Ginführ. d. R                          |          |
| Sello, Die Fabricius-Karte v.                                      | mation in Roftod                                    |          |
| Ditfriesland                                                       | 188 Beber, Diarium über die                         |          |
| Sieglin, v. Spruner-Sieglins                                       | lagerung u Offupation P<br>98 v. Weed. Römische Brä |          |
| Handatlas, I.: Atlas antiquus Etrulj, Entst. d. altesten russ.     | 98 v. 28 e e ch, Römische Präl                      | ate      |
| Restorchronit .                                                    | 172 Welschinger, Le roi                             | d        |
| Sollima, Le fonti di Stra-                                         | Rome (1811—1832) .                                  |          |
| bone nella geografia della                                         | Berdmeister, Das 19. 3                              |          |
| Sicilia                                                            | 851   hundert in Bildnissen. I.                     |          |
| Etähelin, Gesch. d. kleinasiat.                                    | 540   Berthern, General v. B                        | erfei    |
| Galater<br>Stein, Die soziale Frage im                             | D. ZSILA MODIBE WOELL                               | e n      |
| Lichte d. Philosophie                                              | 280 dorf, Beltperioden .                            | <u>.</u> |
| Stern, Agpptische Rultur=                                          | Bolf, Staat, Spra                                   |          |
| geschichte I                                                       | 282 Bild, Joh. Phil. von Sc                         | ŋon      |
| Sternfeld, Ludw. d. Beil.                                          | born                                                | •        |
| Kreuzzug u. d. Politik Rarl's 1.                                   | Bindler, Die Thontafeln<br>517 Tell-el-Amarna       |          |
| bon Sicilien                                                       | Birth, Aus orientalischen C                         |          |
| d. 30 jähr. Rr. VI.                                                | 131 nifen                                           | yee      |
| Stryienski, Mém. de la                                             | , Gefcichte Gudafri                                 | las      |
| Comtesse Potocka                                                   | 329 v. Ballinger, D. Berfo                          |          |
| v. Sybel, Borträge u. Abhand=                                      | gegen b. landichadl. Leut                           |          |
| lungen                                                             | 275 Süddeutschl                                     |          |
| Thiele, Die Gründung des evang. Rathsgymnafiums gu                 | Bimmermann, Kolonialp                               |          |
| Erfurt 1561                                                        | 188 Portugals und Spanien                           |          |
| Tiele, Gefc. d. Religion im                                        | Bödler, Asteje u. Möncht                            |          |
| Altertum. I                                                        | 101 2. Auft. I.                                     |          |
| Tille, Die bäuerl. Wirtschafts=                                    | 147 v. 3 wiedined, Lamberg'                         | рфе      |
| verf. d. Bintschgaues                                              | 147   Familienarchiv                                | •        |
| •                                                                  |                                                     |          |
| Aotizen                                                            | und Nagrichten.                                     | 6        |
|                                                                    |                                                     | 9.       |
| Miloemeines .                                                      | . <b>.</b> 156                                      | . თ      |
| Allgemeines<br>Alte Geschichte<br>Romisch-germanische Beit und fri |                                                     |          |

# VIII Inhalt.

|                       |       |      |      |     |     |     |   |   |   |  |   |              | Seite        |     |
|-----------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|---|---|---|--|---|--------------|--------------|-----|
| Späteres Mittelo      | lter  |      |      |     |     |     |   |   |   |  |   | 172.         | 361.         | 548 |
| Reformation und       |       |      |      |     |     |     |   |   |   |  |   |              |              |     |
| . 648—1789            | . `   |      |      |     |     |     |   |   |   |  |   | 178.         | <b>369</b> . | 556 |
| Reuere Geschichte     | feit  | 1789 | •    |     |     |     |   |   |   |  |   | 181.         | <b>374</b> . | 559 |
| Deutsche Landscho     | iften |      |      |     |     |     |   |   |   |  |   | <b>18</b> 8. | <b>3</b> 78. | 564 |
| Bermischtes .         |       |      |      |     |     | •   | • | ٠ |   |  | • | <b>19</b> 0. | 381.         | 566 |
|                       |       |      |      |     | _   |     |   | _ | - |  |   |              |              |     |
| <b>Erflärung</b> (Bro | f. D  | r. G | d) i | e m | a r | ın) | ) |   |   |  |   |              |              | 384 |

# Der Regensburger Vertrag zwischen den Sabsburgern und Morit von Sachsen (1546).

Bon

## Grid Brandenburg.

Das Zustandekommen des folgenschweren Vertrages zwischen Kaiser Karl V., König Ferdinand und Herzog Morit von Sachsen am Vorabende des Schmalkaldischen Krieges verdient genauer untersucht zu werden, als das disher geschehen ist. Kennt man doch den Wortlaut der Vereinbarung nicht einmal; und hat man doch sogar gezweiselt, ob überhaupt ein schriftliches Abkommen in bindender Form getroffen worden sei. Einzelnes aus den Vorverhandlungen haben v. Langenn und Kanke mitzetheilt<sup>1</sup>); aber sie im einzelnen zu versolgen, hat niemand verssucht, obwohl das Material dazu der Hauptsache nach in einem

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. v. Langenn, Moris v. Sachsen 2, 265 (bazu 1, 225—230); Ranke, Deutsche Geschichte 68, 203—213 (bazu 4, 295—300); v. Druffel, Biglius van Zvichem S. 14 si., und Boigt, Moris von Sachsen S. 151—166. Mit gewohntem Scharsblide hat Ranke die beiden wichtigsten Attenstüde herausgehoben und mitgetheilt; ganz verständlich sind sie aber ohne die anderen doch nicht. Die Existenz des Bertrages haben v. Druffel und Boigt gegen Ranke's Zweisel erwiesen; doch gibt der Drud bei Pontus Heuterus, Rer. Belgic. lid. XII c. 6, nicht, wie v. Druffel meint, den Wortlaut, sondern einen recht unvollsommenen Auszug. Den bisher unbekannten vollständigen Text theile ich in der Beilage mit.

Aftenbande des Dresdener Hauptstaatsarchives'), wenn auch meist undatirt und ungeordnet, vereinigt ist. Es scheint mir möglich, durch Heranziehung dieser Auszeichnungen neue Ergebnisse sowohl über die Ziele der habsburgischen und der albertinischen Politik, als auch über die Bedeutung des Vertrages für die späteren Ereignisse zu gewinnen. Man war bisher geneigt, in dem Vertrage einen großen Ersolg zielbewußter und strupelloser Politik des jungen Herzogs zu erblicken; man meinte, er habe die Schupherrschaft über Magdeburg und Halberstadt, vielleicht auch schup das Versprechen zur Übertragung der Kur an die Albertiner dem Kaiser abgepreßt für seine Mitwirkung im bevorstehenden Kriege. Verhielt es sich wirklich so?

I.

In den Tagen, wo Kaiser Karl V. anscheinend den ausssichtslosen Berhandlungen des Regensburger Reichstages über Religionsvergleichung und Religionsfrieden seine ganze Ausmertsamfeit widmete, während er in Wahrheit den Entscheidungstampf gegen die Reper in aller Stille vordereitete, traf zur allemeinen Überraschung der junge Herzog Morip von Sachsen, begleitet von seinen einflußreichsten Rathgebern, in der alten Reichsstadt ein (24. Mai 1546). Am Tage darauf ward er vom Kaiser empfangen und überreichte diesem eine kostbare Erzestuse mit dem Bildnisse scheins Georg.

Mancherlei Bermuthungen über den Zweck seines Kommens durchschwirrten alsbald die Stadt. Während die Einen meinten, er wolle nur sein Berhalten während des Braunschweigischen Feldzuges im vorigen Jahre entschuldigen, wollten Andere wissen, er sei von den außerhalb des Schmalkaldischen Bundes stehenden Protestanten mit einem Bermittelungsversuche beauftragt. Es gab aber auch Leute, die ihm viel weitergehende Absichten zustrauten; hier flüsterte man sich zu, er wolle dem Kaiser seine Dienste gegen den Bund anbieten, dort äußerte man den Berdacht, er wolle die Habsburger aushorchen, um ihre Pläne

<sup>1)</sup> Loc. 10185 Religionshändel auf dem Reichstage zu Regensburg 1546. Ich citire den Band als "Religionshändel".

feinen Glaubensgenoffen zu verrathen1). War von allen diefen Bermuthungen eine die richtige?

Moris hatte schon seit vier Jahren eine neutrale Stellung zwischen den Parteien eingenommen. Berwandtschaftliche Bande und persönliche Zuneigung verknüpften ihn eng mit dem einen Führer der Schmalkaldener, dem Landgrasen Philipp von hessen, seinem Schwiegervater. Bon dem anderen Bundeshauptmann freilich, seinem Better, dem Kurfürsten Iohann Friedrich von Sachsen, trennte ihn neben persönlicher Antipathie und allerlei nachbarlichen Reibereien der Umstand, daß dieser wie er selber nach dem Erwerbe der reichen benachbarten Stifter Magdeburg und Haben schaften, durch einen Bergleich mit dem Erzbischose Iohann Albrecht sein Ziel zu erreichen, den Herzog in diesem Kampse zu schlagen.

Tropbem hatte er es versucht, mit ben Schmalfalbenern engere Begiehungen angufnupfen, ohne ihrem Bunde felbft beigutreten; er gebachte fie gu einer verfohnlichen Saltung gegen ben Raijer zu bestimmen; fie follten nach feiner Meinung Bugeftandniffe in der religiofen Frage burch Unterftugung bes Saujes Sabsburg gegen Turfen und Frangofen erfaufen. Aber er brang bamit nicht burch. Die Brotestanten blieben bei ihrem alten Bedanten, folche Bugeftandniffe vielmehr burch Berweigerung eben biefer Unterftugung zu erzwingen. Aus guten Grunden galt ihnen bem Saufe Sabsburg gegenüber als ber einzig richtige Grundiag: erft die Baare, bann ben Breis. Gie wollten bes Bergoge Annaherung nur benuten, um ihn gang gu fich berüberaugieben. Bahrend bes gemeinfamen Geldzuges gegen Beinrich von Braunschweig im Herbste 1545 offenbarte sich die Ber-Schiedenheit ber Abfichten unzweideutig. Als Morit für feine Borfchlage eines Bertrages mit bem Braunschweiger gar fein Bebor bei ben Berbunbeten fand, jog er fich wieder völlig von ben Schmalfalbenern gurud'2).

<sup>1)</sup> Berichte der venetianischen Gesandten vom Mai 25. und 31., s. Benet. Depeschen vom Kaiserhofe 1, 500. 508.

<sup>9)</sup> Bgl. meine Schrift: Die Gefangennahme Bergog Beinrich's von Braunschweig burch ben Schmalkalbischen Bund.

Sicherlich ware es ihm am liebsten gewesen, wenn der Kampf der beiden Parteien sich überhaupt hätte vermeiden lassen. Denn siegten die Schmalkaldener, so mußte er auf seinen Lieblingsgedanken, die Erwerbung der Stifter Magdeburg und Halberstadt, zu Gunsten Johann Friedrich's ein für alle Mal verzichten; siegte der Kaiser, so sah er sich in der Verfügung über die Klostergüter und in der Herrschaft über seine Landeskirche bedroht; ja, es konnte ihm, wenn der Kurfürst abgesetzt und vertrieben wurde, die Anwartschaft auf dessen Lande verloren gehen, die ihm für den Fall des Aussterbens der Ernestiner zustand; ein Dritter konnte durch des Kaisers Gunst die sächsische Kuraewinnen.

War aber der Kampf nicht mehr zu hindern, dann erschien es bedenklich, mit den Schmalkaldenern zu gehen, einmal, weil man ihre Niederlage als wahrscheinlich ansah'), ferner, weil Moris selbst im Falle ihres Sieges an ihrer Seite nichts zu gewinnen hatte. Ebensowenig schien es empsehlenswerth, dem Kaiser zu helfen; denn, selbst wenn dieser Schonung der kirchlichen Justände Sachsens und territoriale Vergrößerungen für die Unterstützung gewährt haben würde, so standen doch die alten Erbeinungen mit Kursachsen und Helsen, die persönlichen Beziehungen des Herzogs zum Landgrasen Philipp, die Zugehörigkeit des größten Theiles seiner Unterthanen zum protestantischen Bekenntnis, endlich die enge Vervetterung seines Abels mit dem der ernestinischen Gebiete hindernd im Wege.

Es blieb also nur übrig, auch im Kriegsfalle die bisherige Reutralität zu bewahren; vielleicht konnte der Herzog von beiden Theilen die Bersicherung erlangen, daß er, wenn er stillsitze, im Falle eines Sieges von ihnen nichts zu fürchten haben solle.

Aber konnte eine solche Neutralität wohl etwas anderes sein, als eine indirekte Unterstützung der Habsburger? Die Schmalkaldener, denen oft genug versichert war, der Herzog

<sup>1)</sup> Ganz klar hat schon im Herbst 1545 Dr. Komerstadt einem Gesandten der Schmalkaldener gesagt, daß dies die Anschauung seines Herrn sei, s. den Bericht des Dr. Günterrode an den Landgrasen 1545 Ottober 13., Original Marburg, Staatsarchiv, Religionssachen 1541—1550.

werbe ihnen gegen jeden burch ihren gemeinsamen Glauben veranlagten Angriff mit aller Dacht beifteben, mußten es mit icheelen Mugen ansehen, wenn er nun ftillfaß. Fur ben Raifer aber war es ichon ein Bortbeil, wenn ein machtiger Brotestant feine Glaubensgenoffen nicht unterftugte. Daber fonnte in Dresben wohl der Bedanke auftauchen, es werde ichon für die bloge Neutralitat ein ansehnlicher Breis zu erlangen fein; vielleicht die lange begehrte Schutherrichaft über Magdeburg und Salberftadt; vielleicht auch Ubertragung ber Rur an die Albertiner, wenn Johann Friedrich vertrieben werbe; baneben natürlich völlige Barantie bes jegigen Besitgtandes für Morig. Des Bergogs Bewiffen war weit genug, um ben Bedanten gu beherbergen, daß man fich eine indirefte Unterftugung ber Sabsburger auf folche Art bezahlen laffen tonne. Er war befriedigt, wenn er nur nicht acgen feine Bermandten felbft bas Schwert gu gieben brauchte, und in feinem eigenen Lande alles ruhig blieb. Db eine folche Stellung amifchen ben Barteien auf die Dauer haltbar fei, ob ber Raifer feine Lage nicht burchschauen und einsehen werbe, baß er auch ohne Bezahlung aus Berlegenheit und Mangel an Bertrauen auf die Dachtmittel ber Schmalfalbener ftillfigen werbe, das alles hat Morit faum vorher erwogen. Das ift jum großen Theile Schuld feiner Rathe, die ben Bund mit Sabsburg ober, wenn der nicht durchzuseten fei, wenigstens biefe indirette Unterstützung des Raifers wollten.

Denn die meisten von ihnen stammten noch aus der Schule Georg's und waren im Herzen fatholisch geblieben, wenn sie sich auch äußerlich der Landesfirche angeschlossen hatten. Und hinter ihnen stand die Mehrzahl des meißnischen Adels. Schon während des braunschweigischen Feldzuges hatten die tropigen Herren gedroht, die paar protestantisch gesinnten Käthe ihres Fürsten würden sie totschlagen, wenn diese ihn noch einmal zu solchen Dummheiten verführten.

An der Spige der Geschäfte stand nach dem Rücktritte des alten Carlowit deffen langjähriger treuer Gehülfe, Dr. Georg Komerstadt, ein wohlmeinender, fleißiger Mann ohne jene Gewandtheit in der Menschenbehandlung und jenen zielbewußten Willen, der bei aller Schmiegsamkeit im einzelnen seinem Borgänger eigen gewesen war. Stets war er während seiner langen Dienstzeit Carlowiß gegenüber ganz in den Hintergrund getreten; auch jest vermochte er weder den jungen, selbstbewußten Fürsten noch die übrigen Räthe nach seinem Willen zu lenken. Was half es da, daß er für seine Person wirklich ein aufrichtiger Protestant, wenn auch gemäßigter Richtung, war; einer der wenigen Räthe aus Georg's Zeit, die sich nicht bloß äußerlich bekehrt hatten.

Neben ihm stand mit stets wachsendem Einflusse der scharfsinnige Jurist Dr. Ludwig Fachs, zugleich Bürgermeister und Ordinarius der Juristenfakultät zu Leipzig, unentbehrlich für subtile Rechtsfragen und heikle Gesandtschaften. Aber ein tadelsloser Charakter war er nicht. Nach der Einführung der Reformation hatte er sich äußerlich gefügt; in Wahrheit blieb er der alten Lehre ergeben; in verdorgener aber konsequenter Maulwurssarbeit suchte er seit lange die nahen Beziehungen seines Herrn zu den Schmalkalbenern zu untergraben.

Und gerade in ben erften Monaten bes Jahres 1546 gewann er einen unschätbaren Bunbesgenoffen in ber Berfon eines neu in den Bertrautenfreis des Herzogs eintretenden Mannes, bes Dr. Christoph Kruschwitz, genannt Türk. Er war bisher magdeburgischer Rangler gewesen, ber unentbehrliche Belfer bes Rardinals Albrecht bei beffen unsauberen Finanggeschäften, einer ber schlimmften Bertreter jener vaterlandslosen und gemiffenlosen Spielart des gelehrten Berufsbeamtenthums, ein Meister im Umgange mit hoben herren, ber die ganze Tonleiter ber Schmeicheleien von ben gröbsten bis ju ben feinsten mit gleicher Sicherheit beherrschte, kundig aller diplomatischen Schliche und Rante, schlau, aalglatt, habsuchtig und fauflich. Dem Berzoge war er befannt aus ben früheren Berhandlungen mit Rarbinal Albrecht über ben Berfauf ber erzbischöflichen Regierungerechte an die Albertiner. Schon damals hatte er fich als Maflerlohn das Amt Betersberg verschreiben laffen. Als nun nach dem Tode bes Rardinals der neue Erzbischof Johann Albrecht bie ausammengeraubten Büter bes bisher allmächtigen Bunftlings beschlagnahmen ließ, da floh Türk zu seinen Dresdener Geschäftsfreunden, verlangte als herzoglicher Amtmann albertinischen Schut und wußte sich in furzer Zeit auch in das Bertrauen seines neuen herrn hineinzuschmeicheln. Auch Türk war eifriger Ratholit; es scheint, daß er es nicht einmal für nöthig gehalten hat, beim Eintritt in die Dienste des protestantischen Sachsenherzogs äußerlich den Glauben zu wechseln.

Unter den obwaltenden Umftänden wird es für Fachs und Türk nicht allzu schwer gewesen sein, ihrem Herrn die Überzeugung beizubringen, daß zur Durchsührung der Neutralität vor allen Dingen eine Berständigung mit den Habsburgern sür den Fall eines kaiserlichen Sieges nöthig sei. Auch Komerstadt konnte dagegen schwerlich etwas einwenden. Aber wer sollte die Berhandlung sühren? Es war verhängnisvoll, daß hierfür kaum ein anderer Mann in Betracht kommen konnte als Christoph v. Carlowiß; denn dieser hatte seit den Jahren, wo sein Oheim Georg am Steuer des Staates stand, stets die Beziehungen zum Kaiserhose vermittelt; er allein kannte die einflußreichen Männer wie Granvelle, ja, den Kaiser persönlich; er allein war zugleich ein sertiger Lateiner und ein gewandter Weltmann von adelicher Hertunft, fähig zu repräsentiren. Und auch er war in seinem Herzen Katholik.

Christoph v. Carlowit war sicherlich ein reinerer Charafter als Türk, ein aufrichtigerer Mann als Fachs, aber er war aufsewachsen in der Atmosphäre des alten katholisch gefärbten, klassische heidnischen Humanismus, ein Schüler des großen Erasmus selbst. Ihm, dem gelehrten, ausgeklärten Edelmanne war die Lehre des gläubigen, die Berstandesbildung gering achtenden Bolksmannes Luther ein Grenel; nichts schien ihm nöthiger als das Aushören des Gezänkes um Glaubensfragen, damit das Bolk wieder an eine Autorität glaube, und der Gebildete wieder in Frieden mit einer dulbsamen Kirche leben könne, die zwar äußere Anerkennung, aber keinen wirklichen Glauben sordere.

Schon im vorigen Jahre auf dem Reichstage zu Worms hatte Carlowit es gewagt, gegen seine Instruktion zu handeln, bie ihm ein Zujammengehen mit den Schmalkalbenern anbefahl.

Er war damals abberufen und scharf getabelt worden. Best aber griff man nothgebrungen auf ihn gurud. Schon in ben erften Monaten bes Jahres 1546 warb er an den Raifer geschickt, um des Herzogs Verhalten mährend des braunschweigischen Feldzuges gegen boswillige Auslegungen zu rechtfertigen. Raum mar er von dieser Reise guruckgekehrt, ale er ben Bejehl erhielt1), nach Regensburg jum Reichstage ju geben, um vom Raiser für feinen Herrn die Schußherrschaft über Maadeburg und Halberstadt zu erbitten. Berade jett, wo der Streit Türt's mit dem Erzbischof Johann Albrecht dem Herzoge gute Belegenheit zu einer Ginmischung bot, wollte er sich ber kaiserlichen Ruftimmung bazu versichern; er befahl bem Befandten, gang unverhüllt damit zu broben, daß man im Weigerungsfalle auch ohne Genehmigung des Reichsoberhauptes seinen Vortheil wahrzunehmen wissen werbe. Dagegen wollte Morit bem Raifer Gehorsam in allen weltlichen Sachen versprechen, ein Anerbieten, das er schon öfter gemacht hatte, und das von den Habsburgern nie jehr hoch geschätt worden mar, weil bei ber Fluffigfeit ber Grenze zwischen Religions- und Brofansachen taum eine feste Verpflichtung baraus hergeleitet werden fonnte.

Weitere Aufträge hatte Carlowit nicht; aber ohne Zweifel lag der Grund für seine Sendung in der immer näher rückenden Kriegsgefahr. Morit wollte einen Beobachter am Kaiserhofe haben; er wollte wissen, welche Gegenleistung die Habsburger für die Schutübertragung fordern, ob sie mit seiner Neutralität im bevorstehenden Kriege zufrieden sein würden.

Komerstadt wußte wohl, welche Gesahr in der Person des Gesandten lag. Mißtrauisch beobachtete er von Dresden aus bessen Schritte; mehrsach fügte er den herzoglichen Anweisungen an Carlowiß eigene Schreiben bei, die vor jedem voreiligen Schritte warnten. Namentlich beschwor er den Gesandten, seinem Herrn keine persönliche Reise nach Regensburg anzurathen, wenn die Habsburger nicht bestimmt sagten, welche Gegenleistungen

<sup>1)</sup> Inftruttion bes Herzogs für Carlowip 1546 April 25., gebruckt bei b. Langenn 2, 256 f.

Tie vom Herzoge für Gewährung des Schutrechtes forderten 1). Denn es war für Ende Mai nach Naumburg ein Berhandlungstag mit dem Kurfürsten über nachbarliche Irrungen unter Bermittelung des Landgrasen angesetzt, den Komerstadt nicht ohne Poth versäumt wissen wollte. Und als dann Carlowitz schon in seinem ersten Berichte (6. Mai²) meldete, daß Granvelle der Insicht sei, der Kaiser werde den Borschlag eines engeren Bundes sewiß gerne hören, aber ohne des Herzogs Anwesenheit sei michts zu machen, da ersuchte Komerstadt den Gesandten unter unzweideutiger Anspielung auf das Borsommnis des letzten Jahres, sich genau an seine Instruktion zu halten und dem Fürsten die Reise zu ersparen, wenn er nicht ein ganz sicheres Resultat in Aussicht stellen könne3).

Carlowis dachte nicht daran, nach diefer Borichrift gu handeln. Er bat Romerftadt bringend4), dafür zu forgen, bag fein Berr "fich nicht auf andere Bege abführen laffe"; er verlangte, bag fein Obeim Georg v. Carlowit ober wenigftens feine Befinnungegenoffen Miltig, Fache und Turf Morig begleiten follten, wenn er nach Regensburg fomme; fein Streben war auf nichts anderes gerichtet, als ben Bergog gunächst um jeden Breis an diefer Reise au bringen. Quare principi nostro veniendum sit, etiamsi non habeat certam spem, sese ea, quae expetat, adipisci posse, fo lautet die Uberichrift zu einer flüchtig hingeworfenen Aufzeichnung, in der er für fich felbft die Grunde aufammengeitellt hat, die er in's Feld zu führen gedachteb). Bir lernen baraus feine Unichauungsweise beutlich fennen. Bunachit, fagt er, ift ber Bergog als getreuer Unterthan ichulbig, ben faijerlichen Bunich zu erfüllen. Belches Lob wird er ernten, wenn er allein feine Bflicht thut, mahrend die übrigen Brotestanten

<sup>1)</sup> Komerstadt an Carlowig April 27. Orig, Dresden Loc. 9139 Schmaltald, Krieg Bb. 1 Bl. 26.

<sup>2)</sup> Bedrudt bei v. Langenn 2, 259.

<sup>2)</sup> Romerftadt an Carlowig Mai 9. Drig. Loc. 9139 a. a. D. Bl. 30.

<sup>\*)</sup> Carlowip an Komerstadt. Conc. Loc. 10185 Christoph's v. Carlowis Brivatacta von dem Reichstage zu Regensburg Bl. 26.

<sup>4)</sup> Loc. 10 185 Brivatacta Bl. 13.

sich deffen weigern! Wie leicht kann dies bes Schauspiels letter Aft werben, und wie leid wird es dann dem Herzoge thun, wenn er nicht dabei gewesen ist! Das Wohlwollen des Kaisers ist ihm nöthig den Anschuldigungen seiner Feinde gegenüber; wie werden sich die Boswilligen ärgern, wie werden die Rlagen gegen ihn alsbald verstummen! Und was bietet benn ein Zusammengehen mit ben Schmalkalbenern? hat man ihnen nicht schon genug geleistet? Der Landgräfin hat man für ihre zweifelhaften Erbansprüche eine hohe Abfindungesumme gezahlt, in der Wurzener Sache hat man nachgegeben, zum ersten Ruge gegen ben Braunschweiger bat man 50000 Thaler Subsidien gezahlt, zu verschiedenen Malen hat man Aufgebote erlaffen und Rüftungen angeordnet, wenn ber Landgraf einen Angriff befürchtete, im letten Feldzuge ift ber Herzog ihnen personlich zugezogen. Bas bat ibm bas alles eingebracht? Gefahr feines Leibes, Widerwillen seiner Unterthanen 1), Berthuung seines Belbes, Berleumdungen. Dann alle bie unerledigten Streitpunkte mit bem Rurfürften: wegen Rlofter Dobrilugt, wegen bes Erfurter Schutes, wegen ber fächsischen Stifter, wegen Magbeburg und Halberstadt. In allen diesen Fragen hat er von den Schmalkalbenern nicht die geringste Förderung zu erwarten. Daraus ergibt sich von felbst, daß ein Abkommen mit dem Raifer weit wichtiger ift, bag ber Bergog auf jeden Fall nach Regensburg tommen muß.

Carlowis kannte seinen Herrn; er wußte, welche Argumente auf ihn wirken würden; um so bezeichnender ist es, daß er in seiner Aufzeichnung die religibse Frage, den Kernpunkt des bevorstehenden Konfliktes für die übrigen Protestanten, mit keiner Silbe erwähnt.

Unterstützt durch die hoffnungsvollen Berichte des Gesandten erlangte die kaiserliche Partei am Dresdener Hose alsbald das Übergewicht über die von Komerstadt vertretene Richtung. Morits entschloß sich, sein Kommen nach Regensburg für Ende Mai in

<sup>1)</sup> Carlowip benkt bier ausschließlich an seine abelichen Gefinnungse genoffen.

Aussicht zu stellen, machte es aber Carlowis zur Pflicht, über iedes Anzeichen davon, daß die Reise sich doch vielleicht nicht lohnen werde, ohne Zögern Meldung zu erstatten. Mis der tige Rachrichten nicht eingingen, reiste der Herzog am 15. Mai

Es ift von Intereffe, bas Benehmen von Carlowit in biefer Beit noch weiter ju verfolgen. Er mußte recht gut, bag er bie Dinge feinem herrn viel gu rofig gemalt hatte, bag Morit ent-Daher fein wurde, wenn er felber fahe, wie es ftand. Daher beichloß er, nachdem er bes Bergogs Entichluß gur Reife er-Tahren hatte und annehmen fonnte, daß diefer von weiteren Briefen erft unterwegs erreicht werben wurde, einige buftere Farben auf bem Gemalbe nachzutragen. Am 14. Dai ichrieb er2), ber Raifer wolle Morit gerne zu ber Schutherrichaft über Magbeburg und Salberftadt verhelfen; er ftelle bafur nur bie eine Bedingung, daß ber Bergog fich dem Spruche eines all= gemeinen driftlichen Rongiles unbedingt unterwerfen muffe. Bum erften Dal that er hier Diefer ichwerwiegenden faiferlichen Wegenforberung Erwähnung, bemertte aber gleich beruhigend bagu, fein berr werbe auf Dieje Bumuthung ficherlich fo gu antworten wiffen, daß die Berhandlung ju einem guten Ende fomme, und ber Religion doch nichts vergeben werbe. Bald barauf fügte er in einem Briefe an Romerstadt noch bingu, wenn Morit Diefe Bedingung gurudweisen wolle, bann fei die gange Berhandlung aussichtslos. Daß die Raiferlichen mit jenem allgemeinen Rongile bas feit bem vorigen Jahre gu Trient versammelte meinten, bas ichien er gar nicht zu bemerfen. Und follte es Bufall gewesen fein, bag Carlowig erft jo offen iprach, als er mußte, fein Berr

<sup>1)</sup> Moris an Carlowis Mai 9, gedrudt bei v. Langenn 2, 263.

<sup>\*)</sup> Earlowis an Moris Mai 14., Orig. Loc. 7273 Carlowis' Buch Bl. 137. Carlowis an Komerstadt Mai 17., Conc. Loc. 10 185 Privatacta Bl. 27. Es heißt darin charafteristischerweise: "Und wird meins erachtens nicht wenig daran gelegen sein, wie sich mein gn. Herr in sachen, die religion und geistliche guter belangende, uf den beschluß eines gemeinen concilii ob es bei unseren zeiten immerhin dazu keme, davor ich noch wenig sorge trage — verhalten wolle."

sei nur noch ein paar Tagereisen von Regensburg entfernt und könne nun nicht gut wieder umkehren?

Es muß schr zweiselhaft erscheinen, ob Moris bei früherem Empfange dieser Nachricht überhaupt gereist wäre. Denn, wenn er auch früher Unterwerfung unter ein allgemeines Konzil bis zu einem gewissen Grade befürwortet hatte, so wollte er doch das zu Trient versammelte nicht als ein solches anerkennen. Gleich nach seiner Ankunft in Regensburg hat er seinem Schwiegervater geschrieben<sup>1</sup>), er halte es für ganz ungeeignet zur Herbeiführung einer Religionsvergleichung, da der Papst sich ihm nicht unterworfen habe, und die Papisten dort sicherlich keinen ihrer Irrthümer einsehen würden.

In Regensburg ließ Morit die ihn begleitenden Rathe — Romerstadt, Fachs und Türf — mit Carlowit darüber berathen, wie die Berhandlungen am besten zu führen seien. Ihr Gutsachten<sup>2</sup>) zeigt uns die Gedankengange der albertinischen Staatsmänner im Anfange der Unterhandlung.

Da an einen dauernden persönlichen Berkehr zwischen Morit und Granvelle nicht zu benten mar - zunächst, weil sie einander ohne Dolmeticher nicht verstehen konnten, sobann, weil ihr häufiges Rujammentreffen Verbacht erregt haben murbe -. fo follten Carlowig und Turf den Bergog vertreten. Bahrscheinlich werbe Granvelle fie fragen, wie ber Bergog fich einem Ronzilsbeschluffe gegenüber verhalten, und mas er bem Raifer leiften wolle, wenn biefer feiner bedürfen follte. Auf beide Fragen follte nach Ansicht ber Rathe in allgemeinen Rebewendungen ausweichend geantwortet werden. Etwa, ber Bergog wolle sein Möglichstes bazu thun, bag auf einem freien, allgemeinen ober Nationalkonzil, wenn ein folches zustandekomme, ein einhelliger Beschluß barüber gefaßt werbe, was als driftliche Wahrheit anzusehen sei. Er werde auch dem Kaiser als seiner von Bott gesetten Obrigfeit allen ichuldigen Behorfam leiften und nichts zu beffen Nachtheil unternehmen. Er hoffe bafür

<sup>1)</sup> Morip an ben Landgrafen Mai 27. Reubeder, Mertw. Attenft. S. 769.

<sup>3)</sup> Religionshändel Bl. 1 ff.

aber auch auf Förderung seiner Buniche durch Se. Majestät. Dier sollte dann die Übertragung der Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt erbeten und versprochen werden, daß Morit alle wohlerworbenen Rechte und die Religion der Stistsunterthanen schonen werde. Förmliche Vertragsartisel seien erft aufzustellen, wenn eine Verständigung darüber erzielt sei, wie es in der Religion gehalten werden solle.

Der Herzog und seine Rathe wollten also nur Neutralität in dem bevorstehenden großen Kampse versprechen und hofften dafür Anerkennung der jest im albertinischen Sachsen bestehenden firchlichen Ordnungen und die ersehnte Schutherrschaft über die benachbarten Stifter zu erlangen. Reines der in Regensburg umlausenden Gerüchte hatte die Wahrheit ganz getroffen.

## II.

Karl V. bekämpfte in den Schmalkaldenern zugleich die Reher und die Aufrührer. Die Herstellung der Kircheneinheit und die Stärfung der kaiserlichen Autorität im Reiche erstrebte er gleichzeitig. Wohl sollten einige maßvolle Resormen innerhalb der Kirche durchgesührt werden; er hosste, das Trientiner Ronzil werde sie beschließen; aber von den protestantischen Neuerungen sollte nichts bestehen bleiben, als was den Konzilsbeschlüssen gemäß sei. Daher hat der Kaiser bei seinen Bershandlungen mit protestantischen Fürsten über ihre Theilnahme am Kampse gegen die Schmalkaldener principielle Unterwerfung unter das Konzil verlangt; nur über vorläusige Dispensationen in einzelnen Dingen ließ er mit sich reden.

Es fann also nicht Bunder nehmen, daß er dem Herzoge Morit die gleiche Forderung stellte. Den Werth der angebotenen Berständigung wußten er und sein Bertrauter, Granvelle, wohl zu schäßen. Aber sie durchschauten auch des Herzogs Lage und Motive und waren gerade deshalb nicht gewillt, für eine bloße Reutralität viel zu bezahlen. Auch die persönliche Gleichgültigsteit des jungen Fürsten gegen die konsessionellen Streitigkeiten zogen sie in Rechnung; und so gelangten sie zu ganz anderen Borschlägen an Morit, wie dieser sie erwartete. Wenn der

Herzog wieder katholisch werde und im bevorstehenden Kriege Johann Friedrich auf sich nähme, anstatt neutral zu bleiben, dann sollte er reichlich belohnt werden; einem rechtgläubigen Fürsten konnte man dann ohne Gesahr die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt gewähren, ihm konnte man die vom Retzer verwirkte Kur übertragen. Dem Protestanten, der aus Vorsicht neutral bleiben wollte, möglichst wenig, dem zurückgewonnenen Sohne der Kirche und Mithelser im heiligen Kampfe alles, was er wünschen konnte, zu bewilligen, das war und blieb der Gesichtspunkt der Habsburger während der Regensburger Verhandlungen.

Granvelle ging ohne Umschweise auf das Ziel los. Als am 2. Juni die sächsischen Bevollmächtigten zu ihm kamen, empfing er sie nicht mit den von jenen erwarteten vorsichtig tastenden Fragen, sondern er stellte ihnen eine glatte Forderung und bot ihnen einen festen Preis 1).

Mit einigen wohlberechneten Schmeicheleien für Morit begann er und bedang sich strengste Geheimhaltung aller Besprechungen aus. Alsdann schlug er den verblüfften sächsischen Räten vor, ihr Herr möge doch Seiner Majestät zu gefallen und seiner Seele zum Heile in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurückzukehren. In diesem Falle werde man allen Wünschen des Herzogs bereitwillig entgegenkommen; sonst aber könne die Kur dem Hause Wettin leicht ganz verloren gehen.

Die Gesandten konnten auf diesen unerwarteten Vorschlag nur mit den ihnen vorgeschriebenen nichtssagenden Phrasen erwidern. Bon den Lehren der augsburgischen Konfession, sagten sie, könne ihr Herr jedoch nicht abweichen, sowohl, weil er selbst sie für wahr halte, als auch deshalb, weil ein Aufstand seiner Unterthanen die Folge sein würde. Als sie die Bereitwilligkeit des Herzogs zur Mitwirkung bei einem freien christlichen Konzile hervorhoben, bemerkte Granvelle noch kurz, ein solches sei ja

<sup>1)</sup> Die Berichte von Carlowis und Fachs über die Unterredungen bes 2. bis 4. Juni (Religionshändel Bl. 8 ff.) sind mitgetheilt von Rante 6, 203—209.

bereits zu Trient versammelt; habe ber Papst es auch berufen, so stehe es boch über ihm, und der Raiser werde schon im eigenen Interesse dafür sorgen, daß die Beschlüffe der Bersammlung von der Kurie anerkannt würden. Dorthin möge Morit nur Gesandte schicken. Eine äußere Störung unterbrach dann für diessmal das Gespräch.

Auf ben Bericht von Carlowig und Turt ward eine genaue Antwort an Granvelle feftgeftellt, worin der Bergog nochmale erflatte, er tonne feines Bemiffens und feiner Unterthanen wegen von ber augsburgischen Konfession nicht weichen, und ein neues Religionegesprach ober ein Rongil unter Bugiehung aller evangelischen Stande vorschlug. Mit diefer Ginleitung mar es nicht recht vereinbar, bag bie Gefandten Befehl erhielten, falls Granvelle auf feinem Standpuntte beharre, gu erflaren, Morit gedente fich trogbem von Gr. Dajeftat nicht zu trennen, fondern bas Trienter Rongil zu beschicken, auch wenn es von ben übrigen Brotestauten niemand thue, und fich mit biefer Berfammlung gu vergleichen, "joviel mit Bott beichehen mag". Benn in einigen Artifeln Zweiung bleibe, fo wolle er boch die Rongilsbeschlüffe in feinen Landen nicht ansechten laffen, wenn man nur mit ibm und feiner Landichaft bezüglich ber unverglichenen Artifel bis gu weiterer gutlicher Ginigung Gebuld trage. Der lette Teil biefer Anweisung gog alfo die außerfte Ronsequeng ber albertinischen Sonberpolitif burch bas Anerbieten, man wolle bie Unterwerfung gang Deutschlands unter bas Trienter Rongil beforbern belfen, wenn nur bas Bergogtum Sachfen feine bisherigen Ginrichtungen behalte1). Es waren die Buniche ber habsburgisch gefinnten Rathe, die hier ihren Musbruck fanden, mahrend ber Borichlag eines Religionsgespräches und ber Berangiehung aller Brotestanten zum Rongil mehr ben Bedanfengangen Romerstadt's entiprach.

<sup>1)</sup> Wenn Maurenbrecher (H. B. 20, 206) von solchen Sonders versicherungen urtheist: "Bielleicht war das die beste Art und Weise, in der damaligen Krisis den Protestantismus zu retten", so muß ich dem entschieden widersprechen. Hätten die meisten Protestanten so gehandelt, so ware es um die Beiteregistenz des Protestantismus schlecht bestellt gewesen.

Als die Gesandten diese Antwort in der Frühe des 4. Juni an Granvelle brachten, blieb dieser äußerst fühl. Er hörte nur die Ablehnung seiner Aufforderung zum Übertritte heraus; alles andere, sagte er, seien allgemeine Redensarten. Der Kaiser wolle wissen, ob Herzog Morit "den decretis universalis concilii gehorchen und pariren wolle"; nur in diesem Falle lasse sich über seine Wünsche weiter verhandeln; in diesem Falle solle er aber außer der Kur und der Schutherrschaft auch noch eine habsburgische Gemahlin und eine anständige Landausstattung für seinen Bruder August bekommen.

Dem gegenüber qualten bie Befandten fich weiter bamit ab, ihres herrn Anerbietungen als große Bugeftandniffe binguftellen, bis Granvelle fragte, in welchen Artikeln man benn eigentlich die Rongilsbeschlüffe nicht anerkennen wolle. Zuerft die Rommunion sub utraque, meinten bie beiben. Glaubt Ihr benn, bag Leib und Blut Chrifti im Abendmahl gegenwärtig find? fragte Granvelle weiter. Gewiß, bas glauben wir. Dann wird es nicht schwer fein, verficherte jener verbindlich, darin und in anderen Dingen einen Dispens zu erlangen; nur muß der Bergog sich vorher bem Spruche bes Konzils förmlich unterwerfen. Db er Bertreter zu beffen Berathungen schickt, barauf kommt weniger an1). Daß der Raiser selbst auf unparteiische Berhandlung, Abschaffung der Migbräuche und Reformation der Geiftlichkeit bringen wird, darauf fann er sich verlassen. Endlich forderte Granvelle die Sachsen auf, eine Dentschrift einzureichen, worin genau bie Bunkte bezeichnet seien, in benen ihr Herr bem Ronzil sich nicht fügen konne, sowie die Garantien, die er für die Erhaltung ber alten Religion in den feiner Schutherrichaft zu unterstellenden Stiftern gemähren wolle. Vorsichtigerweise ließ ber gewiegte Menschenkenner noch einfließen, daß der Raiser nicht daran denke, wie es auch fommen moge, des Herzogs Bulfe gegen ben Land-

<sup>1)</sup> So sind ohne Zweisel die Worte zu deuten: "Es hatt nit die meinung, daß S. F. Gn. so bald dahin schieden müßte", nicht mit v. Druffel S. 17 dahin, daß Granvelle selbst ein anderes als das Trienter Konzil im Sinne gehabt habe. Die weiteren Berhandlungen zeigen zur Genüge, daß seine Deutung ganz unmöglich ist.

grafen Philipp in Anspruch zu nehmen; nur gegen Johann Friedrich wünsche er fie, und für Morip sei es doch besser, ben Better im Bunde mit den Habsburgern, als allein zu befriegen; einig könne er auf die Dauer ja doch nicht mit ihm bleiben.

Der Gegensatz war nun flar hervorgetreten; Morit wollte neutral bleiben und dafür Magdeburg, Halberstadt und eine Garantie für den Fortbestand des Protestantismus in seinen Gebieten haben; das Trienter Konzil wollte er höchstens in einer Beise anerkennen, die es ihm ermöglichte, unangenehmen Beschlüssen wieder zu entschlüpsen. Granvelle bot größere weltsiche Bortheile, wollte aber von jener religiösen Garantie nichts wissen, sondern forderte unbedingte Anerkennung des Konzils, wogegen er einen zeitweiligen Dispens von einzelnen Beschlüssen un Aussicht stellte. Außerdem verlangte er aktive Theilnahme am Kampse. Es fragte sich, wenn der Herzog von seinem Standpunkte nicht wich, ob die Habsburger dann nicht alle Angebote zurückziehen würden.

Es wurde nur zu endlosen Wiederholungen führen, wenn wir den ganzen Schriftenwechsel zwischen den Parteien Stud für Stud') versolgen wollten. Klarer und schärfer wird das Erzebnis heraustreten, wenn wir die hauptsächlichsten Streitpunkte nach einander betrachten.

<sup>\*)</sup> Statt bessen verzeichne ich hier die wichtigsten Stüde des Schristenwechsels, deren Reihensolge sich aus dem Inhalte bestimmen läßt: 1. Dentichrist der Sachsen, Juni 5., Religionshändel Bl. 22—27 (das deutsche Konzept dazu gedruckt dei Rante 6, 210). 2. Antwort Granvelle's darauf
Bl. 42 f. (deutsche Übersehung Bl. 47). 3. Sächsische Bemerkungen zu 2,
Bl. 35—37 und 89—90. 4. Sächsische Antwort auf 2, Bl. 53 f. 5. Sächsische
Aufzeichnung über die im Bertrage zu regelnden Punkte, sat. Bl. 38—40,
Forts. 62 und 67, deutsch Bl. 63—66. 6. Erwiderung Granvelle's auf 4
und 5 Bl. 55 (beutsche Übersehung Bl. 57 u. 59). 7. Sächsische Antwort
auf 6 Bl. 73—74 (deutsch Bl. 69—70). 8. Sächsischer Bertragsentwurf (von
Fachs geschrieben, von Komerstadt durchkorrigirt) Bl. 77—82. 9. Sächsischer
Entwurf zur Übertragung des magdeburgischen Schupes Bl. 83 f. 10. Sächsische Bemerkungen zu einem sehlenden Bertragsvorschlage Granvelle's Bl. 48
und 51. 11. Definitiver Borschlag Granvelle's Bl. 31 f.

In der von Granvelle geforderten Dentschrift, die am 5. Juni eingereicht ward, machte Morit, wie er ausdrücklich bemerken ließ, seine äußersten Zugeständnisse in der Konzilssfrage. Er erklärte, sich einem "christlichen gemeinen freien" Konzile unterwersen zu wollen in allem, "was darinnen der hl. Schrift gemäß decernirt wirdet". Die Gesandten, die er dazu schieden wolle, werde er bevollmächtigen, sich "in alle dem, was wider Gott nicht ist, und das der Schrift gemäß und ohne Argernis erhalten werden mag", mit der Bersammlung zu versgleichen. Sollte aber in den Artisteln von der Rechtsertigung, dem; Abendmahl und der Priesterehe eine Einigung nicht erzielt werden, so möge der Kaiser darin mit ihm und seinen Unterthanen bis zu weiterer Bergleichung Geduld tragen, da sie mit Leib und Seele an ihrem Glauben hingen.

Damit war eigentlich ein Theil des am Tage vorher Zusgestandenen zurückgenommen; denn das Konzil war hier mit so unbestimmten Ausdrücken bezeichnet, daß die Ausrede möglich blieb, das Trienter sei gar nicht gemeint. Und serner war im Grunde nur Beschickung der Versammlung und Verhandlung über gütlichen Ausgleich, aber keine Unterwerfung zugestanden.

Granvelle antwortete benn auch mit ber bringenden Bitte, Morit möge sich dem bereits berusenen oder, wenn das die Sache nicht zu Ende bringe, einem anderen mit Bewilligung des Kaisers zu berusenden Konzile so weit unterwersen, wie es die übrigen, die Versammlung beschickenden weltlichen Fürsten Deutschlands thun würden. Dagegen wolle der Kaiser nicht nur den herzogslichen Gesandten sicheres Geleit geben, sondern auch versprechen, daß es in den Berathungen ordentlich zugehen, daß eine Resformation in geistlichen und weltlichen Dingen unter Abstellung der Mißbräuche zu Stande kommen solle. Sollte der Herzog wegen seiner Unterwerfung von seinen Unterthanen oder jemand anders angegriffen werden, so wolle der Kaiser ihn schüßen.

Da sich voraussehen ließ, daß nur solche weltliche Fürsten das Ronzil beschicken würden, die sich seinen Beschlüssen auchfügen wollten, jo war die Ginfügung jener beschränkenden Rlausel

fein wirkliches Bugestandnis der Raiserlichen, sondern nur ein Bersuch, den Berzog durch scheinbares Entgegenkommen zu gewinnen.

Diefer Berfuch miglang. Morit ließ fich ebenfalle nur gu einer geringfügigen Anderung in ber Formulirung berbei. Da Ihre Dajeftaten, fo ließ er fich vernehmen, verficherten, bag ein allgemeines freies Rongil aus allen driftlichen Nationen gehalten werden, daß dort alle Digbrauche nach unparteifcher Berathung abgeftellt werben follten, fo fei er bereit, einem folchen Rongile, auf bas fich auch bie Reichsabschiebe bezogen, und worauf fich Die Augeburgische Ronfeffion berufen habe, fich zu unterwerfen. Aber wiederum follten feine Bejandten beffen Beichluffe nur anertennen, foweit es ohne Berletung ber Frommigfeit und ohne Argernis geschehen fonne. Mus Rudficht auf feine Ehre und feine Unterthanen fonne er in Diefem Bunfte nicht weiter nachgeben. Berbe aber feine Unterwerfung in Diefer Faffung angenommen, fo wolle er gern feinen gangen Ginfluß bei ben übrigen Protestanten geltend machen, bag auch diese ein folches Rongil beididten, Turfenbulfe leifteten und in die Bieberaufrichtung und Befoldung bes Reichstammergerichtes willigten. In ben Entwurf zu einem formlichen Bertrage, ben ber Bergog gleichzeitig ausarbeiten ließ, ward benn auch wieder die Berpflichtung bes Raifers aufgenommen, Morit und feinen Bruder weder felbst zu verfolgen, noch zu bulben, daß andere bies thaten, wenn einige Artifel unverglichen blieben, und die Bergoge Diefe nach bisheriger Urt in ihren Gebieten lehren liegen. Auch follte banach Morit nur gebunden fein, gur Berftellung ber religiojen Ginheit mitzuwirfen, foweit es mit gutem Bewiffen geichehen fonne.

Bugleich ließ man auf privatem Wege eine Mittheilung an Granvelle gelangen, von der man sich Erfolg versprach. Der Herzog, so mußte Carlowiß vertraulich an den Minister schreiben, könne deshalb in feine ausdrückliche Erwähnung des Trienter Konziles willigen, weil er vor furzer Zeit seinem Schwiegervater gegenüber dies Konzil als ungeeignet zur Entscheidung des Religionsstreites bezeichnet habe, da der Papst sich ihm nicht unters

worfen habe. Erkenne er ce jest an, jo wurde er von der anderen Seite der Doppelzungigkeit beschuldigt werden 1).

Das alles aber machte auf Granvelle einen ganz anderen wie den gewünschten Eindruck; Morit jollte ja von den Schmalkaldenern getrennt werden, und diese Mittheilung zeigte deutlich, daß des Herzogs Absicht gerade dahin ging, es auch mit ihnen nicht zu verderben. So fiel die Erwiderung höchst ungnädig aus.

Scharf und von oben herab forderte jest der Minister die ausdrückliche Anerkennung des Trienter Konziles. Es zieme dem Herzoge gar nicht, irgendwelche Bedingungen daran zu knüpsen; denn zweisellos sei die Trienter Versammlung das Konzil, welches die Reichsabschiede und die Augsburgische Konsession gesordert hätten. Se. Majestät wisse, daß dort alles ordnungsmäßig zusehe und müsse durchaus auf seiner Forderung beharren. Die Klausel, "soweit es mit gutem Gewissen geschehen könne", sei ganz unzulässig; denn es sei gewiß, daß Se. Majestät nichts verlange, als was mit gutem Gewissen geschehen könne und zur Ehre Gottes diene. "Das ist es gerade, was Se. Majestät wünscht." Auch die Duldung unverglichener Artikel ward schroff abgelehnt, da zu hoffen sei, daß eine christliche und allgemeingültige Entscheidung durch das Konzil erfolgen werde.

Morit hielt bemgegenüber ebenfalls seinen Standpunkt sest, wenn er auch schließlich zugab, daß die Klausct wegen Duldung der unverglichenen Artikel im Vertrage fortbleiben sollte. Er hoffte, durch die unbestimmte Bezeichnung seiner Verpslichtungen gegen das Konzil auch so genügend gesichert zu sein. Und als zulet Granvelle einen Entwurf vorlegte, der sich zwar an die sächsischen Ausdrücke anlehnte, aber hinzusügte, daß ein solches Konzil, wie es verlangt werde, jeht durch des Kaisers Bemühungen eröffnet sei, da bestand Morit wiederum darauf, es müsse ausdrücklich heißen, einem Konzile, wie das von der Augsburgischen Konsession geforderte, dem sich auch der Papst unterwerse; und

<sup>1)</sup> Carlowis an Granvelle, unbatirt, Conc. Loc. 9139 Schmalt. Krieg, Bb. 1 Bl. 72.

auch mit diesem jollten seine Gesandten sich nur vergleichen, soweit es "salva pietate et sine scandalo" geschehen könne. Da Granvelle nach wie vor die Aufnahme des Borbehaltes über die Unterordnung des Papstes und der Gewissensklausel versweigerte, so blieb die Kongilsfrage unerledigt.

Der zweite große Streitpunft war bes Bergogs Forberung einer unbedingten Indemnitat für feine Gatularifationen geiftlicher Buter; er ftutte fie barauf, bag er alles nur gur Sebung von Rirchen und Schulen und zu anderen "milben Gachen", alfo gang im Ginne ber erften Stifter angewandt habe. Granvelle wich einer bestimmten Erflärung hieruber aus; ber Raifer muffe bas den Beichluffen funftiger Reichstage anheimftellen, Die Die Sache allgemein regeln follten; Conberverficherungen, Die rechtlich begrundete Unspruche Dritter ichabigen murben, fonne er nicht ertheilen. Morit verficherte nun, er hoffe alle feine Magregeln por Gott und jedem unparteifichen Richter rechtfertigen, ober boch entichulbigen gu fonnen; ba er aber fürchten muffe, bag feine Reinde und Reiber ihn verleumberischerweise verflagen wurden, jo muffe er barauf befteben, bag ihm eine vollständige und unverklaufulirte Sicherheit1) in biefer Sache gewährt werbe. In feinen Bertragsentwurf ließ er benn auch die Forberung unverandert aufnehmen. Ja, da ihm der faiferliche Sinweis auf die Rechte Dritter nicht gang gebeuer vorfam, ließ er noch fur ben Raifer Die Berpflichtung hineinsegen, auf feine Rlage gegen Die Albertiner bin irgend welche Schritte ju ergreifen, bis er von ihnen felbit Bericht empfangen habe.

Granvelle bemerkte darauf nur unwillig, Se. Majestät habe in diesen Dingen bereits seine Meinung zu erkennen gegeben, soweit es möglich sei; einlausende Klagen würden auf dem Rechtswege ordentlich erledigt werden.

Dem gegenüber erflärte Morit in ber Form bescheiben, in ber Sache fest, er hoffe, man werbe feine seiner Magregeln ruckgangig machen wollen, und ließ fein Begehren im Bertragsentwurfe ftehen.

<sup>1) &</sup>quot;Omnimodam et absolutam securitatem."

Granvelle erkannte daraus, daß um eine Erwähnung dieser Dinge im Vertrage nicht herumzukommen sein werde; er sormulirte aber in seinem Borschlage die Verpflichtung des Kaisers so lose, daß sich jederzeit entschlüpfen ließ: Der Kaiser könne nichts Bestimmtes zusagen, da die Ansprüche und Interessen Dritter in Frage kämen, und frühere Reichsabschiede von ihm nicht umsgestoßen werden könnten. Er werde jedoch nach Kräften dem Herzoge seine Gunst in dieser Sache zu Teil werden lassen. Nur den weiteren Zusag: das verspreche Se. Majestät dona side in Kraft dieses Briefes, ließ er sich später von den Sachsen noch abdingen, weiter konnten sie nichts erreichen. Wollte Morit wegen des Konziles nichts Festes zusagen, so wollte der Kaiser es ebensowenig inbetress der säkularissirten Güter.

Sodann handelte es fich noch um die Bedingungen für die Übertragung der Schutherrschaft über Magdeburg und Salberftabt an Moris. Diefe ibm zu verleihen, war der Kaiser nicht abgeneigt, zumal da sehr verdächtige Nachrichten über eine Annäherung des Erzbischofs Johann Albrecht an die Erneftiner einliefen, und die Reichssteuern aus ben Stiftern ausblieben. Porit erbot fich nun, ben Stiftern selbst, sowie ben Domfapiteln und Ständen alle Brivilegien zu beftätigen, insbesondere auch das Recht der freien Bahl, vorausgesett daß fie einen Dann mählten, ber bem Stifte nut und ben Begnern bes Schubberren nicht zugethan fei. Bestehende Beremonien werde er nirgends gewaltsam abschaffen; ebensowenig den geiftlichen Rorporationen von ihren Ginfunften etwas entziehen. Er ging von der Borausjegung aus, daß unter diejen Bedingungen das Schutrecht ibm. feinem Bruber und ihren Lebenserben unwiderruflich verliehen werben murbe. Er war baber nicht wenig erstaunt, als Granvelle die vorgeschlagenen Bedingungen zwar guthieß, aber hinzufügte, der Raifer gedente ihm den Schut auf beliebigen Widerruf zu übertragen. Er verlangte alsbald Underung Diefes Artifele in feinem Sinne, wogegen er gerne zusagen wolle, feine Rechte jo zu gebrauchen, daß Ihre Majeftäten feinen Aulag haben follten, ihre Berleihung zu bereuen.

Aber gerade bieje Schutibertragung bilbete, wie fich jest zeigte, in bes Raifers Rechnung einen ber wichtigften Boften. Granvelle erwiderte auf des Bergogs Ansuchen, für jest fonne Die Berleihung nur auf Biberruf gescheben; wenn aber Bergog August bem Bertrage auch beitrete, und wenn bann bereinft bie Religionseinheit hergestellt fei, fo werde ber Raifer fie gerne in bem gewünschten Ginne erweitern; freilich muffe er fich auch fur Diefen Fall Die Singufügung einiger Bedingungen vorbehalten. 218 bann Morit feine Bitte wiederholte und für ben Gall ihrer Bewilligung die Theilnahme feines Bruders am Bertrage in Aussicht ftellte, ja ben Entwurf zu einer Berleihungsurfunde vorlegen ließ, ba wurde Granvelle noch beutlicher. In feinem Bertragevorichlage gablte er erft bie von Moris gugeftanbenen Bedingungen auf und normirte bann bie ben Stiftsunterthanen erwachsenden Berpflichtungen babin, daß fie an feiner ben Bergog ichabigenben Dagregel theilnehmen und ihm beifteben follten, falle er wegen ber Musubung feines Schutrechtes angegriffen werde. Rulest wieberholte er bann, bas Recht bes Bergogs folle bauern, folange es bem Raifer gefalle; fobald fich aber Moris ben Beschlüffen bes Rongiles gehorfam erwiesen habe, werbe Ce. Majestät fich nicht weigern, es ihm in ausgebehnterer Form au erneuern.

Man fieht, die beständige Gefahr der Entziehung des Schutzrechtes follte den Herzog zum Wohlverhalten in der religiösen Frage zwingen.

Begreislicherweise hielt Granvelle an dieser Formulirung des Artifels auch allen Einwänden der Sachsen gegenüber sest. Rur den ganz bedeutungslosen Zusaß ließ er sich gefallen, der Kaiser verspreche, seine Berleihung ohne gewichtigen Grund nicht zu widerrusen. Dagegen wies er schon die Forderung durchaus zuruck, daß die Stister dem Herzoge auch dann Hülfe leisten sollten, wenn er aus anderem Anlasse wie um der Ausübung seines Schuhrechtes willen angegriffen werde. Also auch inhaltslich sollte das an Moritz zu übertragende Recht möglichst besichnitten werden.

Nur in einer Nebenfrage wurde leibliche Einigkeit erzielt. Morit erklärte sich bereit, in den seiner Herrschaft bereits unterworfenen Stiftern keine religiösen Anderungen mehr vorzunehmen, und daselbst die vom Konzile zu beschließende Reformation durchzusühren. Granvella wollte zwar ausdrücklich gesagt wissen, die alte Religion solle dort bewahrt bleiben bis zu jener Entscheidung, ließ sich aber schließlich die Formulirung gesallen, die Stifter sollten in der alten Religion bleiben "prout nune sunt", wodurch wenigstens die Deutung zugelassen wurde, soweit sie jett noch katholisch seien.

Aus diesen Verhandlungen war bereits klar geworben, daß die Kaiserlichen ihre Anerbietungen in dem Maße heradzuseten entschlossen waren, wie Worit ihren Forderungen widerstrebte; des Herzogs Weigerung unbedingter Anerkennung des Konzilszog die Einfügung der Widerrussklausel in den Artikel über den magdeburgischen Schutz nach sich. Sollten nun die Habsburger ihr früheres Angebot bezüglich der Kur aufrecht erhalten haben, als sie sahen, das Woritz nur Neutralität, keine thätige Beihülfe zu gewähren sest entschlossen seit?

Das Berhalten bes Herzogs im bevorstehenden Kriege war doch neben der Frage des Konzils die aktuellste. Und gerade hierüber konnte man sich so wenig einigen, daß schließlich eine ausdrückliche Erwähnung der Sache im Vertrage überhaupt unterbleiben mußte.

Nachdem der kaiserliche Vorschlag, daß Morit sich zur Theilnahme am Kampfe gegen seinen Better verpflichten solle, von sächsischer Seite abgelehnt war<sup>1</sup>), schwieg man über diesen heiklen Punkt längere Zeit von beiden Seiten; jeder erwartete nun eine bestimmte Erklärung des anderen. Lon Zugeständnissen,

<sup>1)</sup> Boigt S. 153 sagt, das Angebot der Kur sei von Worls "mindestens nicht abgewiesen". Das ist insofern unrichtig, als der Herzog, wie die weiteren Berhandlungen deutlich zeigen, die Erwerbung um den geforderten Preis — seine aktive Theilnahme am Rampse — abgelehnt hat; denn darauf kommt es doch hier an; daß er sie gerne genommen hätte als Preis bloßer Neutralität, ist sicher.

wie Übertragung der Kur ober Ausstattung des Herzogs August, war aber seitens der Habsburger seitdem gar nicht mehr die Rebe.

Da es für Morit unerläßlich mar, vom Raifer wenigftens eine Erflarung zu haben, baß feine Reutralitat ihm im Falle eines habsburgifchen Gieges nicht ichaben folle, fo mußte er ichlieglich die Frage wieber anregen. In feinem Bertragsentwurfe erbot er fich, bem Raifer und bem Ronige allen ichuldigen Behorfam gu leiften, nach Rraften gur Berftellung bes Friebens und gesehmäßiger Ordnung im Reiche mitzuwirten, ebenfo gur Biederaufrichtung bes Rammergerichts, Berftellung ber Religionseinheit und Leiftung ber Türfenhülfe. Huch abgesehen von feinen reichsfürstlichen Bflichten wolle er auf alle Beife ben Bortheil ber Saufer Ofterreich und Burgund gu fordern beftrebt fein, foweit es ohne Berlegung feiner Ehre und ber jachfifch-branbenburgijch-heffischen Erbeinung geschehen fonne. Dagegen folle ber Raifer verfprechen, ibn und feinen Bruber in ihrem jegigen Bcfitftanbe gu ichugen, ihnen Gulfe gu leiften, wenn fie aus Unlag ber magbeburgifchen Schutherrichaft ober wegen Erfüllung etwaiger faiferlicher Conberauftrage angegriffen wurden, und bei berartigen Belegenheiten entstehende Roften zu erfeten. Rochmals marb bann betont, bag beide Fürsten unter allen Umftanden ihre Erbeinungeberwandten von ihren Bufagen ausnehmen, gegen fie feine Gulfe leiften wurden. Godann mard eine Erneuerung ber fruber geltenden Erbeinung zwischen Sachsen und Bohmen gewunicht, auch fur ben Sall, daß ber Rurfürft von Sachien fich baran nicht betheiligen wolle. Endlich follte ber Raifer bem Bergoge fein Schutrecht über Rlofter Dobrilugt, Rlofter Balfenried und die Abtei Quedlinburg formlich bestätigen, ebenfo die Erbfolgeordnung Bergog Albrechts und Die früher zwischen Georg und Beinrich, neuerdings zwischen Morit und August felbft aufgerichteten brüberlichen Bertrage.

Alfo nur ganz allgemeine und behnbare Berpflichtungen wollten die fächfischen Brüder übernehmen, freilich auch nur fleine Gegenseiftungen von den Habsburgern. Daß der Herzog nicht nach Regensburg gekommen war, um das zu erreichen, ist

gewiß; es sollte eben nur die Last des Forderns und Bietens den Habsburgern wieder zugeschoben werden. Nur die Klausel über Ersüllung etwaiger kaiserlicher Sonderausträge ließ eine Deutung auf den bevorstehenden Kampf zu; indem aber für diesen Fall völliger Kostenersat vorgesehen, und für alle Fälle die Erbeinungsverwandten, wozu auch Kursürst Iohann Friedrich gehörte, ausgenommen wurden, ward diesem vorsichtigen Anerbieten alle Greisbarkeit genommen.

Hier setzte benn auch Granvelle ein; er wollte jenen Vorbehalt nur unter der Voraussetzung gelten lassen, daß in den Erbeinungen nichts enthalten sei, was der kaiserlichen Autorität zuwider oder der Gehorsamspflicht aller Fürsten widersprechend sei. Die Schutzrechte des Herzogs und die Hausverträge könne der Kaiser nur bestätigen, unbeschadet der Rechte Dritter. Auch die Forderung des Kostenersates ward beanstandet.

Morit ließ fich jedoch zu keiner Underung feines Entwurfes bewegen. Im Gegentheil, er gab es zu, daß Komerstadt ibn noch einer gründlichen Durchsicht unterzog und allerlei fleine Widerhaken darin anbrachte. So ward die Verpflichtung des Herzogs, zur Wiederaufrichtung des Rammergerichtes zu helfen, beschränft durch ben Rusag, es sollten vorher "die artifel, welcher halben das kammergericht verhindert, erlediget" werden; es war die alte protestantische Bedingung. Bei Erneuerung ber Erbeinung mit Böhmen sollte nur berathen werden "das zu frieden, rube, recht, einiafeit und auter nachbarschaft dinstlich": jede aggressive Tendens gegen Rurfachsen follte alfo biefem Artifel genommen werden. Außer ben Sausvertragen und Erbeinungen follten nun auch die Gesamtbelehnungen nochmals bestätigt werden, nach Ausweis der faiserlichen Lebenbriefe. Das sollte ben Raiser bei etwaiger Neuverleihung der Sächsischen Rur baran hindern, Morig, ber ja mithelehnt war, zu überachen.

Wenn die Sachsen erwartet hatten, Granvelle werde nun seinerseits bestimmtere Vorschläge machen, so hatten sie sich getäuscht. Er sah ein, daß nach Lage der Dinge das, was sein Herr wünschte, ein Hülfsversprechen des Herzogs gegen Johann Friedrich nicht zu erlangen sein werde, daß man aber die

Reutralität nicht erst zu erkausen brauche. Daher wiederholte er in seinem Bertragsentwurse nur in engster Anlehnung an die sächssischen Borschläge die von Morit selbst angebotenen Berpflichtungen zu schuldigem Gehorsam gegen das Reichsoberhaupt und gut en Diensten für das Haus Habsburg, wogegen der Raiser versprechen solle, den jetzigen Besitztand des Herzogs zu schützen. Die Berpflichtung zur Bestätigung der von den Sachsen erwähnten Urfunden nahm er nicht auf; da jene selbst zugestanden, das der Raiser sie bereits früher sämmtlich bestätigt habe, war das auch ganz überflüssig. Auch den Fall eines Sonderauftrages des Kaisers an Morit ließ er unberücksichtigt und erwähnte nichts davon, daß der Herzog gegen seine Erbeinungsverwandten zu helsen nicht verpflichtet sein solle.

Morits und die Seinen mußten nun erkennen, daß sie bei Annahme dieses Bertrages zwar so gut wie feine Leistungen für die habsburger übernehmen, aber auch keinen Bortheil von ihnen erlangen würden; höchstens Behauptung ihres jezigen Besites für den Fall eines kaiserlichen Sieges. Die große Frage aber blieb, was der Kaiser mit der sächsischen Kur thun werde, wenn er sie Johann Friedrich abnehme.

Bon biesem Gesichtspunkte aus verlangten sie, daß wenigstens ausdrücklich gesagt werden muffe, der Kaiser wolle dem Herzoge zu allen seinen Rechten aus Mitbelehnungen und Anwartschaften verhelsen und ihn dabei schützen. Granvelle, der wohl wußte, wie wenig eine solche Klausel im Falle eines Sieges seinen Herrn binden werde, gab das denn auch zu.

Nach mehrwöchentlichen Berhandlungen standen sich nun die Barteien im wesentlichen noch ebenso fern wie bei der Ankunft des Herzogs in Regensburg. Je klarer es hervorgetreten war, daß Moris sich weder dem Trienter Konzile unbedingt unterwersen, noch gegen seinen Better Hülfe leisten wolle, desto mehr hatte Granvelle von seinen ersten Anerbietungen zurückgezogen; die verlangte Indemnität für die Säkularisationen hatte er abgelehnt, die Schukherrschaft über Magdeburg sollte erst nach erstolgter Anerkennung der Konzilsbeschlüsse zu einer dauernden werden, die Reutralität des Herzogs im bevorstehenden Kriege

sollte nur durch Schonung seines jetigen Besitstandes im Falle eines kaiserlichen Sieges vergolten werden. Das war ber wesentliche Inhalt bes Ultimatums, das er schließlich stellte.

Inzwischen wurde dem Herzog der Boden immer heißer unter den Füßen. Die Protestanten auf dem Reichstage drängten ihn beständig zur Theilnahme an ihren Sonderberathungen, zur Unterschrift ihrer Antworten auf die kaiserlichen Propositionen; und diesem Drängen konnten seine Vertreter nicht mit der besliedten Wendung ausweichen, sie seinen ungenügend instruirt, weil ihr Herr ja selbst da war. Je schärfer ihn die Protestanten zu einer klaren Parteinahme zu zwingen strebten, desto peinlicher ward sür Morit die Lage. Dringend ließ er unter hinweis darauf schon am 7. Juni Granvelle um möglichste Beschleunigung der Verhandlungen ersuchen.

Und nun begannen die Nachrichten von gewaltigen Ruftungen des Raisers sich zu häusen; dabei war nirgends ein erklärter Keind porhanden, wenn auch niemand ernstlich zweiseln konnte. gegen wen es gehen folle. Als Morit am 13. Juni bei Granvelle anfragen (iek?), gegen wen man ruste, fügte er gleich bingu. sollte es seine Erbeinungsverwandten betreffen, so bitte er, por irgend einem gewaltjamen Schritte ihn vermitteln zu laffen; erreiche er dann bei seinen Freunden nichts, so werde er sich aller Bebühr verhalten. Auf jeden Fall moge aber ber Raifer bebenten, bag er, ber Bergog, mit ben Bebieten seiner Bermanbten mitbelehnt sei. Granvelle gab darauf nur zur Antwort, es gelte keinen Angriff auf die Anhänger der neuen Lehre, sondern nur bie Bestrafung einiger ungehorsamer Fürsten. Auch nach ber anderen Seite bin fuchte Morit zu wirken, indem er feinem Schwicgervater alle die iconen Worte Granvelle's über bie Unparteilichkeit ber Konzilsberathungen mittheilte und ihm nabelegte.

<sup>1) &</sup>quot;Ein anregen, das m. gn. herr mit den reten felbst geschloffen am montage nach exaudi, so beim herrn Granvell beschehen solle", Religion&shändel Bl. 28.

<sup>3) &</sup>quot;Dem herrn Granvell durch Christoph v. Carlowig mundlich ansgezeigt am Pfingstag", a. a. D. Bl. 75.

er möge sich doch auch wenigstens zur Beichidung eines solchen Ronziles bereit erklaren 1).

Am 16. Juni sprach ber Kaiser es bann auf eine Anfrage hin offen aus, daß er die Truppen gegen einige ungehorsame Reichsstände gebrauchen wolle. Zwei Tage darauf wurden die Dienstverträge Albrechts von Kulmbach und Erichs von Kalenberg mit den Habsburgern unterzeichnet. Nur Moritz zögerte immer noch, den letzten Borschlag der Kaiserlichen anzunehmen.

Mußte er doch fürchten, daß der Kaiser die Schußherrschaft über Magdeburg und Halberstadt widerrusen werde, wenn man die Konzilsbeschlüsse nicht unbedingt anerkenne und die satularisirten Güter zurückgebe, und daß die sächsische Kur im Falle eines habsburgischen Sieges einem Dritten zusallen werde. Reiste er aber aus Regensburg ab, ohne den Bertrag unterschrieben zu haben, so konnte der Kaiser das als Parteinahme für die Schmalkalbener auffassen, und, wenn er siegte, auch den jezigen Besitstand des Herzogs antasten. Erst jezt zeigte es sich, welchen Dienst Carlowiz den Habsburgern erwiesen hatte, als er seinen Herrn zu dieser Reise bewog: wäre Morit nicht selbst in Regensburg gewesen, so hätte sich der Entscheidung viel leichter ausweichen lassen.

Granvelle kannte aus den Verhandlungen des Herzogs Lage und Beweggründe zur Genüge. Bon seinen letten Forderungen wollte oder durfte er nichts nachlassen. Aber hätte es denn im kaiserlichen Interesse gelegen, Moritz ganz unverpflichtet wieder fortzulassen? Auch er war also in Verlegenheit; der Ausweg, den er schließlich fand, ist gleich bezeichnend für ihn wie für die habsdurgische Politik.

#### III.

Schon mehrfach während ber Verhandlung hatte Granvelle ben Sachsen gegenüber burchbliden lassen, bag ber Kaiser ihren Bunfchen gegenüber feineswegs beshalb so unnachgiebig sei, weil

<sup>1)</sup> Morit an den Landgrafen Juni 13., Original Marburg, Staatsarchiv, Schmalt. Bund, Unterhandlungen bes Herzogs Morit 1546/7.

er sie nicht erfüllen wolle; im Gegentheil, er sei zu allem gerne bereit, nur könne er es nicht schriftlich versprechen. Das ließ sich ja verstehen; benn, wenn andere Protestanten von so weitzgehenden Zugeständnissen an Moritz etwas ersahren hätten, so würden sie gewiß einen ähnlichen Bertrag verlangt haben; auch hätte co den Kaiser in den Augen der Ratholisen start kompromittiren können. Und wem ein geschriebener Buchstabe einmal in die Hände sallen werde, konnte niemand wissen. Die Ausbeutung des geraubten Wolsenbütteler Archives durch die Schmalkaldener gab ja in dieser Beziehung viel zu benken.

Granvelle war daher mit mündlichen Zusagen von Ansang an viel freigebiger gewesen, als der Schriftenwechsel auch nur vermuthen lassen kann. Und jest im entscheidenden Augenblicke stellte er den Sachsen noch einmal vor, daß sie eigentlich alles haben sollten, was sie wollten — aber nur in Form eines mündlichen Bersprechens und unter der Bedingung, daß ihr Herr den Bertrag in der von Granvelle vorgelegten Form unterschreibe. Carlowis und Türk haben sich alle diese schönen Außerungen sorgsam ausgeschrieben 1), und man kann nicht zweiseln, daß sie gefallen sind, wenn auch jede Anerkennung seitens des Ministers, daß er so etwas gesprochen habe, sehlt.

Bunächft, was das Konzil angehe — so hat Granvelle sich danach vernehmen lassen —, sei es des Kaisers Meinung, daß der Papst sich dessen Sprüchen unterwersen musse, so gut wie das Reichsoberhaupt selbst. Er werde dafür sorgen, daß nicht ein paar Welsche von des Papstes Hosgesinde dort die Entscheidung in die Hände bekämen, sondern gelehrte und fromme Männer aus allen Nationen. Natürlich werde nicht jeder Schuster oder Schneider dort reden dürsen; wer aber ordentlich geschickt sei, dem solle volle Freiheit des Wortes gewährt werden. Sr. Majestät liege mehr als allen anderen am Zustandesommen einer wirklichen Resormation; mit allem Ernst, eventuell durch persönliches Erscheinen in Trient, werde er darauf hinwirken. Auch die Artikel von Kommunion, Pfaffenehe und Rechtsertigung

<sup>1)</sup> Religionehandel Bl. 98-102, gebrudt bei Rante 6, 211-213.

follten nach der Schrift entschieden werden; und im vorauskönne er, Granvelle, versichern, daß es deshalb keine Noth
habert, sondern die ihnen zugelassen werden sollten. Der Artikel
von der Rechtsertigung sei ja eigentlich schon verglichen. Uuch
werde der Kaiser gerne selbst mündlich versprechen, daß er mit
dem Herzoge und seinen Unterthanen Geduld tragen und nicht
in sie dringen werde, wenn sie nicht gleich alle Konzilsbeschlüsse
annahmen.

Wegen seiner Säkularisationen, suhr er fort, solle Moris "burch beibe Ihre Majestäten unbetedingt und unangesochten bleiben". Den Schutz über Magdeburg gedenke der Kaiser keineswegs zu widerrusen, vielmehr die Zustimmung der Domskapitel und des Papstes selbst dazu zu erwirken; ohne "groß-wichtige, bedenkliche Ursachen", und ohne daß der Herzog selbst Anlaß dazu gebe, werde er ihn gewiß nicht zurücknehmen.

Dan fieht, in ben brei erften Streitpunften ber Berhandlung geitand Granvella mundlich bereitwillig alles zu, was er fchrift= lich verweigerte. Und nicht anders ftand es mit ber politischen Frage, mas mit bem Rurfürftenthum werben folle, wenn ber Raifer es ohne Mitwirkung des Bergogs erobere. In Diefem Ralle, fagte ber Minifter, follten Morit alle feine Rechte porbehalten fein, und alles, worauf er Unfpruch habe, folle ihm gegen Erfat ber für bie Eroberung aufgewendeten Roften von ben Sabsburgern herausgegeben werben, außer einigen Studen, auf die Ferdinand als bohmischer Ronig ein Recht habe. Auch follten biefe Roften "leidlich und nicht übermäßig" angeschlagen werden. Huch bie vom Bergoge angebotene Bermittelung folle feinesmegs von der Sand gewiesen werden; wenn die Sachen "ein wenig reiften", und ber Raifer wolle überhaupt einen Bermittler haben, jo werbe er niemand lieber als Moris dagu gebraudjen.

Es ward alfo hier bem Herzoge bas Fortbestehen der religibjen Reuerungen in feinem Lande und die Erwerbung ber

<sup>5</sup> Granvella bezieht fich auf die Faffung ber Rechtfertigungslehre, die von Bertretern beiber Konfestionen 1541 gu Regensburg gutgeheißen war.

ernestinischen Gebiete gegen Ersas der Ariegssosten neben der magdeburgischen Schutherrschaft angeboten und dafür lediglich Neutralität, keine aktive Theilnahme am Kampse gegen die Schmalkaldener gesordert; alles das aber nur unter der Hand und gegen Annahme des habsburgischen Vertragsvorschlages, der nichts von allen diesen Zusagen enthielt. In der That, ein für Morit höchst lockendes Anerdieten, — wenn man nur darauf hätte bauen dürsen, daß Granvelle's mündliche Zusicherungen auch im Falle eines Sieges von den Habsburgern erfüllt werden würden. Und nun hatte ja der Minister selbst in Aussicht gestellt, wenn auch zunächst nur für einen Punkt, daß der Raiser in Person diese Zusagen wiederholen und sanktioniren wolle, freilich auch nur mündlich. Aber war das seierliche Verssprechen des Reichsoberhauptes selbst nicht schließlich ebensogut wie eine schriftliche Abmachung?

In seiner fritischen Lage erschien die Annahme dieses Vorsichlages bem Herzoge schließlich als das beste Auskunftsmittel. Gewiß haben auch Carlowiß, Türk und Jachs das ihre gethan, ihn zu diesem Entschlusse zu bringen. Carlowiß hat sogar noch während dieser letten Verhandlungen gerathen<sup>1</sup>), dem Kaiser die Hülfe nicht direkt abzuschlagen. Morig müsse nur sagen, er sehe nicht, wie er ohne Verletzung seiner Ehre zum Kriege gegen

<sup>1)</sup> Undatirte Aufzeichnungen von Carlowis, Loc. 9139 Schmalt. Rrieg Bb. 1 Bl. 70. Es scheinen Borschläge darüber zu sein, mas ber herzog in ber bevorstehenden Abschiedsaudienz für Fragen an ben Raiser richten folle. Die wichtigfte Stelle lautet: "Ban man nu faget: Du folft mir belfen, ift au antworten: S. F. Gn. hab mit ben andern erbverbruberung und erb= einung, barum bit er, J. Mt. wolle G. F. Gn. ehre barin bedenten und ir gnedigft raten, wie G. F. Un. mit chren und fugen ju ber febe fommen moge. Sie fclagen ein wege bor, wie fie mogen, fo folbe S. F. In. bitten, ir ju vergonnen, das fie folche mit irer landichaft, die boch mit leiden muffe, beratschlagen moge, der zuversicht, wan dieselbige wege ber Rfl. Mt. befel und meinung, fo wurde fie es nit widerraten, bas fie bulfe, fofern es wider ehre und die religion nicht were. Und bas alsban S. F. In. mufte, mas fie von folder bulfe zu gewarten, alfo wan die f. Mt. festungen und anders erobern, wem es gehoren folde." Es barf nicht vergeffen werden, daß bies die Privatmeinung von Carlowip ift, mas Boigt überfeben bat; feine Folgerungen aus diesem Schriftstud find baber ungutreffend.

seine Erbeinungsverwandten fommen fonne; Karl möge ihm einen Beg dazu angeben. Was dann der Kaiser auch vorschlage, immer solle der Herzog ausweichend antworten, sich darauf berusen, er musse erst seine Landstände fragen; vor allen Dingen sei aber auf genaue Fixirung der Gegenleiftungen zu dringen.

Bon seinen Rathen und seiner peinlichen Lage gedrängt, that ber Herzog am 19. Juni ben verhängnisvollen Schritt; er unterschrieb ben Bertrag in der Fassung, die ihm Granvelle zulest gegeben hatte, in der Erwartung, daß Karl V. selbst ihm in einer für den folgenden Tag bewilligten Audienz alle Zussicherungen Granvelle's mundlich wiederholen werde<sup>1</sup>).

Bon Carlowis und Komerstadt begleitet, fand sich ber Herzog am Morgen bes 20. Inni in ber faiserlichen Herberge ein; beim Empfange waren außer ihnen nur ber Raiser, König Ferdinand und Granvella zugegen.

Bunachst ging alles nach Bunsch. Karl erklärte\*): wenn auf dem Konzile einige Artikel unverglichen blieben, so solle ber Herzog sammt seinen Unterthanen deshalb bis zu weiterer Bergleichung "ungesehrt und ohne Sorgen bleiben". Bezüglich der Säkularisationen machte Karl schon einen kleinen Borbehalt: es solle bei dem bleiben, was darüber im Bertrage seftgesetzt sei; nur, soweit sie zu "milden Sachen" angewandt

<sup>1)</sup> Im Drude bes Bertrages in der Beilage sind die wenigen Abweichungen von Granvelle's leptem Borschlage angemerkt. Die Aussührungen Boigt's (S. 158—164) über das Zustandesommen des Bertrages sind ganz schies, weil er das Berhältnis des Bertrages zu den mündlichen Erklärungen des Kaisers vom 20. Juni nicht erkannt hat. Dagegen hat v. Druffel S. 14 f. zuerst sestgestellt, daß die kaiserlichen Außerungen nachträgliche mündliche Erkläuterungen der einzelnen Bertragsbestimmungen sind; er hat aber wieder ihr Berhältnis zu den vor dem Bertragsabschlusse gemachten Zusagen Granvelle's nicht berücksichtigt. Die Bergleichung dieser berschiedenen Ausseichnungen, in Berbindung mit der Thatsack, daß die Sachsen dis zuleht thatsächlich nicht gewillt waren, den Bertrag in der von Granvelle vorzgesesten Form abzuschließen, scheint mir nur die oben von mir entwicklete Teutung des Borganges zuzulassen.

<sup>5)</sup> Die beiben Prototolle über diefe Unterredung von Komerstadt geschrieben, von Morib und Carlowip unterzeichnet, Religionshandel Bl. 106 u. 106, gedrudt bei v. Langenn 2, 265 f.

seien, wolle der Raiser das nicht ansechten. Er behielt sich also vor, über die Verwendung Rechenschaft zu fordern. Sodann gab er zu, daß Morit gegen die bestätigten Erbeinungen und die Religion zu handeln nicht schuldig sein solle; und endlich versprach er, die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt nicht zu widerrusen, solange der Herzog den Vertrag halte. In dieser Beziehung lag aber schließlich doch wieder alles in der Hand bes Kaisers; denn sicherlich konnte und wollte Karl den Bertrag so auslegen, daß Nichtanerkennung der Beschlüsse des Trienter Konziles dessen

Nun sehlte aber noch eine Berftändigung über die Kur. Die Besprechung darüber leitete Morit mit einer Fürbitte für seine Berwandten, einem neuen Angebote seiner Bermittelung und der Bitte ein, daß Karl die albertinischen Acchte aus der Mitbeleh: nung berücksichtigen möge; auch lägen des Herzogs und seines Betters Lande so vermengt, daß die geplante Strase ohne Schäbigung der herzoglichen Unterthanen gar nicht durchgeführt werden könne.)

Aber in dieser Frage sprach nun der Kaiser wesentlich anders wie sein Bevollmächtigter. Früher wäre vielleicht eine Bermitte-lung möglich gewesen, meinte er, jest aber "stehe die Suchung bei jenem Theile"; kämen von dorther billige Borschläge, so wolle er sie gerne hören.

Mit dieser Antwort konnte sich Morit nicht begnügen. Er fragte zunächst2), ob er seine Freunde von der brohenden Gesahr benachrichtigen dürfe. Das gab der Kaiser zu, erklärte auch, er wolle nicht Lande und Leute, sondern nur die schuldigen Personen strasen. Auf eine weitere Frage aber, was er mit etwa eroberten Gebietstheilen zu thun gedenke, erwiderte er nur ganz ausweichend, er werde sich in solchem Falle gegen den Herzog "gnädigst erzeigen". Auf weiteres Drängen sagte er ebenso unbestimmt, er

<sup>1)</sup> Entwurf zu diefer Unrede, Religionshandel Bl. 103.

<sup>2)</sup> Das Protokoll enthält nur die Antworten des Raijers; daß Fragen bazwischenliegen, zeigt die Abgerissenheit der ganz unzusammenhängenden Säpe; die Zwischenfragen lassen sich leicht aus den Antworten erschließen.

fei noch nicht endlich entschloffen, wie er es anfangen wolle; "ber Marft werbe es lernen, was das Korn gilbet".

Morit versuchte nun, auf anderem Wege seinem Ziele näher 300 Tommen; er wies darauf hin, daß man ihn doch nicht entsten lassen könne, was andere verschuldet hätten. Das gab-Karl zu und versicherte, das werde auch nicht geschehen, wenn seine Urrterthanen das habsburgische Heer gegen Bezahlung mit Proviant unterstütten. Er umging damit wieder den Kern des sächsischen Begehrens.

Run griff König Ferdinand in die Unterredung ein und bemerfte, wenn es erst so weit sei, werde der Herzog ja nicht weit nach Brag haben. Er wollte also eine Berständigung über die Gebietsfrage bis zum entscheidenden Augenblicke vertagen.

Aber Morit wollte sich so burchaus nicht abspeisen lassen; er drang nochmals auf genaue Auskunft über des Kaisers Abssichten. Mehrmals wich Karl noch seinem fortwährenden Drängen aus; die ausgehenden Mandate würden alles ergeben; der Herzog möge nur seine Unterthauen auf das Bevorstehende vorbereiten. Endlich aber, immer wieder gedrängt, sagte er: "Kommet es dazu, so schaue ein jeder zu dem Seinen; wer etwas bekomme, der habs, wann die Acht oder dergleichen sollt ergehen".

Das flang wenig beruhigend; benn wenn nun ein anderer, etwa Konig Ferdinand, die Aursande besetzte, ging dann nicht Morits seiner Anrechte verlustig?

Aber was er auch sagen mochte, ber Kaiser war zu nichts weiterem zu bringen; er gab nur das nichtssagende Bersprechen, daß in einem eventuellen Friedensvertrage der Herzog nothbürstig bedacht werden solle; und schließlich — offenbar auf eine Bemertung hin, daß aktive Theilnahme an Kursachsens Besehung für den Herzog ohne Verletzung der Erbeinungen nicht möglich sei —, sagte er noch, es sei seine Meinung nicht, "daß Herzog Morit sollte wider Ehre handeln". Damit war die Audienz zu Ende.

Bas war nun bas Ergebnis? Granvelle hatte in Aussicht gestellt, daß Morit, wenn er neutral bleibe, gegen blogen Ersat ber Rosten die von den habsburgern etwa besetzten Gebiete, auf bie er Ansprüche habe, von biesen bekommen solle. Der Kaiser verlangte freilich auch nicht seine Theilnahme am Rampse; aber wenn der Herzog neutral bleibe, so sollte der das ernestinische Gebiet behalten, der es erobere; Morits konnte also nur in dem einen Falle darauf hoffen, wenn er seine Neutralität aufgab und das Land seines Betters selbst besetze. Sonst lief er nach wie vor Gesahr, seine Erdansprüche ganz zu verlieren.

Und selbst die Zugeständnisse, die der Kaiser gemacht hatte, waren nur moralisch, nicht rechtlich bindend. Mochte auch Komerstadt gleich nach der Unterredung alles noch so sorgsam ausschreiben, und die Richtigkeit seines Protosolls durch die Untersichristen des Herzogs und Christophs von Carlowis bescheinigen lassen, so wäre es doch nuglos gewesen, sich auf dieses Schriftstuck später den Habsburgern gegenüber zu berusen, da diese sich wohl hüteten, es ebenfalls zu unterschreiben.

Alles in allem hatte der Raiser im wesentlichen, wenn auch nicht ganz, erreicht, was er wollte; durch die Drohung mit Entziehung der magdeburgischen Schutherrschaft konnte er Moritziehung der Musterversung unter die Konzilsbeschlüsse zwingen, durch die Drohung mit einer habsburgischen Besehung Kursachienszur aktiven Theilnahme am Kampse gegen Johann Friedrich, obswohl dem Herzoge sormell das Recht zugestanden war, neutral zu bleiben. Nur solange ein Angriff auf die ernestinischen Gebiete für ihn nicht durchsührbar war, mußte sich Karl mit der Neutralität des Albertiners begnügen.

Dagegen hatte Worit seine Ziele nur scheinbar erreicht; ber Fortbestand ber protestantischen Einrichtungen in seinem Lande für den Fall eines kaiserlichen Sieges blieb ganz unsicher und mußte vielleicht mit der Aufgabe der magdeburgischen Schußeherrschaft erkauft werden. Blieb er im Kampse neutral, so bliebzwar sein jetziges Gebiet unangetastet, aber seine Erbrechte am ernestinischen Besitz konnten leicht verloren gehen. Er hatte ersahren müssen, daß die Habsburger sich das Wohlverhalten eines Fürsten auch auf andere Weise zu sichern verständen als durch reelle Bezahlung.

Es muß zweiselhaft erscheinen, ob Moris den Vertrag vom 19. Juni wohl unterschrieben haben würde, wenn er 24 Stunden tätte in die Zukunft schauen können. Aber es ist auch nicht aktenmäßig erwiesen, daß von Seite der Habsburger ein planmäßig angelegter Betrug ausgeübt worden sei. Kann nicht die Schuld allein Granvelle treffen, der vielleicht vor dem Abschluß des Vertrages in seinen Zusagen weiter gegangen ist, als er durste? Wer die Politik Karls V. näher versolgt, der wird freilich sinden, daß bieser Fall nicht vereinzelt dasteht; Granvelle hat öster dieselbe Rolle gespielt; und es scheint ihm niemals peinlich gewesen zu sein, daß er von seinem Herrn nachher theilweise dementirt wurde, wenn nur das Ziel der Manipulation, die Überlistung des Gegners, erreicht wurde.

Gin, freilich weniger bebeutenbes, Begenftud gu biejem Deifterftreiche fpanifcher Staatsfunft hat Branvelle in Regensburg noch geliefert. Es war - auf weffen Anregung erfieht man nicht - verabrebet worben, daß Morit fur feine dem Raifer im allgemeinen versprochenen guten Dienste ein Jahrgeld von 5000 Gulben, ebenfalls auf Biberruf, erhalten folle. 2118 Begenverpflichtung feste Granvelle in die Berleihungeurfunde, bag ber Bergog "fich in unferen Sachen auf unfer Erfordern williglich por und gegen allermenniglich gebrauchen laffen" folle. Die Sachjen verlangten auch hier ben Bufat: außer gegen bie Religion und die Erbeinungsverwandten. Much hier wußte der Bielgewandte Rath; feine Urfunde mußte ihren Wortlaut behalten; aber in ben Revers, ben Morit bem Raifer ausstellte, burfte biefer bie Worte fegen: "Doch bat Ihre Majeftat mir gnabigft augelaffen, daß ich mich wiber bie Religion und wiber bie alte und burch Ihre Majestät bestätigte Erbeinung, barinnen ich gleich meinen Borfahren mit etlichen meinen Freunden ftebe, nicht gebrauchen foll laffen. Gleichwohl aber foll und will ich der gemelten Erbeinung halben wiber Ihre Majeftat auch nicht handeln"1).

<sup>1)</sup> Urfunde des Kaifers und Revers des Herzogs, Religionshändel Bl. 91 u. 95. v. Druffel S. 16 sindet es mit Recht wunderbar, daß die Rlaufel nur im Reverse steht, fonnte aber die Erklärung dafür nicht sinden,

Da für den Kaiser nur das Geltung haben konnte, was in der von ihm ausgestellten Urkunde stand, so war der Zusat im Reverse ohne alle Bedeutung. Nach der Urkunde aber konnte dem Herzoge das Dienstgeld entzogen werden, sobald er sich weigerte, gegen seine Erbeinungsverwandten Dienste zu leisten.

Rein Zweifel, Morit mar zu Regensburg ber Überliftete. und seine eigenen tatholisch gefinnten Rathe hatten ihn überliften helfen, schon indem sie ihn zu der Reise brachten. Die Situation war für ihn jest gefährlicher als vorher, und es galt, sich nun darin zurechtzufinden. In einer Konferenz, die wohl gleich nach ber Unterrebung mit bem Raifer zwischen bem Berzoge und feinen Rathen ftattfand1), empfahl Carlowit, jest fofort eine Besandtichaft an die Schmalkalbener zu schicken, ihnen die brobenbe Gefahr, die ungeheuren Machtmittel bes Raifers vor Augen zu stellen und ihnen Unterwerfung anzurathen. Gleichzeitig follte ihnen mitgetheilt werden: "bo es bazu teme, fo fonnte G. F. In. ihnen feine Silfe thun, weil es wiber ben Raifer, er auch fein Land felbst vermahren mußte, und bagu bie Macht fo groß mare, baß S. F. In. nicht für rathsam achten konnte, sich berjelbigen, sonderlich mider die Obrigfeit, zu widersetzen." Er wollte alfo bie offene Trennung von den Schmalkalbenern, bie nothwendige Erganzung bes eben Geschehenen, sofort und unzweideutig vollzogen miffen.

Morit ift diesem Rathe nicht gesolgt; er hoffte noch immer, einen Krieg ganz verhindern, oder doch seine Neutralität wahren zu können, mährend er doch wissen mußte, daß dies jett im Falle eines habsburgischen Sieges, den er ja voraussah, unsmöglich sei. Als er noch am Abende des 20. Juni Regensburg verließ, war ihm sein zukünftiges Verhalten unklarer als je zuvor. Und doch war er, ohne es zu wissen und zu wollen, schon ein Wertzeug der habsburgischen Politik geworden.

ba er den Charafter bes ganzen Borgebens ber habsburger beim Abichluffe bes Bertrages nicht erkannt hatte.

<sup>1)</sup> In den citirten Aufzeichnungen von Carlowis, Loc. 9139 Schmalf. Krieg 1,.69. Bielleicht ift dieser Rathschlag von Carlowis schon vor den Abschluß des Bertrages zu setzen.

### Beilage.

# Bertrag zwifden Raifer Rarl V., Ronig Ferdinand und herzog Morit von Sachfen.

Regensburg 1546 Juni 19.

(Gleichzeitige Abschrift in dem t. f. Haus-, hof- und Reichsarchiv zu Wien.)1)

IN NOMINE DOMINI AMEN, Anno ab nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo quadragesimo sexto, die vero mensis Junii decima nona, existentibus simul Ratisponae Romanorum imperatore Carolo Quinto etc., rege Ferdinando etc. nec non D. Mauritio Duce Saxoniae etc. ac una ibidem consultantibus tractantibusque super statu sacri Imperii ac Germaniae, pro publico eiusdem bono, pace et tranquillitate, nec non conservatione tam dignitatis ac auctoritatis sacri Romani Imperii ac huius nationis Germanicae, quam privati status eorundem, conventa, conclusa et concordata sunt inter ipsos haec, quae sequuntur<sup>3</sup>).

Primo illustrissimus D. Mauritius, dux Saxoniae, erga Caesaream et Regiam Majestatem ipsumque Romanum Imperium ita semper sese gerere promittit, ut obedientem et fidelem vasallum ac principem decet, illisque omnem in partem addictus erit, eorumque honorem atque commoda promovebit, et de incommodis ac damnis easdem sedulo admonebit, et quantum in se fuerit, avertere studebit.

Item pro sua quoque virili adjuvabit et etiam apud alios, quantum studio, consilio atque auctoritate consequi poterit, laborabit, quo Caesareae ac Regiae Majestati obedientia legitima in Imperio conservetur et manuteneatur. ), juditium quoque Camerae Imperialis instituatur et publica pax observetur, et denique Majestatibus ipsorum pro communis Germaniae defensione necessaria contra Turcam auxilia praestentur. Privatim quoque Domui Austriacae ac Burgundicae pro viribus suis deditus semper atque amicus erit, honorique et commodis eorum favebit; prout viceversa Caesarea quoque ac Regia Majestas cum reciproca benivolentia ipsum illustrissimum ducem eiusque vasallos ac subditos complectentur, fovebunt ac protegent, prout dictum ducem fratremque ipsius subditosque eorum in peculiarem

<sup>1)</sup> Der Text des Bertrages ist mir vom Borstande des f. f. Haus-, Hof- und Reichsarchives freundlichst mitgetheilt worden, wosür ich hier meinen Dant ausspreche. Er stimmt sast wörtlich überein mit dem lesten Borschlage Granvelle's, Religionshändel Bl. 31 (überschrieben: "Borschlag des herrn Granvell"); die geringsügigen Abweichungen des Borschlags (V) sind angemerkt.

<sup>3)</sup> Abjat 1 jehlt in V.

<sup>3)</sup> Anftatt: censervetur et manuteneatur hat V: restituatur.

protectionem et fidem suam harum vigore recipiunt, seque eorum regalia, superioritates, libertates, privilegia, feuda, investituras, tam simultaneas quam simplices ac directas, omniaque reliqua jura ipsorum salva atque integra semper tuituras, et contra quoscunque defensuras, neque quicquam de iis derogari passuras esse pollicentur.

Item — cum verum fundamentum stabilis amicitiae ex sanctae fidei et religionis concordia potissimum dependeat, nec ulla magis legitima via eius restituendae supersit, quam per universale et oecumenicum concilium, eiusque promovendi communibus Imperii ordinibus ad instantem ac crebram corum requisitionem in plerisque comitiis Caesarea Majestas spem antea fecerit, multisque laboribus ea de causa susceptis id tandem indici obtinuerit, — ad quod etiam concilium generale Protestantes suam appellationem tum Augustae emiserint, cum de indicendo ageretur, — et ulterius etiam Majestas sua operam dare intendat, quo in eo omnia legitime procedant, utque universa tractatio et definitio pie et christiane, omni semoto affectu, ea, qua expedit, reformatione, tam spiritualium quam temporalium, tam in capite quam in membris, cum abusuum congrua correctione instituatur, — ipse illustrissimus dux eiusmodi concilii determinationi sese submittere promittit et viros quoque graves, doctos et concordiae amantes ad dictum concilium, a maxima parte ordinum Christiani orbis approbatum atque ex Caesareae Majestatis voluntate celebrandum, destinabit, qui quidem in commune consulere et eiusdem concilii determinationi, eatenus saltem, quatenus ab aliis Germanise principibus secularibus ei quoque se submittentibus, acceptabitur, se conformare debebunt, eosque Caesarea Majestas sub sua protectione habebit, securitatique eorundem sufficienter caveri providebit.

Ipse quoque illustrissimus dux nihil ulterius in religione in sua ditione innovabit, sed omnia concilii diffinitioni integra servabit.

Quantum autem pertinet ad bona ecclesiarum ac monasteriorum, quae in ditione illustrissimi ducis in alios usus, quam quos prima fundatio atque institutio continet, translata sunt, Caesarea Majestas iis, quae per communes sacri Imperii status in praecedentibus comitiis desuper decreta fuerunt, et quia jus et interesse etiam aliarum personarum in eis vertitur, neutiquam derogare intendit; verumtamen, ut eiusdem illustrissimi ducis desiderio, quoad fieri poterit, ac in quantum Dei Optimi Maximi honori ac servitio, bonoque publico ditionum ipsius convenire videbitur, satisfiat, Caesarea Majestas suum in eis favorem impartiri minime recusabit, et hoc bona fide vigore praesentium promittit.

Praeterea ipse illustrissimus dux capitula ac collegia ecclesiarum cathedralium earundemque episcopos ac praelatos suae protectioni subiectos cum omnibus eorundem subditis in veteris religionis cultu

et observatione, prout nunc sunt, libere et sine quovis impedimento perrinanere permittet, ac ab aliorum desuper eos inquietantium iniurila pro posse proteget, et reformationem concilii admittet.

Item cum ex diversis querelis ac certis argumentis Caesarea Majestas iampridem intellexerit, quibus artibus ac machinationibus normulli archiepiscopatum Magdeburgensem ac episcopatum Halberstatensem ') eorumdemque ditiones et subditos ab veteri religione ac Imperii obedientia subtrahere, et suo dominatui ac tyrannidi subjicere comentur, idcirco, - quo ipsis pariter et sacro Romano Imperio Cnesareaeque auctoritati consulatur, et illustrissimus dux Mauritius Obedientiae suae fructum aliquem consequatur, ac ea, quae de sacro-Sancti concilii submissione hortatu sacrae Caesareae Majestatis promisit, alacrius exequatur, — eadem Caesarea Majestas eidem illustrissimo duci Mauritio protectionem praefati archiepiscopatus Magdeburgensis et episcopatus Halberstatensis 2) committet atque decernet, talibus tamen pactis et conditionibus, quod tam ipse archiepiscopus Magdeburgensis atque episcopus Halberstatensis3), quam inferiores praelati, ac alii quicunque sub iis existentes cuiuscunque status vel conditionis fuerint, ante omnia in antiqua religione libere permaneant; deinde Vero etiam, ut omnia sua privilegia, libertates, consuetudines, pro-Ventus, redditus, jurisdictiones, reliquaque jura et presertim jus liberae electionis (dum tamen talem eligant, qui Caesareae Regiaeque Majestati gratus sit et illustrissimi ducis adversariis non addictus, aut ei merito suspectus) retineant; praeterea ut a sacro Romano Imperio sua quoque regalia ac investituras (ut prius) suscipiant, locumque, honorem ac statum consuetum in Imperio sine aliqua diminatione habeant, et contributiones, prout antea fecerunt, in Imperio solvant'); in quibus quidem ipse illustrissimus dux non modo ipsos neutiquam impedire, sed potius contra quoscunque (prout de hoc litteras reversales tam Caesareae Majestati quam etiam ipsi archiepiscopo et episcopo praefato, necnon capitulis et statibus corundem dabit) protegere debebit. Vicissim vero ipsi archiepiscopus et episcopus praefati, eorumque vasalli ac subditi tenebuntur, nihil directe vel indirecte facere, seu (quantum in eis erit) fieri permittere, quod in ipsius illustrissimi ducis suorumque subditorum praeiuditium vel damnum cedere quoquo modo possit. Sed potius contra quoscunque in praefato protectionis seu commissionis jure eiusve occasione ipsum illustrissimum ducem Mauritium perturbare seu inquietare

<sup>1)</sup> V: N et N episcopatus.

<sup>\*)</sup> V: N et N episcopatuum.

<sup>3)</sup> V: ipsi N et N episcopi.

<sup>4)</sup> Die Borte et contributiones - solvant fehlen in V.

machinantes omnem eidem duci opem ac assistentiam reciproce impartiri (Imperatore tamen ac Romanorum Rege semper exceptis) ex auctoritate Caesarea praedictis archiepiscopo Magdeburgensi et episcopo Halberstatensi eorundemque vasallis ac subditis districte mandabitur. Ac praefatum quidem jus protectionis dictorum episcopatuum Caesarea Majestas eidem illustrissimo duci Mauritio in praesentiarum¹) quidem ad suae voluntatis beneplacitum duraturum concedit. Sed ubi negotium religionis per praefatum concilium determinatum fuerit, ac idem illustrissimus dux (ita uti supra dictum est) sacrosancti concilii decretis²) se obedientem praestiterit, de eiusdem commissionis et protectionis ulteriori confirmatione Caesarea Majestas plenius ei providere neutique recusabit.

Quae<sup>5</sup>) quidem omnia in praedictis articulis contenta sacra Imperialis ac Romanorum Regia Majestas, necnon illustrissimus dominus Mauritius, Saxoniae dux, simul ita uti praemissum est, tractarunt, convenerunt, concordarunt et concluserunt, promisitque ac promittit respective alter alteri, quod bona fide sincere, realiter et cum effectu ea omnia et singula, quatenus unumquemque ipsorum concernunt, observabit, et, quantum in se erit, observari procurabit. In quorum omnium fidem et testimonium praedicta Caesarea ac Regia Majestas ipseque illustrissimus Saxoniae dux praesentibus litteris propriis manibus subscripserunt et sigilla sua impresserunt. Actum anno, mense, die et loco quibus supra.

Carolus Ferdinandus M. h. z. Sachsen etc. manu propria subscripsit.

Auffdrift: (Copia)4) tractatus inter imperatoriam ac Romanorum regiam Majestates et ducem Mauritium Saxoniae etc. Ratisponae die XIX. mensis Junii anno Dni MDXLVI. erectus et conclusus.

Rta (= Registrata).

<sup>1)</sup> Soll wohl beißen: vi praesentium.

<sup>2)</sup> hier find in V die Borte eingeschoben: Caesareae Majestatis ceterorumque principum eidem adherentium exemplo.

<sup>3)</sup> Der lette Abiat fehlt in V.

<sup>4)</sup> Durchgestrichen.

## Ignatins v. Loyola.

Bon

### Carl Mirbt.

Der Jejuitenorden füllt nicht nur ein inhaltreiches Rapitel in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche, sondern hat für ben mobernen romischen Ratholizismus gerabezu grundlegenbe Bebeutung. Man mag die Politik ber Kurie in den letten Jahrhunderten verfolgen ober die Fortschritte ber Bapstidee ober Die Auseinandersetzungen mit Andersgläubigen, überall ftogen wir auf die Spuren biefer geheimnisvollen Rorporation. den Bewegungen in der Theologie ist fie ebenfalls auf das engste verknüpft und die katholische Frommigkeit hat sie fo tief und nachhaltig beeinflußt, daß sie auf diesem Bebiet des firchlichen Lebens vielleicht ihre größten Triumphe bavongetragen Bon ber Gesellschaft Jesu sind in der That umfassendere Birtungen ausgegangen als jemals vorher ober nachher von einem anderen Orben ober einer anderen orbensähnlichen Bemeinschaft. - Das Material, welches diesem Urtheil zu Grunde liegt, ift ein fo ausgebehntes, daß auch die Erschließung neuer Quellen und bie fortschreitende Spezialforschung schwerlich Anlaß bagu geben wirb, bem Jesuitenorden eine bescheibenere Rolle in der Entwidlung der Bapftfirche jugumeifen. Wie fehr bagegen einzelne Abschnitte und Episoden in ber Beschichte bes Orbens weiterer Aufklärung bedurften, haben die befannten Arbeiten von Reufch bewiesen, zeigt auch das vor furzem erschienene Buch von Eberhard Gothein: Ignatius v. Loyola und die Gegenreformation 1). Es entspricht der Bedeutung dieses großangelegten Werfes, wenn wir demselben einige Blätter widmen.

Die Aufgabe, bas Leben bes Ignatius und bie Entwicklung und Ausbreitung ber Gesellschaft Jesu im engsten Rusammenhang mit ber Kulturgeschichte jener Zeit und als Stud ber Gegenreformation barguftellen, burfte in diefer Form noch nicht gestellt worden fein und auch nicht leicht wieder gestellt werden. Denn um fie in der Beife zu lofen, wie ce hier geschehen, bedurfte es einer gleichmäßigen Beherrichung der Geschichte bes religiösen und bes geiftigen Lebens, ber Beschichte ber Theologie, ber Beschichte ber Runft und ber politischen Entwicklung, ber völlig freien Berfügung über biese ausgebehnten Biffensgebiete. Die Bersuchung, Diesen unermeglichen Stoff in feiner gangen Breite vorzuführen, besteht für Gothein nicht. Die allgemeine Reitgeschichte durchleuchtet nur die Darstellung und wird in mannigfachen Beziehungen verwerthet, aber fie wird nicht erzählt. Auch der Fortgang der reformatorischen Bewegung wird mehr vorausgesett als vorgetragen. Der große Reig, welchen bie Lefture bes Buches gewährt, beruht zum nicht geringen Theil auf diefer ben Meifter verrathenben Selbstbeichrantung.

"Aus zwei Quellen ist die Gegenreformation entsprungen: aus der spanischen und aus der italienischen religiösen Kultur. Was die anderen Länder beigetragen hatten, kommt hierneben weniger in Betracht. Frankreich wie Deutschland haben sich in der Gegenresormation mehr empfangend als gebend verhalten. Aber auch unter jenen beiden Völkern hat der mächtigere Impuls bei den Spaniern gelegen. Das Resultat der Gegenresormation ist in gewissem Sinne die Hispanisstrung der katholischen Kirche gewesen" — mit diesen Worten beginnt das erste Buch, die "Genesis der Gegenresormation". Sie leiten zugleich "die religiöse Entwicklung des spanischen Bolks" ein, welche bei dieser Beurtheilung der Gegenresormation der Ausgangspunkt der gesammten Darstellung werden mußte. Es ist eine dem Empfinden

<sup>1)</sup> XII, 795 S. Salle, Riemeyer. 1895.

bes übrigen Abendlands fremdartige Gebankenwelt, in welche ber Befer eingeführt wirb. Enger ale bei irgend einem anberen Bolf find bier Religiofitat und Nationalität mit einander verbunden, beibe fteben in ununterbrochenem Bechfelverfehr und bedingen fich gegenseitig. Unter bem Schut bes großen Nationals heiligen San Jago bi Compostella ftand ber große Rampf gegen Die Mauren, welchen bas eine Beichlecht bem anderen als beilige Bflicht vererbte. Diejer Krieg, welcher die Jahrhunderte burchgieht und die Rraft bes Bolfes gestählt, ben eigenthumlichen ipanischen Nationalitoly und ben Rultus ber Reinheit bes Blutes, freilich auch bie beispielloje Strupellofigfeit und bie argliftige Berichlagenheit in ber Bahl ber Rampjesmittel geichaffen bat, mar zugleich eine Bethätigung ber Frommigfeit, er galt ber Behauptung ber Race, aber ebenfo ber Behauptung bes fatholifchen Chriftenthums. Die einzigartige Berichmelgung von Bolfsthum und Religiofitat fonnte in der That nicht bezeichnender fich außern als in diefem endlofen Glaubenstampf. Und boch tam es im Mittelalter nicht nur gu fulturellen Begiehungen zwischen ben fich befehbenden Rationen, fondern jogar ju einer Difchung ber femitischen und ber driftlichen Rultur, in welcher die erftere fich als die überlegenere erwies. Gerabe ber berühmtefte Reprajentant ber fpanischen Scholaftit, ber originelle Raimundus Lullus illustrirt Diefes Berhaltnis. Erfüllt von glubendem Gifer für eine universale Miffionsarbeit ber Rirche unter allen nicht driftlichen Bolfern, war er zwar ein Todfeind des Averroismus, aber ftand als Theofoph wie in feiner biglettischen Beweisführung und in feinen rationalistischen Bramiffen und Rielen fattifch mehr als er felbft es erfannt bat eben unter bem Ginflug ber arabifchen Biffenschaft. Doch ber Begenfat gegen die femitische Race hatte fich zu tief in Die ipanifche Bolfefeele eingefreffen, als bag biefer geiftige Austaufch ibn hatte verwischen fonnen. Im ansgehenden Mittelalter ent= jundet fich ber alte Rampf auf's neue; Die chriftlichen Rach= tommen judischer und maurischer Konvertiten, Die Marranen und Die Moristos, werden bas Opfer. - Diefem Durchbrungenfein bes gesammten nationalen Lebens von religiojen Gebanten haben

die Träger des Königthums vollauf Rechnung getragen und ihre Religiosität gefliffentlich hervorgekehrt, selbst in Sandlungen äußerer Selbstdemüthigung. Aber sie wußten damit große Selbständigfeit in der Bermaltung ber Rirche ju verbinden. Saben fie auch fur politische 3mede Anschluß an Rom gesucht, jo bachten fie boch nicht baran, die Staatsomnipotens aufzugeben. Es gelang ihnen, was keinem anderen Lande möglich gewesen ift, mit Bulfe ber Inquisition ein vollenbetes Staatsfirchenthum zu schaffen, welches ben Bapft allerdings respektirte, aber für die Eroberung Roms durch Rarl V. doch nur eine Bertheibigung zu finden mußte, die hinter ber icharfften Rritik ber Rurie feitens ber Reger nicht gurudblieb. Bu ben eigenartigen Zügen des spanischen Bolkslebens gehört auch die Popularität der Theologie und die theologische Bildung der höheren Rlaffen. Ein hauptverdienst baran hatten die Universitäten, welche daburch, daß sie sich ben humanismus affimilirten, es ermöglichten, bag bie Theologie ihre dominirende Stellung an ben Sochschulen behauptete. In enger Berbindung mit der Rirche, aber in bienender Stellung, bat der humanismus in Spanien sich ausgewirkt. Erasmus, ber hier fein Rirchenideal verwirklicht fab und eine begeisterte Aufnahme gefunden, permochte ihm jedoch nicht zu einer dauernden Herrschaft zu verhelfen. Seinem Beift und seinem Wit zollte man allerdings Bewunderung, aber seiner Kührung hatte man sich doch nur dann unterworfen, wenn er wirflich das gewesen ware, wofür man ibn zunächst gehalten batte - eine Stüte ber Kirche. Mit bieser Rirchlichkeit vertrug sich ein weitverbreitetes Bibelstudium. Buchdruck ermöglichte bie Buganglichmachung ber Überfepungen an die Laienwelt, und biefelbe befand fich noch mahrend des ganzen 16. Jahrhunderts im Besitz derselben! Daß der Brotestantismus bei biefer Lage ber Dinge auch in Spanien Gingang gefunden hat, ist begreiflich. Aber wenn er auch in dem Tobesmuth seiner Befenner eine bewundernswerthe sittliche und religiose Rraft an ben Tag legte, volksthumlich ist er niemals geworden. Er vermochte es nicht, in ben breiten Schichten bes Bolfes festen Ruft zu faffen und blieb auf die höheren

Bejellichaftsfreise beichrantt. Und auch bier verbantte er feine Erfolge in erfter Linie bem Umftand, daß er fich ber in bem iparifchen Beiftesleben tief eingewurzelten Denftif zu bemächtigen wir Bte. Dieje fpanische Myftit berührt fich allerdings, wie nicht an Dere ju erwarten, in gewiffen Grundgebanten mit ber Mpftit am berer gander und anderer Beiten, aber ftellt body einen eigenthir mlichen Typus bar. Weit von allem Quietismus entfernt, Beigt fie fich von einem intenfiven Drang gum Sandeln erfüllt, merb die chiliaftischen Borftellungen, welchen fie fich bingab, haben bier gang und gar nicht erschlaffend gewirft, vielmehr biefe Richtung noch geftarft. Das Berlangen nach Ronzentration ber Seele fudit in eingehender Gelbftbetrachtung fich gu befriedigen, aber bamit verbindet fich jugleich eine Reigung jum Abenteuer, welche wieder in die Welt hinausführt und wesentlich die Bopularitat ber Eremiten und Beaten in ber großen Menge begrundet bat, Die auch bem dunflen Bebiete ber Bauberei lebhaftes Intereffe sumandte. Der von ber Rirche als beilig gepriefenen Myftif fehlte nicht das Gegenbild, die fegerische Myftit der Mumbrados. Bas Diefer eigenthumlich war, ift ichwer zu jagen. Fast icheint es, ale ob überhaupt teine feste Grenglinie die beiben Formen der Myftif getrennt hat und als ob nur immer dann das Borhandensein ber heterodogen Maftif fonftatirt wurde, wenn die Befahren, welche ber Autorität der fatholischen Rirche von einer fich auf eigene Beije befriedigenden Muftit jederzeit droben, aus irgend welchem Unlag Beachtung fanden. Denn beide wollen den Denichen gu ber Bereinigung feiner Seele mit Bott, ju bem "Gebet ber Geele" vorbereiten. Bu bem 3med wird 3. B. in bem geiftlichen Abe Djuna's innere Sammlung, astetische Enthaltsamfeit, vor allem aber die Berfenfung in die Leidensgeschichte Chrifti empfohlen. Dazu gehört auch nach ber beiligen Thereja bas Opfer bes Intellefts und bes Billens, benn fie erzeugen ben Buftand völliger Belaffenheit, in welchem ber Priefter als Beilevermittler nicht mehr nothig war und auch bas Bollbringen "guter" Berte feinen Reig verlor. Dieje Autonomie fonnte allerbings ber Ausgangspuntt bochft bedenflicher Anschauungen und Sandlungen werden, aber dies war ein nur mögliches Extrem.

48 C. Mirbt,

In Wirklichkeit beugte sich auch ber Mystiker unter ben Zauber einer energischen und virtuosen Askese, hat auch selbst in der "Demuth" sich geübt gerade in der Form demonstrativer Selbsterniedrigung. — In der That es war eine eigenartige Welt, die der Spanier sich geschaffen, in ihren Kontrasten wie in ihrer nationalen Färbung nur aus der Geschichte des abgeschlossenen, auf sich allein gestellten Bolkes zu verstehen.

Spanien war ber Boben, welchem Ignatius entstammte und welcher sein Denken und Wollen bestimmt hat, aber Italien wurde ber Hauptschauplat seines Wirfens. Hier trug bas religiöse Leben einen wesentlich anderen Typus ober beffer, es entfaltete fich in einer großen Mannigfaltigfeit von Typen. Die große Maffe des Bolts fand die Befriedigung seiner religiösen Bedürfnisse in einem Christenthum, bas unter Formen von chriftlichem Gepräge das alte Beidenthum treu bewahrt hatte. Bie noch heutzutage geschah dies in vollster Naivetät, und die Kirche versuchte nicht, baran etwas zu andern, benn ber massive Aberglaube war harmlojer Art und nicht einmal unbequem, ba bie Heiligen babei nicht zu furz kamen und vor allem die Berehrung des Priesters darunter nicht litt. Nehmen wir noch hinzu, daß die scharfen Züge der spanischen Religiosität, Fanatismus und Glaubenstampf, hier ganglich fehlten, fo konnte man bei Anlegung des Maßstabes der mittelalterlichen Kirche von einem relativ befriedigenden Buftand reden, wenn sich nicht spater herausgestellt hatte, daß weite Kreise von heidnischen Bolksvorstellungen so völlig beherricht wurden, daß dieselben die Rirche überhaupt nicht in Anspruch nahmen und von dem chriftlichen Glauben faum irgend welche Renntnis bejagen. Erheblich beffer stand es um das Bürgerthum der Städte, welches sich den religiösen Sinn erhalten hatte und auch die firchlichen Formen der Frömmigfeit bewahrte, mit benen bas gesammte Leben auf's engfte verwachsen war. Es war kein Zufall, daß Savonarola wesentlich von dieser Seite ber unterstütt worben ift. Reben biefen breiten Befellichaftsichichten spielten die Kreise ber Humanisten numerisch feine Rolle, aber fie überragten jene als die geistigen Führer und waren eben damit die im letten Grunde ausschlaggebende

Gruppe. Wie sie sich zu Christenthum und Kirche stellten? Gothein macht darauf ausmerksam, daß die Träger der italienischen Menaissance, abgesehen von einer kleinen Minorität, niemals auf ein positives Verhältnis zur christlichen Religion haben verzichten wollen, daß sie derselben durch die Wiedergabe religiöser Empfindungen in Dichtung wie bildender Kunst gedient haben. Freilich, die Derausstellung des Werthes der ursprünglichen Quellen würde ein noch größeres Verdienst begründet haben, wenn der italienische Humanismus die Urfunden des Christenthums hätte davon profitiren lassen.

Das Auftreten ber Reformation führte bie tatholische Rirche in die größte Rrifis hinein, welche fie jemals erlebt bat; aber Dieje Erschütterungen haben ihr einen großen Dienft geleiftet. Denn die Zwangslage, wenigftens foweit fich felbft zu reformiren, um wieder tonturrengfabig gu werben, brangte gur Gelbitbefinnung und führte gur Reubelebung ihrer Inftitutionen. Dies geschah mit foldem Erfolg, bag, ale fie gum Angriff vorging und bamit das Beitalter ber Begenreformation eröffnete, bieje große Rraftprobe von ihr glangend bestanden murbe. Für diefen Umwandlungeprozeg murbe bie große Rataftrophe, welche 1527 über Die emige Stadt hereinbrach, infofern bedeutungsvoll, als biefelbe mit einem Schlage bie religiofe Frage in ben Mittelpuntt bes öffentlichen Intereffes rudte. Gelbft bie Bapfte legen bavon Beugnis ab, wenn fie auch nichts Ernftliches gethan haben, weber Clemens VII., bem es zwar nicht an gutem Billen gu fehlen ichien, aber an Rlarheit und Entschiedenheit, noch Baul III., ber allerdings durch die Ginfegung ber Reformtommiffion das Bertrauen der Rreife erwarb, welchen die Befferung der Rirche wirklich am Bergen lag, aber regiert hat, ohne die Erwartungen gu befriedigen, Die man auf ihn feste. Dagegen berrichte eine mahrhaft religiofe Stimmung in ber Sobalitat ber gottlichen Liebe, jenem freien Berein von Mannern verichiebenen Standes, welche bie Beseitigung eines Sauptichabens Des firchlichen Lebens fich gur Aufgabe fetten, indem fie auf die Bebung bes geiftlichen Standes ihr Augenmert richteten. 3hr Einfluß ift nicht gering anzuschlagen, wenn berfelbe auch mehr indirefter Art gewesen ift. Denn sie hat nicht nur in Rom, sondern auch in anderen Städten die mahren Freunde der Reform mit einander zusammengeführt. Auch in der Damenwelt bilben fich ahnliche lofe Bereinigungen. Diefe Außerungen bes Bedürfnisses nach religioser Bemeinschaft maren etwas neues, bas gilt auch von der Art, wie man dasselbe befriedigte. Denn bier fam auch der Laie zu Worte, und die Frömmigkeit, welche man pflegte, trug nicht mehr einseitig asketisches Gepräge, wenn man auch gern für längere ober furzere Beit die Stille des Rlofters zu seclischer Erholung aufsuchte. Indes trieb auch bas Mönchthum eine neue Blüte, von den Franziskanern sondern sich ab die Rapuziner. Die Neubildung als folche war freilich nicht ein Beweiß von der Lebensfraft des monchijchen Ideales, sondern von seiner Erstarrung. Es will einem schwer in ben Sinn, daß in der That nur das Berlangen, die fpige Rapuze statt der runden zu tragen, zur Gründung eines neuen Ordens geführt Tropbem fand berfelbe Proteftion und Aufmertfamkeit seitens der gebildeten Kreife, nicht wegen jener Absonderlichkeiten, sondern weil er, wesentlich nach dem hinzutritt Bernardino Dchino's, sich auf die Bredigtthätigkeit marf. Daß seine Redner die seit Beginn der Reformation beliebt gewordenen dogmatischen Fragen auf der Kanzel behandelten, erklärt ihre Boyularität; weil sie "bie Freiheit bes Beistes" verfündigten, murben sie allerdings fehr bald verdächtig. Gleichzeitig hat der alte Bencbiftinerorden ben Berfuch gemacht, ber neuen Beit fich anzubequemen, er that es auf anderem Bege. Der Entschluß, die Pflege ber Runft und Biffenschaft in feinen Rlöftern beimisch zu machen, ist für ihn selbst bedeutungsvoll geworden, noch bedeutungsvoller später für die Geschichte ber Wiffenschaft! Aber wichtiger als die Neubelebung einer einzelnen ihrem Befen nach weltflüchtigen Organisation ward die religiose Restauration der gangen Kirche. Das Berftandnis von der Nothwendigkeit derselben war vorhanden, und auch die Männer fehlten nicht, die an diese Riesenarbeit ihre besten Kräfte zu setzen bereit maren und besonders qualifizirt erscheinen konnten, da sie selbst nicht nur religiojes Interesse mitbrachten, sondern auf der Bobe ber

Bilbung ihrer Beit ftanben. Bas fie erftrebten, mar nichts anderes, als durch Uberführung ber Renaiffancebilbung in die Rirche, burch bie Berichmelgung bon Chriftenthum und Sumanismus der Rirche neues Leben einzuhauchen, fie zu reformiren. Der Traum, auf Diefem Wege Diefes Biel zu erreichen, ift nicht mur damals und nicht nur in Italien geträumt worden. Undere glaubten barin bas Beilmittel zu finden, daß fie, ohne felbit bie Bilbungegrundlage ber Beit ju verlaffen, bem Protestantismus ein möglichft weitgebendes Entgegenfommen bewiesen. Berionlichkeiten, welche wir in dem Dienft Diefer Reformbeftrebungen ber einen oder andern Richtung finden, maren an Beiftesart und Charafter fehr verschieden, auch in ihrer religiöfen Saltung und Begabung, aber fie treffen darin gujammen, daß fie alle, Cadoletus wie Contarini, gescheitert find und alle, mehr ober meniger, mit bem Mafel ber Saereje belaftet murben. Der Borwurf des Lutherthums ift bamale rafcher und unbedachtfamer feitens ber offiziellen Organe ber Rirche erhoben worben, als es bem Bohle berfelben entsprach. Bon ber oppositionellen Saltung, welche zu allen Beiten fich gefunden hat, und einem flüchtigen Berührtsein von evangelischen Gedankenfreisen zu einem Unichluß an ben Brotestantismus war ein großer Schritt, burch Bietatserwägungen ebenfo fehr wie durch die Macht ber Gewohnheit erschwert. Dieje Ginficht fehlte ber Rirche, und fie felbit bat ben Berluft mancher ihrer Glieder verschuldet, indem fie Die Unentichloffenen. Schwanfenden und Salben in das gegnerische Lager trieb.

Die Taktik, welche seitens der römischen Kurie schließlich adoptirt wurde, war eine wesentlich andere. Sie gründete sich darauf, daß man sest entschlossen war, Dogma und Bersassung der Kirche als unantastbare Größen zu behandeln, dagegen sür das Gebiet des praktischen Lebens die Nothwendigkeit von Resormen zuzugeben, aber ihren Bollzug den kirchlichen Gewalten zu reserviren. Materiell lief die für nothwendig erachtete Reserration der Kirche auf eine Repristination des mittelalterlichen Katholizismus in seinen reinen Formen hinaus. Träger und Repräsentant dieses Resormprogramms der Kurie und damit der

Gegenreformation überhaupt, war Caraffa. Es hatte eine Zeit gegeben, wo dieser Mann für den Reiz des humanistischen Reformideals nicht unempfänglich gewesen war, aber bann war er der Arbeit seines Freundes Cajetan Thiene beigetreten, den Belt= flerus burch bie Rudfehr jur apostolischen Disziplin, vor allem ber Armuth, zu heben, hatte in der strengen Sandhabung ber Inquifition bas Beilmittel gegen bie Regerci erkannt und war ber rudfichtelofeste und energischite Borfampfer ber reaktionaren Rirchenpolitif geworben, beffen Gintritt in bas Nardinalsfollegium ein Ereignis mar, und beffen Erhebung jum Bapft eine Bendung in ber Geschichte bes Papftthums bebeuten follte. — Bas für bie Bieberherstellung bes firchlichen Lebens ichon burch einen einzelnen verständigen und eifrigen Bischof geleiftet werden konnte, bewies die Wirksamkeit des Giberti von Verona. Er war allerbings von anderem Schlage als Caraffa, benn von bem papftlichen Sof, wo er zu Clemens VII. in intimen Begiehungen ftand, jog er fich jurud, um feiner Refibengpflicht ju genugen, und gewährte ben flüchtigen humanisten Roms in seiner Bischofsstadt eine viel gepriesene Buflucht. Aber in bem Ernst, mit bem er die Reform feiner Didzese betrieb, ftand er hinter jenem eisernen Mann doch nicht zurück. Großes Gewicht legte er barauf, daß er als Bischof völlige Freiheit bes Sanbelns genieße, auch die Berfügung über die sonst bem papitlichen Stuhl refervirten Fälle. Er suchte weiter die Bermaltung ber Diozese in seiner Sand zu konzentriren, durch Bisitationen, wie durch strenge Beauffichtigung ber Prediger. Um die intellettuelle und moralische Bebung bes Rlerus war er ebenso eifrig bemüht, wie um bie Burudführung ber Rlöfter zu ben ftrengen Grundjagen, welchen fie bienen wollten. Seine Fürforge für ben Gottesbienst tam in erster Linie ber Bredigt zu Statten, aber er erreichte auch häufigeren Genuß des Abendmahls und er ließ fein Mittel unversucht, um die Religiofitat bes Bolles zu fordern, durch die Ginrichtung von Schulen und felbst burch Buganglichmachung ber beiligen Schrift im Auszug. Much feine Beranstaltungen gur Bebung ber öffentlichen Sittlichkeit zeugten von großer Einsicht, nicht minder fein Berfuch, Die driftliche Liebesthätigfeit zeitgemäß

umzugeftalten, vor allem burch die Grundung ber weitangelegten Benoffenschaft ber Caritas. Dieje Gulle von fruchtbaren Bebanten hat Biberti in feinen Ronstitutionen niedergelegt und burch biefes Buch gablloje Unregungen ausgestreut, vor allem fanden fie einen fruchtbaren Boben bei Carlo Borromeo. - Der Umftand, bag in biefer Beije Manner in hohen firchlichen Umtern für eine Reform bes geiftlichen Lebens fich ernftlich intereffirten, mußte die Aussichten auf eine wirkliche Durchführung berfelben wesentlich steigern. Aber es war nicht minder werthvoll, daß Diejelben auch popular murben und aus der Mitte des Bolfes beraus Unterftugung fanden. Schon die aufopfernde Liebesthatigfeit bes Benetigners Migni war in biefer Richtung bebeutungevoll, benn biefer "A. S. Frande bes 16. Jahrhunderts" banbelte nach fehr gefunden Grundfaben, indem er die jungen Bfleglinge in feinen Baifenbaufern planmagig gur Arbeit erzog. Bur feften Organisation feiner Besinnungsgenoffen tonnte er bei feinem Unabhängigfeitsgefühl fich nicht entschließen, aber nach feinem Tobe ift bann die typijche Beiterentwidlung ber freien Genoffenichaft jum Monchsorben (Comascer) balb gefolgt. In ber Liebe gur Freiheit ftand Philippo Reri binter Miani nicht gurud, an Bolfethumlichfeit bat er ibn weit übertroffen. Er war ein Original, wie man es felten findet und wohl überhaupt nur auf italischem Boben möglich war, in feiner Lebensweise ein Cynifer und von einer Borliebe fur bas Burleste, die ihn auch bann nicht verließ, wenn es fich um ernfthafte Dinge bandelte. Schlagender Big und Menschentenntnis, frohliches Befen und fouverane Berachtung aller Umgangsformen machten ben Berfehr mit ibm angiehend und pifant. Manchen überredete er, in bas Rlofter zu geben, indes er felbft wohlweislich brangen blieb; ben Damonen mar er ein gefürchteter Gegner durch die Ohrfeigen, mit welchen er bie Bejeffenen zu behandeln pflegte; in feinem Bunberglauben zeigte er eine Raivetat, Die von bem Bemuth eines Rindes zeugte. In erfter Linie aber ift ber Dame Philippo Reri's mit bem Oratorium verfnupft, welches die taglichen Bufammentunfte ber erften Chriftengemeinde nachbilben follte und ein in ber That einzigartiges Bemeinichafteleben unter feinen

durch kein Gelübbe gesesselten Mitgliebern herzustellen wußte. Der aristokratische Caraffa hat den "guten Pippo" niemals verstanden und hat als Papst auch über das Oratorium scharf geurtheilt. Mit welchem Recht, zeigt die Thatsache, daß aus den kirchengeschichtlichen Vorträgen, die Casar Baronius vor den Genossen dieses Bereines gehalten hat, seine Annalen erswachsen sind! —

Folgten wir bisher dem Gebankengang Gotheins, um von bem reichen Inhalt und von dem Aufbau des erften grundlegenden Abschnittes seines Bertes eine Borftellung ju geben, fo ist in dem zweiten Theil, welcher das Leben des Janatius von Lopola und die Gründung der Gesellschaft Jesu behandelt, vor allem die Auffassung der Bersonlichkeit des Janatius von Interesse. In erster Linie ist es die Betonung der spanischen Berfunft besselben, auf welche wir hinzuweisen haben. Daß Janatius burch und burch Spanier gewesen ift, in seinem Empfinden wie in seinem Denken, und daß er überhaupt nur aus dem spanischen Nationalcharafter verstanden werden kann, ift eine These des Berfaffers, für welche bas gesammte Buch ben überzeugenben Nachweis liefert. Wenn schon ber auf bem Krankenlager gejaßte Entschluß, ein Beiliger zu werden, und mehr noch seine erste Ausführung an das Ausziehen auf Abenteuer erinnert, so war bie Vorstellung von der Pflicht des Glaubenstampfes ihm geradezu in Fleisch und Blut übergegangen. Nur ein Zufall hat den faum genesenen Ritter baran verhindert, einen maurischen Edelmann, der über die Jungfräulichkeit der Maria ungebührlich sich geaußert hatte, auf ber Lanbstraße nieberzustechen, und noch zwei Jahre por seinem Tobe hat ber Gebanke eines Religionskrieges gegen Nordafrika ihn ernftlich beschäftigt. Spanische Art mar auch die große Burudhaltung, die er in Bezug auf seine Blane zu üben pflegte, und bas reservirte Wesen, welches ihn nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Bewohner des Collegium Romanum mit dem Nimbus des Geheimnifvollen umgeben hat. Die Gesellschaft Jesu, welche stets nur zur Halfte ein Leben der Offentlichkeit geführt hat, hat besonders in dem Institut der geheimen Jesuiten diese Neigung ihres Gründers

feitgehalten, eine Ginrichtung, beren Erifteng ichon fur die Beit bes Ignatius fo ficher nachgewiesen werben fann, bag jeber Berjuch ihrer Ableugnung mehr ein Beweis von Dreiftigfeit ift als von Rlugheit. Much die Ginführung ber fpftematifchen Spionage gebort hierher. Da fie bem nachften 3med, ber Kontrolle ber Orbensmitglieder, entiprach, trug man fein Bebenten, die unausbleiblichen Früchte des Denungiantenthums mit in ben Rauf gu nehmen, die Untergrabung von Treue und Blauben. Daß auch Ignatius felbit von biefen Birfungen nicht unberührt geblieben ift, benn es find Salle ungweifelhafter Zweigungigfeit bei ibm feftgeftellt worden, hatte freilich Unlag geben fonnen, Die Ingemeffenheit jener Einrichtung einer Rachprufung gu unterziehen. Die Thatfache, bag man fie trogbem bauernd feftgehalten hat, findet die wohlwollendite Erflarung, wenn man an die Strupellofigfeit in ber Bahl ber Mittel erinnert, welche bem Spanier jur zweiten Ratur geworben mar. Uber bas befannte Bort "ber Bwed heiligt Die Mittel" exiftirt eine fleine Literatur. Bir haben hier zu bemfelben feine Stellung gu nehmen, aber wollen nicht unterlaffen, auf ben fleinen, von Gothein mitgetheilten, gerabe in feiner Sarmlofigfeit werthvollen Beitrag binguweifen, bag Ignatius es nicht verschmäht bat, feine Fertigfeit im Billarbfpiel ju benugen, um ben Berlierenden gur Theilnahme an ben Erergitien gu bewegen. Das Beweismaterial, welches fur Die faftische Beltung jenes Grundfages fonft herangezogen zu merben pflegt, ift befanntlich gravirenderer Urt. Auch die Runft bes bedächtigen Abwartens, Die fuhle Berechnung, mar ein Erbe feines Boltes. Sie hat die Politif bes Ignatius in einer Beije beherricht, bag jebes feiner Arbeitsfelber reichliche Belege barbietet. Gin gutes Beispiel ift bie oft wiederholte Unweisung an feine Schuler, ben Fremden ftete ben Unfang bes Gefpraches zu überlaffen, fich felbft aber ben Ausgang zu bewahren. Gie follten ben Stein der Beifen befigen, jegliches Metall ber Unterhaltung in Gold ju verwandeln. — Und was verdankte Ignatius in religiöser Beziehung feiner Beimat! Richt nur, bag bier bie große Erichütterung ftattfand, welche feinem Leben eine neue Benbung gegeben bat, feine Religiofitat bat auch von borther ibr

bauernbes Beprage empfangen, ben Stempel ber spanischen Mystif. Sein leicht erregbarcs Gefühl machte ihn für die Schauer ber Andacht bes Rreugfahrers empfänglich und befähigte ibn, in Bifionen jum himmel emporzusteigen und die Bebeimniffe bes Jenseits zu schauen. In Mauresa sieht er bei ber Bandlung ber Hostie Christus als weißen Strahl in dieselbe herabsteigen und schreibt noch in späterer Beit in fein Tagebuch: "Beim Meffelesen sprach ich mit bem beiligen Beift; mit benjelben Thranen und gleicher Hingebung schien mir's, daß ich ihn fabe und fühlte in ausdrücklicher Klarheit und in der Farbe einer Reuerflamme in ungewöhnlicher Beise. Bahrend ich ben Altar ordne, und nachdem ich im Gewande war, und beim Zelebriren große innere Erschütterung, viele und febr heftige Thranen und Schluchzen; bas Wort verjagt mir oft. Hierauf ein hobes Befühl und Gesicht: unsere Frau, hochst gnädig, neben dem Bater, fo daß ich beim Bebet vom Bater jum Sohne und bei ber Ronjefration nichts empfinden und sehen tann als nur fie, die Theil und Pforte ber großen Gnabe ift, die ich im Beift fpure. Sie zeigt mir bei der Konsekration, daß in dem Fleisch ihres Sohnes auch das ihrige gegenwärtig ift mit fo hoher Ginsicht, daß man es nicht schreiben fann." Bas er felbst erlebte, bagu hat er dann in den Exercitia spiritualia planmäßig auleiten wollen. Aber niemals find ihm dieje Erleuchtungen Selbstamed gewesen, sie waren ihm stets nur ein Übungsmittel, um burch biefelben in den Zustand leidenschaftsloser Ruhe und volltommener Belaffenheit und Willenlofigfeit zu gelangen, in welchem ber Mensch die Stimme Gottes in feinem Innern vernimmt, um bann von hier aus - zum Sandeln fortzuschreiten. Ignatius bicfe Belaffenheit ale Borausjegung für bedeutsame Entichlüffe und Afte geschätt hat, beweift die Thatsache, bag er in diesem Buftand die Berathungen über die Berfassung bes Ordens vornehmen ließ. Das Ergebnis derfelben murde badurch zu einem Werk göttlicher Inspiration. — Wenn die spanische Mystik bie Belaffenheit forberte, b. h. ben Sieg über bie Regungen menichlicher Leidenschaftlichkeit, jo ftellte fie damit eine Aufgabe, welche in dem jpanischen Nationalcharafter wichtige Unknüpjungspuntte fand. Denn bieje Belaffenheit war im Grunde nichts anderes als die Ubertragung einer Tugend auf das religibje Bebiet, pon welcher ber Spanier fehr hoch bachte, Die Tugend ber Gelbstbeberrichung. Ignatius hat Diefelbe fich vollständig au eigen gemacht und bewies bies in außerordentlich fritischen Situationen. Als Barifer Student hat er durch feine Rube fich por Brügelftrafe gerettet; bei ber Saussuchung, welche Bapit Baul IV. in unbegrundetem Migtrauen über das Brofeghaus verbangte, affiftirte er perfonlich; bem icharfen Angriff ber Gorbonne auf den Orben begegnete er mit gemeffener Soflichfeit; auch ale Angeflagter por ben Inquifitionstribunglen in Alcala und Salamanca verlor er feine Sicherheit bes Auftretens nicht. Bas fich ihm felbit bemährt hatte, forderte er bann auch von anderen, ben Bergicht auf die Liebe gu Bluteverwandten, soweit dieselbe mit Erregung bes Gefühls verbunden ift, wie die mogvolle leidenichafteloje Rebe auf ber Rangel. Um ber rajcheren Bewegungen bes Bergens völlig Berr zu werben und jede Aufwallung im Reime zu erftiden, bedurfte es freilich einer langen Schulung. -Ein Sauptmittel waren neben ben Exergitien die religiösen De-Ditationen. Für Ignatius ift es nun in hohem Grabe charafteriftifd, daß er felbit bier mit großem Rachdruck jeber Uberichwenglichfeit entgegentritt. Den Benoffen, welche bereite gur Mortifitation der Seele gelangt find, gesteht er nur furge Bebetsübungen gu, regelt in nüchterner Beichaftsmäßigfeit jogar Die Dauer bes Defigottesbienftes genan und ftellt bem opfernden Priefter einen Kontrolleur mit ber Canduhr gur Geite, um bann jebe Abweichung von ber gemährten halben Stunde mit einer Strafe ju belegen. - Ahnlich wie ben Meditationen erging es ben astetischen Ubungen, auch dieje verloren für Ignatius ben absoluten Werth, welchen man fonft ihnen beimaß. In Manreja hat er fich benfelben unterzogen, hat auch einmal mabrend jeines Aufenthaltes in Baris ben Weg von hier nach Rouen mahrend bes Binters in brei Tagen barjuß gurudgelegt, ebenjo bat er Faber und Laines recht beträchtliche Faften auferlegt, und fogar Die Gelbstgeißelung fommt bei ben Scholaren in Anwendung. Aber febr frub, ichon in Manreja, bat Ignatius ben Standpunft

erreicht, daß alle berartige Leistungen nur bisziplinaren Werth haben, Erziehungemittel find, und hat infolgebeffen die freiwillige Übernahme von Bufübungen irgendwelcher Art — verboten. In ber Regel munichte Ignatius reichliche und gute Dablzeiten, hatte seine Freude an dem guten Appetit ber jungen Leute, brachte ce auch wohl fertig, daß er freiwillige hungerkunftler noch Abends aus ben Betten holte, um fie eine Strafportion verzehren zu lassen. Man sieht, Ignatius erkannte ben Werth förperlicher Gesundheit und Frische als Boraussepung für ernste Arbeit. Daher hat er auch für planmäßige Leibesübungen ber Schüler gesorgt. — Eine gleich freie Stellung nahm Ignatius zur Armuth ein. Auf feiner Bilgerfahrt nach Jerufalem bat er die Armuth in ihrer hartesten Durchführung fennen gelernt und zu padagogischen Zwecken einzelnen das Betteln auch spater noch zuweilen verordnet, aber ichon der Berzicht auf das Urmuthsgelübbe bei dem erften Busammenschluß ber Befellschaft auf bem Montmartre zeigt, daß er in Bezug auf basselbe eigenartige Borftellungen hegte. Die weitere Entwidlung bes Orbens brachte ibn in eine schwierige Lage. Ginerfeits bemahrte fich ber Brundfas ber Unentgeltlichkeit aller von demfelben verrichteten Leiftungen, mochte es sich um Meffen handeln ober um Beichten ober Brebigten, als ein Agitationsmittel erften Ranges, auf der anberen Seite nothigte die Ausbreitung des Ordens, die Anlegung fefter Nieberlassungen und die dauernde Übernahme seelsorgerlicher oder erzieherischer Funktionen bagu, diesen Unternehmungen eine fichere Grundlage zu verschaffen, d. h. Besit zu erwerben. entschied sich in diesem Dilemma, welches an die Schwierigkeiten des Franziskanerordens im 13. und 14. Jahrhundert erinnert, babin, daß die Professen und formirten Roadjutoren die perfonliche Armuth behalten und nur von milben Gaben leben follten, mahrend die Rollegienhäufer Besitz erwerben durften. Da jene bie Bolljesuiten maren, jo lieg fich die Behauptung, bag ber Orden als solcher dem Armuthsideal nicht entsagt habe, felbst bann noch mit einem Schein von Recht vertreten, ale er in erstaunlich furger Zeit zu großen Reichthumern gelangt war. Aber es bedurfte eigentlich nicht einmal einer folchen Sophistik. Denn

Squatius verftand unter Armuth gar nicht bie absolute Befitslofigfeit, fonbern bie Freiheit von jeber Luft am Befig, Die völlige Unempfindlichfeit gegenüber den beftrickenden Reigen desfelben, einen Buftand ber Indiffereng, in welchem ber Denich, einer Bildfaule gleich, völlig unberührt bleibt, ob er mit Lumpen umhallt wird, ober ob man ihn mit Edelfteinen ichmudt, die fouverane Nichtachtung bes Belbes als folchen. Es mar für ibn lediglich ein Machtmittel, aber freilich ein unerlägliches, und er hat immer verftanden, die Quellen zu finden. - Ignatius hat fich also nicht nur von der Anschauung, daß die astetische Leiftung etwas in fich Werthvolles barftellt, emangipirt, fondern er hat auch mit den herkommlichen Borftellungen von dem Werth ber Armuth gebrochen. Fügen wir nun noch hingu, daß er ichon vor ber eigentlichen Orbensgrundung fich von bem Gebanten los machte, baß feine Genoffen eine gleiche Tracht haben mußten, fo ift es flar, daß die Schöpfung bes Ignatius über ben engen Rahmen eines Monchsorbens von Anfang an hinausftrebte und mehr ein Berein von Prieftern mar. Auf der anderen Seite boten die Belübbe ben Mitgliedern und beren Organisation boch auch wieder viel Berührungen mit den monchischen Rorporationen. Er nahm in ber That eine Mittelftellung zwischen Monchthum und Weltflerus ein. Es lagt fich nicht leugnen, bag Ignatius in allen biefen Dagnahmen und Grundfagen von bem Berfommen mannigfach abwich. Sein praftischer Sinn, welcher Bejentliches und Unwesentliches unterschied und nur bas erftere zu erhalten suchte, und die Mitfif, welche ihn frei gemacht hatte gegenüber ben außeren Formen des religiofen und firchlichen Lebens, wirften bier gujammen. Ohne bieje Beweglichfeit mare er unfahig gemejen, die Belt mit feinen Blanen gu umfpannen und auf geiftlichem Gebiete zu erreichen, mas ihm ohne bie Rataftrophe von Bamplona vielleicht auf weltlichem beschieben gewesen mare.

Sat die Denkweise und Gewohnheit seines Heimathlandes Ignatius durch sein ganzes Leben begleitet, so ift die Art, wie er seine Mission aufgefaßt und durchgeführt hat, nicht minder badurch beeinflußt worden, daß er ursprünglich Offizier gewesen

Schon die Bezeichnung feiner Genossen als Compania de Jesus ist hierfür charafteristisch, denn er bachte sich dieselben als ein ftreitfertiges Kahnlein, ale eine Schar von Elitefampfern, gemiffermaßen als eine Muftertruppe, die im Unterschied von ber großen Menge eine Barbe mit bem Namenszeichen Jesu sein follte — die Jesusstreiter im eminenten Sinn! Dag bieselbe in ihren Annalen jo große Erfolge zu verzeichnen gehabt hat, verbankt fie der vortrefflichen, ftreng militarisch durchgeführten Drganisation, welche in kunftvoller Glieberung bie zahlreichen und mannigfaltigen Rrafte zu einem einheitlichen Bangen gujammenschloß, jeden an den richtigen Blat stellte und über jeden frei und sicher verfügen konnte. Ignatius mußte, daß dieses Riel nur erreichbar mar, wenn es gelang, eine Disziplin zu schaffen, welche ben Einzelnen dem Borgesetten völlig unterwarf, ihn zu einem willenlosen Werkzeug machte. Doch ift nicht außer Acht zu laffen, daß der berühmte jefuitische "Gehorsam" nicht nur durch den militärischen Charafter des Ordens gefordert worden ift, also durch Nüglichkeitsermägungen, sondern auch eine religiöse Wurzel Denn er ruht zugleich auf jener burch die Mnitit bergestellten Seclenstimmung, die völlige Gelassenheit war die Probe darauf, ob dieselbe wirklich erreicht war. Daraus erklärt sich die unerbittliche Strenge, mit welcher Ignatius an diesem Gehorsam festgehalten hat und schonungsloß gegen jede Art von Huflehnung eingeschritten ift, gerade auch, wenn bieselbe in Bestalt geistiger Selbständigfeit auftrat, benn diese konnte die größten Gefahren bringen. Bu dem Gehorfam, wie ihn Janatius erstrebte, gehörte bann auch, daß ber Einzelne ben 3med bes Ordens und den Dienst in diesem Orden zu seinem Lebenszweck. und zwar bem einzigen machte. Damit war ber Bruch mit ber Familie, die Loslösung vom Baterland, der Bergicht auf rein wissenschaftliches Streben gegeben, auch die Fernhaltung von firchlichen Burden; benn bas Berg follte gang bem Orben gehören. — Ein solches Aufgeben ber eigenen Perfonlichkeit konnte nicht anders zu Stande fommen als durch eine jorgfältig planmäßige Erzichung; fie ift auf bem militärischen Grundcharafter bes Orbens aufgebaut. Wie ber Solbat nicht fogleich in ben Rampf

geichidt wird, sondern erft eine lange Schulung auf dem Exergierplas durchmachen muß, fo hat Ignatius für feine jungen Krieger die "Ubungen" veranstaltet, - die exercitia spiritualia, sein großes Meisterftuck. Auf Die leibliche Usteje bat Ignatius mehr und mehr herabgesehen, Die feelische bat er bier in ein Spftem gebracht, in welchem die finnlichen Empfindungen zu ihrem Rechte tommen, wie die religiojen Befühle und moralifchen Regungen. Es enthält für ben Dichtfatholifen viel frembartige Glemente, aber ber ans Bunberbare grengenbe Erfolg biefer Ubungen hat ben unansechtbaren Beweis geliefert, bag ihnen eine gewaltige Rraft innewohnt. Db fie bas Biel, vollständige Befreiung bes Billens von ber Gunde, erreichen? Jedenfalls verläßt ber, welcher ihnen fich unterzogen bat, bas Orbenshaus, erfüllt mit Dern Beift feiner Bewohner. Um eben biefer Birfung willen find bie übungen von Anfang an auch Richtjesuiten zugänglich Bemacht worben, wenn auch meift in abgefürzter Form, und fie Daben fich als ein ausgezeichnetes Mittel der Propaganda er-Diejen. - Aber Ignatius beherrichte nicht nur die Technif ber Beiftigen Dreffur, er war zugleich ein Felbherr. Man hat ibn Bicht nur General genannt, fondern er war auch ein folder, und 3 war ein Beerführer im großen Stile. Er bewies fich als jolchen bicht nur bamale, ale ihn jene friegerifchen Unternehmungen gegen Mordafrifa beichäftigten und er gur Unterbrückung bes Biraten-Unwefens die Erbauung einer ftandigen Flotte empfahl, fondern bor allem auf bem Kriegeschauplat, wo mit anderen Waffen gu Lampfen war. Die feine Strategie, mit welcher er feine Borpoiten vorichob nach Deutschland, nach Diterreich, nach Franfreich. Benedig, Bortugal, die meifterhafte Taftit, jeden Terrainvortheil auszunüten, nur erreichbare Aufgaben fich zu ftellen und auf Die wichtigen Buntte fich zu fongentriren, Die Planmäßigfeit in ber Ausbildung und Berwendung feiner Benoffen, fowie Die forgfältige Abichatung ber Rrafte bes Begners, alle biefe Gigenichaften tamen bier gur Bethätigung und Entfaltung und zeigen, wie bedeutungevoll die militarifche Bergangenheit bes Ordensftiftere fur feine Schöpfung gewesen ift. Und berfelbe Dann vergaß auch über bem Brogen bas Rleine nicht, war von einer

peinlichen Pünktlichkeit in der Erledigung seiner Angelegenheiten. In seiner Hand liefen die Fäden der über die ganze Welt zersstreuten Gesellschaft zusammen, und er hatte doch noch Interesse dafür, daß für die Sottanen seiner Zöglinge in Rom gutes Tuch aus Flandern bestellt wurde, verfolgte die Interna der einzelnen Kollegienhäuser, sann nach, wie man das Duellunwesen beseitigen könne. Sein dem König Johann von Portugal erstheilter Rath ging furz dahin: wie der Fordernde, so solle auch der, welcher die Heraussorderung annimmt, Leben, Ehre und Vermögen verlieren.

Aber noch andere reiche Gaben hat bas öffentliche Wirken des Ignatius geweckt. Die Art, wie er in Barcelona, Alcala und Salamanca für feine Übungen Benoffen zu gewinnen weiß, wie es ihm bann gelingt, aus ben Taufenben von Barifer Studenten gerade bie für feine Zwede geeigneten Berfonlichfeiten herauszufinden, und wie er jeden dieser Manner von einer anderen Seite zu fassen versteht, zeigt ihn als einen Birtuofen bes Ber-Die Quelle dieser frappirenden Kunft der Menschenbehandlung mar feine erstaunliche Menschenkenntnis und biefe wiederum war das Ergebnis forgfältigfter Selbstbeobachtung. Er hatte fich felbst jum Objett von ernften Studien gein Manresa und hat dann ununterbrochen macht íchon durch eine rudfichtsloje Analyse sein feelisches Leben unter pathologischem wie physiologischem Gesichtspunkt, man mochte fast sagen wie ein wissenschaftliches Problem, erforscht. Es war der Ertrag feiner eigenen Erfahrungen, bag er dann bie Seelforge auf die Seelentunde gegründet hat, und es ift flar, baß Die Exerzitien überhaupt nur von einem Mann entworfen werden tonnten, welcher mit allen Regungen bes menschlichen Bergens vertraut mar. - Die Bermendung Diefer Menschententnis wurde durch die Babe unterstütt, in allen Berhaltnissen fich rafch zurechtzufinden und allen Ständen wie einzelnen Berfonlichfeiten sich anzuempfinden. Auf die Ausbildung diefer Fähigfeit auch bei feinen Schülern hat Ignatius bas größte Bewicht gelegt, und der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Denn die große Bopularität, welche bie Befellschaft balb erlangte, murzelte mefentlich

in ber liebensmurdigen Affomodation ihrer Bertreter an Die Bedürfniffe und Reigungen ihres Publifums, in ihrer Schmiegfamfeit und Biegfamfeit, in ihrer Babe, alles zu verfteben und alles ju verzeihen. Das im Auftrag bes Ignatius von bem Reftor des Collegium Romanum, Dlave, verfaßte »Directorium« (1554) ruht in feinen Anweisungen über bas Berhalten in ber Beichte auf Diefem Grundfag. Belche Berfuchungen und Befahren biefelbe umichloß, bat erft bie Folgezeit herausgeftellt, als bie Ronfequengen ber fajuiftischen Morallehre fich geltend machten. Burbe im Beichtftuhle bas größte Entgegenfommen bewiesen, jo follte ber Prediger auf ber Rangel alles vermeiben, mas Anftog erregen fonnte, bor allem jebe abfällige Augerung über die staatliche Obrigfeit ober die firchlichen Behorden. Auf Die ftrifte Beobachtung Diefer Borfchrift legte Ignatius bas größte Bewicht und hat felbft Laines icharf getadelt, als Diefer einmal auf die Simonie der Rurie hingedeutet hatte. Bu einer Beit, ba es galt, bas erichütterte Bertrauen gu ber alten Rirche neu ju begrunden, ichien ihm ber fummarische Ausschluß aller Rritif ebenjo unerläglich wie die Fernhaltung bogmatischer Erörterungen. Spater ale fich biejes Tobtichweigen nicht mehr bewährte, haben gerade bie Bejuiten bas Benre ber Kontroverspredigt gepflegt. Der Abergang von dem einen zu dem anderen Berfahren bot ihnen feine Schwierigfeiten, war lediglich eine Frage ber Taftif. -Beidte und Predigt haben von Anfang an in der Thatigfeit der Bejuiten einen hervorragenden Blat eingenommen, auch ichon bevor ihnen burch papftliches Privileg die gange fatholische Chriftenheit ausgeliefert murbe. Aber Die Intereffen bes Ignatius reichten weiter. In Rom hat er fich zeitweise um die Befehrung von Juden bemüht, doch mar er viel zu fehr Opportunist, um durch einige Erfolge, die er übrigens geschickt auszunugen wußte, fich Dauernd an Dieje entfagungsvolle Arbeit binden gu laffen. Dann hat er verwaifter und verlaffener Rnaben fich angenommen; trat durch die Brundung eines Martha-Baufes, wie durch die Reform tief gefuntener Nonnenflofter in ben Rampf gegen bie Unfittlichfeit ein, erwarmte fich fur Plane gur fogialen Bebung ber Bauern in Sigilien, furg, begann thatfraftig ben Dienft auf bem unermeklichen Gebiet driftlicher Liebesthätigfeit. Gleichzeitig beschäftigte ibn die außere Mission, vor allem waren es die Fortschritte bes großen Franz Laverius, welche er mit regem Gifer verfolgt hat. - Gin Gegengewicht gegen die in dieser Bielseitigkeit liegende Befahr ber Berfplitterung suchte er barin, daß er fich nach Rraften bem Gingeben von festen und dauernben Berpflichtungen entzog. Auch mar er im Stande, in fluger Gelbstbeschränfung eine Thatigfeit einzustellen, Beziehungen abzubrechen und an ihn herantretende Anforderungen gurudgumeifen. Schroff hat er ben spanischen Damen ben Ruden gekehrt, als biese ibm läftig wurden, und er that es, obwohl biefe Jungerinnen es an Singebung nicht fehlen ließen und er ihnen große Unterftugung verdankte. Den Antrag auf Übernahme ber Inquisition in Sizilien hat er abgelehnt, mahrend er ihre Leitung in Portugal acceptirte und damit ben Grund legte für eine wichtige Bhase in ber Geschichte bes Orbens. Auf Die Dauer mar jedenfalls ber Grundian, nur anzuregen, bald biefes, bald jenes anzufaffen und in steter Bewegung von ber einen Aufgabe gur anberen gu eilen, undurchführbar, aber Janatius hat sich nur widerwillig bagu verstanden, Die Rraft bes Orbens festzulegen. Soggr bei bem Übergang besselben gur Lehrthätigkeit mar er fehr guructhaltend, und er ließ sich burch die Umstande vorwarts treiben. Die Unterweisung des eigenen Nachwuchjes war der bescheidene Anfang; ber weitere Fortgang gehört ber Beichichte ber Universitäten und ber Beichichte ber Babagogit an. Auch gegenüber einem anderen Bebiet hat Ignatius fich zuerft ablehnend verhalten, auf welchem der Orden bann nicht minder große Triumphe davon tragen follte, fobald er fich demfelben zuwandte, - bem Gebiet ber Bolitik. Da die religibjen Fragen der Zeit zugleich politische waren und ba ber Orben gerne die Beichtväterstellen an den Fürstenhöfen mit seinen Leuten besetzte, fo mar eine Berührung mit der Politik unausbleiblich. An Gelegenheit, hier seine hervorragende diplomatische Befähigung zu erweisen, hat es Janatius nicht gefehlt. Als Salmeron mit einem Begleiter durch Papft Baul III. nach Irland und Schottland gefandt murbe, ruftete er fie fur biefe gefahrvolle Sendung mit einer Instruktion aus, welche zu ben lehrreichsten Schriftstäden gehört, die von der Hand des Meisters überliefert sind. Und mochte er politische Gespräche unter Ordensmitgliedern haffen und es ernst meinen mit dem internationalen Charafter der Gesellschaft, er war viel zu sehr ein geborener Politiker, um nicht gegebenenfalls für seine Zwecke auch die Machtmittel weltlicher Staaten und die Konjunkturen der Weltlage zu verwenden und auch in die inneren Angelegenheiten eines einzelnen Staates sich einzumischen. Gegenüber der Kritik der Sorbonne erklärte er, daß das letztere stets nur im Interesse der regierenden Gewalten geschehe.

Die Beurtheilung bes Ignatius wird baburch erichwert, bag wir es mit einem verschloffenen Charafter zu thun haben. Er tonnte allerdinge offenherzig fein, wie beifpielsweise in einer fritischen Situation gegenüber Papft Paul III., aber er mar es bann aus Uberlegung. Much an Beiterfeit und herzlichem Lachen hatte er jeine Freude. In bem Collegium Romanum hielt er einen Buffo, um auch burch Big auf die Boglinge gu mirfen, und er brachte es fertig, über fich felbft zu ichergen, daß er bas lange Rrantenlager nach feiner Bermundung rubig ertragen habe in ber hoffnung, wieder enge Stiefel tragen gu fonnen. Aber nicht diefe fleinen Buge gaben bem Manne bas Beprage, jondern bie große Burudhaltung, von ber es nur fraglich fein fonnte, wie weit bieielbe Naturanlage war, wie weit Schulung. - Für die Schagung bes religibjen Fattore in Ignatius tonnen felbftrebend nur die Normen ber Rirche maggebend fein, welcher er Dienen wollte. Bei Anlegung Diefes Magftabes bat er gerechten Unfpruch auf die Anerfennung, daß das romisch-fatholische Chriftenthum in jener fpegifisch fpanischen Farbung in ihm wirtlich die bestimmende Dacht gewejen ift und dag er für dasselbe gelebt hat. Undernfalls hatte er nicht ber Stifter einer religiofen Gemeinschaft werben fonnen, mare er vor allem nicht bagu befähigt gemejen, auf feine Rirche einen tiefgebenben, religiofen Ginfluß auszuüben und berfelben neues Leben einzuhauchen. Die Gefahr bes Dinftifers, gegen bie organifirte Rirche, gegen ihre Gnabenmittel und gegen ihr Dogma gleichgültig ober gar oppositionell gu merben, hat für ihn niemals bestanben. Tropbem ift feine Rechtgläubigfeit

mehrsach verdächtigt worden und die Inquisition hat ihn in ihre Kerfer geworfen. Zum Mitleid mit anderen Opfern derselben haben diese Erfahrungen ihn jedoch nicht bestimmt, sie haben ihm nicht einmal zu Erwägungen über die Angemessenbeit der Institution felbst Anlaß geboten, denn ihre Nothwendigkeit stand ihm fest. Ohne Zaudern überlieferte er einen Schüler des römischen Rollegs, der in den Verdacht der Reterei gefommen war, ben Saichern ber Inquisition, und als ihn Canisius um Rath fragte, wie Ofterreich wieder zum Glauben gebracht werden fonne, lautete fein Rezept: erft muß die Regerei ausgerottet werben, bann erft laffen fich bie Mittel erortern, wie die echte Religion zu stärken ist. — Der Subjektivismus bes Regers war ihm zuwider und doch hat er selbst in dem eigenen religiojen Leben einem weitgebenden Subjektivismus gehuldigt. Schon seine Hingabe an die Mystik überhaupt konnte bafür geltend gemacht werben, in weit höherem Mage aber gilt dies von der Art, wie er sich die Herrschaft über dieselbe gewahrt hat. Denn wenn seine lebendige Phantasie in fühnem Fluge von der sinnlichen Welt zu dem Schauen jener Mysterien sich erhoben hatte, trat ploglich ein anderer Faktor in Thatigkeit: ber Intelleft. Ignatius "erkennt", daß die einen Erleuchtungen Offenbarungen Gottes sind, die anderen vom Teufel herrühren, er "beschließt" ben Erleuchtungen ein Ziel zu feten, wenn bas Beitmaß, welches er ihnen zugewiesen hat, erreicht ist, in ganz gleicher Beise, wie er bie Seelenfampje burch ben Entschluß, nicht mehr rudwärts zu schauen, ploglich abgeschnitten hat. Dieje verstandesmäßige Regulirung ber religiöfen Empfindungen bat allerdings Janatius vor Schwärmerei bewahrt, aber es war nicht eine religiöse Prophetennatur, welche biefen Beg empfahl. sondern das Austunftsmittel eines grübelnden Diglektikers, ber das Glück oder Unglück hatte, einen scharfen Berftand und ein lebhaftes Gefühl zu befigen, und beibe mit einander in Harmonie zu bringen verfuchen mußte. Zweifel an der Richtigkeit feines Urtheils und seiner Gindrude werden ihm fern gelegen haben, fühlte er fich boch als ein auserlejenes Wertzeug Gottes, beffen Offenbarung er ben Namen bes Orbens verbankte! - Die

farte Reigung gur Selbstbeobachtung, welche Ignatius charatterifirt, fonnte ibn als jum Rlofterleben prabeftinirt ericheinen laffen, aber er hat nur gang vorübergebend ben Bebanfen gefaßt, Mond ju merben. Der ungezügelte Thatenbrang, ber ihn bis in bas Alter nicht verlaffen bat, trat ichon auf bem Rrantenlager hervor und trieb ihn in die Welt hinaus, gerade als er ber Belt entjagen wollte. Die Aufgaben, welche er fich geftedt bat, find im Laufe ber Beit mannigfachen Schwanfungen und Beran derungen unterworfen gewesen, das Ideal des geiftlichen Selden-Dums wird abgeloft durch bas 3beal, ben Mitmenichen gu helfen. Da Janatius Die Frage Des Bedürfniffes der Gulfe vom Stand-Puntt der römisch-fatholischen Rirche aus ftellte und auch von Dier aus ben Begriff ber Sulfe bestimmte, jo war im Grunde fein Biel nichts anderes als die Ausbreitung der romifch-tatholi-Then Rirche über Die gange Erbe. Die Lage ber Dinge aber Tuhrte jur Spezialifirung Diefer Beneralibee in folgende Gingel-Quigaben: Ausbreitung bes fatholischen Chriftenthums unter ben nichtdriftlichen Bolfern, Durchbringung ber fatholischen Rirche mit wahrhaft tatholifchem Geift, Bernichtung ber anderen driftlichen Rirchen, ber Reger. Diefe Zwedbeftimmung, fowie bas befondere Dbedienzverhaltnis, in welches ber Orben burch bas bierte Gelübbe ju bem Bapfithum trat, mußte, wie es icheint, bie Bejellichaft Jeju in die bescheibene Rolle eines Berfzeuges in ber Sand bes jeweilig regierenben Papftes herabbruden. Freilich hat Die fpatere Geschichte bes Ordens ben Beweis geliefert, daß ihm die Benugfamfeit abging, bauernd in Dienenber Stellung zu verharren, daß er in fich felbft ben 3med feines Dajeins erblidte und nur fo weit fich unterordnete, als biefer Sonbergwed baburch geforbert murbe. Es ift nun von Intereffe, baß bereits Ignatius in ber fleinen, aber bon ihm felbft für febr bebeutungevoll gehaltenen Frage, ob ber Orben von bem Chorgejang bei bem Sochamt fich bispenfiren burfe, nur widerwillig und icheinbar bem Berbot bes Bapftes Baul IV. fich gejügt bat.

Uberblidt man die Thatigfeit bes Ignatius, fo ift feine Arbeitsfraft frappirend, mehr noch die Bielfeitigfeit feiner Gaben

und Intereffen, jeiner Beziehungen und Berbindungen. Auch Michel Angelo finden wir unter seinen Berchrern. fällt es auf, bag er zur theologischen Biffenschaft fein Berhaltnis bejaß und nur über eine dürftige theologische Bildung verfügte. Bohl hat er eifrig studirt, aber nur in den Jahren, welche er speziell seiner geistigen Ausbildung widmete. Daß für ihn theologische Probleme existirt haben und er den Trieb verspürte, den Inhalt seines Glaubens an Schrift und Rirchenlehre gu prüfen, ist nicht zu erweisen. Janatius ist niemals ein Theolog gemejen und in diefer Begichung hinter bem Studiengenoffen in dem Rolleg von Sankt Barbara gurudgeblieben, welcher fein größter Antipode werden follte, hinter — Calvin. Daß bie Gründung des Jesuitenordens aber auch für die Entwicklung ber Theologie infofern bedeutsam geworden ift, ale berfelbe gur Musbildung der Theorie des Handelns geführt wurde und damit zur Bearbeitung der Ethit, fommt für Janatius selbst direft nicht in Betracht. — hat er gegenüber ber theologischen Biffenschaft sich ausschlieglich rezeptiv verhalten, so ist er auf ben Arbeitsjeldern, welchen sein Herz gehörte und welchen er seine volle Kraft zuwandte, erheblich felbständiger gewesen, zum Theil jogar schöpferisch. Freilich lassen sich gerade für bedeutsame Sandlungen und wichtige Einrichtungen, die er getroffen, bie Borbilder nachweisen. In seinem charitativen Birken folgte er offenbar jenem Miani, für die Banderjectjorge, die er etablirte, hatte er das Beispiel der Bettelorden, felbst die Originalität ber Exercitia spiritualia ift durch den Hinweis auf alterere Sand: bucher der Mystif angejochten worden, und seine Gehorjamsdoktrin hat ihren Borläufer in der schroffen Geltendmachung des britten der monchischen Gelübbe. Aber gerade die beiden zulett genannten Beispiele zeigen doch auch wieder, daß Ignatius nicht lediglich fopirte oder hernbernahm, fondern die Unregungen, welche ihm aus der apostolischen Beit und bem firchlichen Leben in Bergangenheit oder Gegenwart zuströmten, jelbständig verarbeitete. Die Bedanken und Ersahrungen anderer wurden, indem fie feinen Beift paffirten, fein Gigenthum und trugen ben Stempel feiner Art, murben baburch erft geeignet, in bas mohlgeordnete Befüge

Teines Suftems von Organisationen aufgenommen gu werden. Der jejuitifche Behorfam ift bei aller formalen Ubereinftimmung mett bem Behorfam anderer Orden thatfachlich etwas anderes Bewejen, benn es handelte fich hier nicht um eine bloge Steigerung Bedantens einer Schulung bes Willens im Dienen, fondern bie Ginführung der gang neuen Borftellung, daß es die Dies war aber nicht Bericharfung bes alten monchischen 3beals, fonbern bie Dermirung eines neuen, auf Grund einer neuen Beurtheilung Der ethischen Aufgaben bes Menschen. Reue Bege ichlug Ignaus ein, indem er fur feine Befellichaft bas hohere Schulmefen Beichlag belegte und burch basfelbe bie humaniftische Bilbung ach ihrer formalen Seite ju verbreiten fuchte. Reu war ber Tufrig ber Berfaffung bes Orbens als gangen wie die Ginführung Der geiftlichen Roadjutoren. Reu war die ftolge Demuth, auf Die firchlichen Burben gu verzichten, in benen bie anderen Orben hren größten Ruhm erblidten, etwas neues auch die Entwerthung Der leiblichen Asteje, neu vor allem die Art, wie er die Bwedanagigfeit zum leitenden Princip feines Sandelns und zur erften Orbensmarime erhob. Die Berfonlichfeit des Ignatius entbehrt alfo nicht der Originalität, aber nicht in ihr lag bas Bebeimnis feiner Erfolge und feine Bedeutung, fondern in der Ginheitlichfeit und Beichloffenheit ber von ihm erhobenen Forberungen, in der Gewalt feines Willens, in der Beitgemäßheit der von ihm empfohlenen Beilmittel. 3m Brincip mar Ignatius gegen Die Betheiligung an ber Bolitit, aber fattifch hat er fie geubt; Die Erziehung feiner Schüler war eine burchaus antinationale, und boch stedte in ihm selbst so viel nationalspanisches, bag bas fiegreiche Bordringen bes jefuitischen Beiftes in der romijch= fatholifchen Rirche bes 16. Jahrhunderts als ihre Sifpanifirung bezeichnet werben fann; ben Egercitien lag die Tenbeng gur inftematifchen Ausbildung vollendeter Individuen gu Brunde, und boch hatte der Orden feinen Raum für Individualitaten, welche in die Schablone fich nicht leicht einfügten - bas maren Begenfage, man fann fogar fagen Biberfpruche. Aber biefe find nun eben einmal ein Charafteriftifum großer Manner,

Oft hat man Ignatius neben Luther gestellt, aber sie sind im Grunde inkommensurabel. Denn das Charisma der beiden Männer liegt auf verschiedenen Gebieten, und nur darin, daß jeder von ihnen die Kirche, der er angehörte, in epochemachender Weise beeinflußt hat, treffen sie zusammen. Viele glückliche Umstände sind Ignatius zu Statten gekommen, aber im letzen Grunde war es ihm doch nur dadurch möglich, diesen Einfluß auszuüben, weil er seine Zeitgenossen überragte, nicht nur durch einzelne Gaben und Vorzüge, sondern als ganze Persönlichkeit. Die römische Kirche im Zeitalter der Reformation hatte keinen Übersluß an großen Männern, der größte, den sie hervorgebracht hat, war Ignatius.

Als der Orden in die Öffentlichkeit trat, hatte die Befell= schaft, aus welcher er hervorgegangen, bereits eine Beschichte hinter sich. Die ursprüngliche Form ber Bereinigung mar bie einer freien Studentenverbindung mit driftlichen Brincipien gewesen. Der Übergang zu ben festen Formen eines Ordens mar erst iväter erfolgt burch ben Ausbau ber Berfassung. Gleich= zeitig mit dieser äußeren Umgestaltung der Korporation hatte ihr innerer Charafter dadurch eine grundfäkliche Wandlung erfahren, daß ihr Brogramm, welches bis dahin weientlich in ber Übung ber Charitas und ber methodischen Schulung ber Seele nach der Anweijung bes Ignatius bestanden hatte, burch bie Einführung ber Berpflichtung jum Gehorsam gegen bie Oberen in dem oben besprochenen umfassenden Sinn erweitert murbe. eine Beranderung, die nicht ohne Schwierigfeit burchauseten mar. Im Großen und Gangen find die von Janatius festgestellten Brundfage und bie von ihm getroffenen Ginrichtungen von bem Befuitenorben festgehalten worben, auch in ber späteren Reit. welche über die von Gothein behandelte Beriode hinausliegt. Doch fehlt es auch nicht an Abweichungen. Daß die von Janatius ichroff abgelehnte Leitung von Bruderschaften fallen gelaffen wurde, geichab offenbar im Interesse bes Orbens, benn bie gablreichen Kongregationen, welche diefer in's Leben rief, haben ihm vortreffliche Dienste geleistet, und folche Korrefturen bes Meisters auf bem Gebiet ber Pragis maren unausbleiblich. Principiell

bedeutsamer ift die Thatsache, daß seit 1593 dreizehn Jesuiten Rardinale geworden sind! Aber der ekstanteste und zugleich folgenreichste Widerspruch zu bem Ordensstifter war der spätere Rampf gegen die Mustik. —

Die "Ausbreitung ber Bejellichaft Jeju und Die Begenreformation" bilbet ben Gegenstand bes britten Buches. Dasfelbe ichilbert bie glangenbfte und in vieler Begiehung auch bie intereffantefte Beriobe in der Gefchichte bee Orbene. Denn bie Fortidritte bes Orbens auf fast allen Bebieten und in fast allen Landern in dem erften Menschenalter feines Beftebens find burch feine Erfolge bes 17. Jahrhunderte überflügelt worden. Gie haben es freilich verschuldet, daß die Tugend der Bescheidenheit in feiner Mitte feine Statte gefunden bat, jo wenig wie bie Demuth, welche auch Ignatius nur in einer forcirten Beife gu üben verftanden bat. Geine erfte Ginführung ftieß an ben meiften Orten auf Schwierigfeiten, und es maren bie Obrigfeiten, welche ihnen ben Weg bereitet haben, nicht die Sympathien bes Bolts. Das Urtheil über die Gefellichaft Jefu: "fie entziehe der orbentlichen Beiftlichfeit ben Behorjam, ben geiftlichen und welt= lichen Obrigfeiten ihr Recht, ben Unterthanen werbe fie eine Laft fein. Darum fei fie im Buntte bes Glaubens gefährlich, eine Störerin bes Rirchenfriedens, eine Umwalgerin des Dlonchewefens und überhaupt mehr gur Berftorung als gur Erbauung geeignet" ift ichon 1554 von ber Barifer Gorbonne gefällt worden. -

Auf Grund umfassender Literaturkenntnis und archivalischer Forschungen in München, Köln, Paris, Benedig und Florenz hat Gothein seinen Gegenstand behandelt, unter großen Gesichtspunkten, in plastischer Darstellung, mit weitherzigem Urtheil. Daß ein solches Berk in Einzelheiten zu Widerspruch heraussfordert und manche Fragen unbeantwortet läßt, ist selbstverständlich. Die hohe Schähung, welche der Bersasser der religiösen Seite des italienischen Humanismus zu Theil werden läßt (S. 84 ff.), hätte eine eingehendere Begründung verdient, und es zeugt doch wohl von zu weitgehender Sympathie für diese Richtung, wenn ihr Mißersolg auf kirchlichem Gebiet sediglich

72 C. Mirbt,

barauf gurudaeführt wirb, baf biefelbe nicht im Stande mar. haltbare Organisationen in's Leben zu rufen. Es war vielmehr ibr Mangel an positiver religioier Rraft, welcher bie Schuld trug, daß fie überall bort bei Scite geichoben wurde, wo man nach diefer Berlangen trug, und an ber Sabigfeit ober Unfabigfeit, religios zu forbern, die Brauchbarkeit einer Richtung bemaß. Das hat niemand beffer erfannt als eben ber Mann, in beffen Gedankentreis Gothein jo meisterhaft fich eingelebt bat. - In ben forgfältigen Ausführungen über die spanische Mostif und bie Stellung bes Ignatius zu berfelben vermift man bie Rlarftellung bes Berhaltnisses berielben zur Gunde. Die centrale Stellung ber Sunbenerfenntnis und die tiefe Erfassung bes Begriffs Sunde in bem Empfinden bes beutichen Mpftifers erregt bas Berlangen nach Information über die forrelate Sachlage bei bem spanischen Mostifer. Da die mangelnde Ticfe bes Begriffs Sünde für bie gange Moral bes Jesuitenordens verhangnisvoll geworden ift, wurde ber Lefer es bankbar empfunden haben, wenn die Aufjaffung der Sunde bei Sanatius herausgeitellt worden mare. - Ein anderes unerledigt gebliebenes Broblem betrifft ben Busammenhang zwischen ber jesuitischen Moral und ber scholaftischen Rafuiftif. Das geschichtliche Berftanbnis ber ersteren ift durch die Dunkelheit, welche noch immer über biefen Beziehungen zu der vorangegangenen Beit schwebt, außerordentlich erschwert. Es ist zu vermuthen, daß die Enthüllung berfelben insofern eine Entlaftung bes Orbens fein murbe, als mahrscheinlich sich herausstellen murbe, daß er im wesentlichen traditionelle Theorie und traditionelle Brazis fortgesett bat, freilich in larester Handhabung. Über das eigenthümlich Reue ber "Jefuitenmoral" unterrichtet aljo Gothein nicht, auch darüber nicht, wie die Moralgrundfage bes Stiftere zu benen bes fpateren Ordens sich verhalten. Doch finden sich über diesen letteren Puntt wenigstens einige Andeutungen, und der Autor fonnte gegen diefe Bumuthung überhaupt Berwahrung einlegen, da die Frage streng genommen außerhalb feiner Aufgabe liegt. — Bei ber Besprechung Seripando's, des Generals ber Augustiner (S. 485 f.), wird über Diefen Orden in einer Weije geurtheilt, als ob berfelbe vor anderen mit dem großen Theologen in geistiger Fühlung gestanden, von dem er den Namen hatte. Aber die Untersuchungen Kolde's haben derartig wohlwollenden Urtheilen den Boden entsogen. Auch die Behauptung, daß von Lainez zum ersten Mal die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit entwickelt worden ist und daß bisher nur ein Ansah in dem Anspruch vorhanden gewesen, daß das Konzil nicht über dem Papst stehe (S. 496 f.), ist weder in ihrem ersten noch in ihrem zweiten Theil zu halten. Denn die Unsehlbarkeitsbestrebungen bestanden längst vor dem tri dentinischen Konzil und lassen sich über Thomas von Aquino

noch weit in ihren erften Unfagen gurudverfolgen. Bereits 1885 hat Gothein in ben Schriften bes Bereins far Reformationsgeschichte ein überaus angiehendes Lebensbild Des Ignatius entworfen. Dag vielfache Berührungen gwijchen Diefer Arbeit und dem bier besprochenen Buch ftattfinden, ift Tolliverftandlich, aber ber Fortichritt des letteren liegt boch the tot nur barin, bag es auf breiterer Brundlage entworfen ift and infolgedeffen bem Lefer einen ausgedehnteren Stoff vorführt, Dubern Die Stigge ift ausgereift gu einer Biographie, welche unch pinchologische Unalpfe bes Selben, in feinem Berben wie uf ber Sohe bes Wirfens, ftets feffelt und jugleich in ber Bor-Darftellungen Sintergrundes Darftellungen on felbständigem Werth barbietet. Auch bier find mit großem Beichid Epochen und Buftanbe und Beitrichtungen durch typifche Berionlichteiten charafterifirt; eine Fulle lebensfrifcher, fcharf ge-Pragter Bestalten gieht an dem Muge bes Lefers vorüber. In Der Borrede finden wir die Borte: "ich habe mir ftete gejagt, Daß man bei ber Darftellung von Beiten, in benen die religiofen Fragen in theologischer Zuspigung die bewegenden Machte find, Diefen Charafter nicht ungestraft verwischen barf. Rante hatte in unerreichter, vielleicht unerreichbarer Beife in der Geschichte ber Bapite die politische und die Rulturgeschichte ber Beit in einander verflochten; Maurenbrecher hat einen großangelegten Berfuch ichon in ben Anfangen aufgegeben; seitdem hat die politische Geschichte auch auf Diejem Bebiete Die Oberhand befommen. Dan beachte g. B. nur, wie die Geschichte bes (tribentinischen) Rongils

immer mehr als eine Reihenfolge politischer Verhandlungen bargestellt wird, und wie man sich beshalb auch immer mehr vom Berftanbnis biefer wichtigften Borgange ber restaurirten Rirche entfernt (S. III. IV)." Diesem Brotest gegen bas Überwiegen bes politischen Elements in ber neueren Reformationsgeschichte pflichten wir vollständig bei. Daß ber Antheil ber Politif an bem Fortgang ber reformatorischen Bewegung festgestellt werben muß, steht natürlich außer Frage. Aber man gelangt zu einer Absurdität, wenn berfelbe fo gesteigert wird, daß die große Rrifis bes 16. Jahrhunderts ichließlich ben Gindruck erregt, als ob fie in Bahrheit nur eine Reibung von politischen, wirthichaftlichen und fozialen Begenfagen gemefen mare. Bir ftogen hier auf eine ahnliche Erscheinung, wie die Beschichte ber Rirche bes Alterthums sie jest barbietet. Denn hier wird ber Nachweis ber Abhangigfeit ber driftlichen Rirche von ihrer beibnischen Umgebung in der Ausbildung ber Verfassung, in der Entwicklung bes Dogmas und in ber Gestaltung bes Rultus fo weit geführt, daß man sich schlieglich fragt, wie benn bieje Rirche, welche nun wie ein Bettler bafteht, ber fich mit allem begnügen muß, mas man ihm abgibt, die alte Welt hat überwinden fonnen.

Die Gothein'sche Biographie des Ignatius ist kein Rachschlagebuch — für die Zugänglichmachung des historischen Details hätte mehr geschehen sollen — aber ein Werk, welches wir zu ben besten zählen, die in dem letzten Jahrzehnt erschienen sind.

## Wilhelm Wattenbach †.

Bon

#### Sarl Benmer.

Mit Wilhelm Wattenbach ift einer der letzten jener Generation deutscher Historiker dahingegangen, die wir als Schüler Ranke's bezeichnen können, und der auch G. Waiß, H. v. Spbel und W. v. Giesebrecht angehörten. Zwar ist Wattenbach nicht wie jene aus dem Seminar Ranke's hervorgegangen, aber sein Schüler ist auch er gewesen und hat, sich der von jenem ausgehenden Bewegung anschließend, seinen vollen Antheil beigetragen zu der Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft zu jener Blüte, deren Höhepunkt längst überschritten ist.

Das besondere Gebiet, welches Wattenbach bebaute, war das Geistesleben des Mittelalters. Wie wenige andere nur hat er sich vertieft, ja hineingelebt in den Geist, die Anschauungs-weise, das ganze Leben jener früheren Jahrhunderte. Er hat nie die literarische Produktion als etwas für sich gesondert Bestehendes betrachtet, sondern stets in ihren Beziehungen zu der allgemeinen Kultur und der politischen Seschichte ersaßt, wie das vor allem in seinem Hauptwerke: "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter" hervortritt. Reben dem Inhalt der Schristwerke wandte er sein Interesse auch ihrer äußeren Gestalt, den äußerslichen Bedingungen und Mitteln ihrer Herstellung, Verbreitung und Ausbewahrung zu. Weit enger als heute standen diese Dinge im Mittelalter in Verbindung mit dem geistigen Schaffen, das sie vielsach bedingten. Dieser Seite der Forschung ist

Wattenbach's zweites größeres Werf: "Das Schriftwesen bes Mittelalters" gewidmet. Der Plan, diesem Buche ein größeres Werf über die Geschichte der Schrift anzufügen, ist nicht zur Lusführung gekommen; doch hat er über dieses Thema zweikleinere, aber für Unterricht und Praxis sehr wichtige Werke, eine "Anleitung zur lateinischen Paläographie" und eine "Anleitung zur griechischen Paläographie" herausgegeben.

Die besondere Richtung Wattenbach's erklärt sich zum Theil aus seinem Lebens- und Bildungsgange. Er ist von der Philologie ausgegangen und hat auch als Historifer nie den Philologen verleugnet.

Wattenbach1) ist als Sohn eines Hamburger Kaufmanns am 22. September 1819 ju Rangau in Holstein geboren, mo fein mutterlicher Großvater August v. Hennings als Administrator ber Grafschaft Ranzau wohnte. In Lübeck, wohin die Mutter nach dem frühen Tode bes Baters jog, besuchte er bas Symnasium. Hier hat er für das Leben dauernde Freundschaft geschlossen mit seinen Mitschülern Ernft und Georg Curtius und dem etwas alteren Emanuel Beibel, ber fpater fo manches Bedicht an ihn, ben Bertrauten feiner ftillen Liebe ju Bilbelm's jungfter Schwester Cacilie, richtete. Namentlich burch den Ginfluß seines Lehrers und Schwagers, bes Professors Joh. Classen, der mit Battenbach's altester Schwester verheiratet mar, entwickelte sich bei biefem eine tiefe Reigung jum flaffifchen Alterthum, ju ber er eine gründliche Renntnis ber alten Sprachen erwarb, Die er immer gepflegt hat. Beibel rühmt in einem icherzhaften Jugendgebicht neben seines Freundes turnerischen Leiftungen beffen Beherrschung ber griechischen Sprache, und noch im hoben Alter hat Battenbach in ber Berliner Graeca neben Ernft Curtius gern griechische Schriftsteller gelefen. Nachdem Battenbach im

<sup>1)</sup> Bgl. Daheim 11 (1875), 760, wo sich eine biographische Stizze findet, die auf eigenen Auszeichnungen zu beruhen scheint. Ferner S. Löwensfeld, "Wilhelm Wattenbach" in den Preußischen Jahrbüchern Bd. 64, und R. Rosenmund im "Deutschen Tageblatt" (Berlin) Jahrg. 1889 Rr. 444/46 Mancherlei vereinzeltes Material über Wattenbach in den Briesen und Gedichte Geibel's, die in den Arbeiten von K. Th. Gaedery über Geibel.

Derbst 1836 die Schule verlaffen, besuchte er zunächst noch ein Jahr bas "akademische Gymnasium" in hamburg und bezog erst bann die Universität.

Die ersten Gemefter ftubirte er in Bonn. Bei Belder borte er über Alterthumswiffenschaft und von Laffen wurde er in das Studium bes Sansfrit und ber vergleichenben Sprachwiffenschaft eingeführt. Bald gog ihn der Ruhm Otfried Müller's nach Gottingen. Er horte bas lette Rolleg bes berühmten Belehrten über Archaologie und ichagte es als besonderes Blud, ihm perfonlich nabe treten zu durfen. Er hatte die Absicht, die Rudfehr feines Lehrere in Göttingen gu erwarten, ale biefer auf ein Jahr nach Briechenland reifte. 2118 feine Soffnung durch Otfried Müller's ploglichen Tod in Athen getäuscht murbe, fiedelte er nach Berlin über. Sier besuchte er außer den Borlejungen über Sprachwiffenschaft und Alterthumstunde bei Bopp, Lachmann, Jafob Brimm und Boedh auch hiftorifche Borlejungen Rante's, die zuerft feine Reigung ber Beichichte gu= wandten. Bunachst aber blieb er Philologe, und auch die Differtation, mit der er 1842 ju Berlin promovirte: De quadringentorum Athenis factione, zu der ihn D. Müller angeregt hatte, geht von philologischen Besichtspuntten aus.

Nach Ablegung der höheren Schulamtsprüfung lehrte Battenbach ein Jahr am Joachimsthal'schen Gymnasium zu Berlin, an dem zugleich auch Giesebrecht als Oberlehrer thätig war. Durch diesen wohl ist er damals mit G. H. Perz in Berührung gekommen, der ihn 1843 an Stelle des nach Kiel berusenen Georg Wait als Mitarbeiter für die Monumenta Germaniae historica gewann. Dadurch vollzog sich die durch Ranke's Kollegien vorbereitete Bendung von der Philosogie zur mittelalterlichen Geschichte.

So werthvoll nun immer für die Beschäftigung mit den Quellenschriftstellern des Mittelalters die philologische Bildung war, so galt es doch jest mit einem bis dahin sast unbefannten Gebiete vertraut zu werden und sich in einen ganz neuen Ideenstreis einzuleben. In seinem Bestreben, die Welt des Mittelalters gründlich zu erfassen, wurde Wattenbach besonders gesordert durch

eine Forschungsreise für die Monumenta, die er im August 1847 antrat. Es handelte sich barum, die Schätze der öfterreichischen Rlosterbibliotheken für die ihm übertragene Bearbeitung ber öfterreichischen Annalen zu verwerthen. Die Reise führte ihn in eine Reihe österreichischer Klöster, so nach Admont, St. Florian, Rremsmunfter. Überall murde er von den geiftlichen herren gaftlich aufgenommen. Indem fo ber Brotestant längere Zeit als Gast unter den Mönchen, fast wie einer der ihrigen, lebte, in Berhältniffen, die fich feit bem Mittelalter nur wenig verändert hatten, hat er neben einer Fulle von Renntniffen über klösterliche und firchliche Dinge vor allem die lebendige Anichauung des Rlofterlebens gewonnen, die ihm für die Erfassung ber Rulturmelt bes Mittelalters von größtem Berthe Noch 50 Jahre später hat Wattenbach furz vor seinem Ende in seinem letten Bortrage in der Berliner Afademie am 22. Juli diejes Jahres einleitungsweise die Eindrucke von seinem damaligen Aufenthalt in Abmout wiedergegeben, in einer furzen Schilderung, welche durch Feinheit der Beobachtung, durch Anschaulichkeit und ein überzeugendes Lokalkolorit ausgezeichnet ift.

Im Frühjahr 1848 wurde die Fortsetzung der wissenschaftslichen Arbeit in Wien durch die politischen Ereignisse untersbrochen. Wie namentlich Wattenbach's Briefe an Pert (im Archiv der Monumenta) zeigen, nahm ihn eine Zeit lang die Politik ganz gesangen. Die Reise wurde abgebrochen und im nächsten Jahre vollendet.

Ein bereits weit gediehener Plan des Unterrichtsministers Grasen Thun, den norddeutschen Gelehrten durch ein akademisches Lehramt in Österreich sestzuhalten, wurde plötslich fallen gelassen. Nun habilitirte sich Wattenbach im Jahre 1851 an der Berliner Universität und kündigte Vorlesungen an über die Quellenschriftssteller der deutschen Geschichte des Mittelalters und über Diplomatif und Handschriftenkunde; beides Gegenstände, die ihm durch seine Thätigkeit bei den Monumenten nahegerückt waren. Als erster Zuhörer meldete sich Ernst Dümmler, dem er später sein Hauptwerf widmete.

Rachdem Battenbach vier Jahre ale Privatbogent thatig gewesen war, ohne daß fich Mussicht auf Beforderung eröffnete, nahm er 1855 bie Stelle eines foniglichen Provinzialarchivars in Breslau an. In biefer Stellung hat er viel über ichlefische Beichichte gearbeitet, auch am ichlesischen Urfundenbuche thatig mitgeschaffen, baneben aber ift in Breslau fein Sauptwert über Deutschlands Beichichtsquellen im Mittelalter entstanden. Die Beranlaffung mar eine Preisaufgabe ber Bebefind Stiftung in Gottingen, welche Georg Bait gestellt hatte. Battenbach's Arbeit erhielt ben Breis, trogbem Baig in bem ausführlichen Breisurtheil vielerlei an Plan und Ausführung auszusegen fand. Bait hatte fich felbft mit bem Gedanten, ein folches Buch gu ichreiben, früher getragen und fich, wie feine Uberficht über bie bentiche Siftoriographie in Schmidt's Beitschrift für Beschichtswiffenichaft zeigte, einen gang anderen Plan bafür gemacht. Much ichien ihm die Darftellung ju popular gehalten. 218 bas Werf 1858 im Drud erichien, fand es allgemein ben mohlverbienten Beifall. Es machte feinen Berfaffer mohl berühmt, trug ibm aber erft nach mehreren Jahren die Berufung in ein atabemifches Lehramt ein. 3m Jahre 1862 ging Battenbach als ordentlicher Brojeffor nach Seidelberg.

Hier hat er das seit langer Zeit gesammelte Material über das Schriftwesen vervollständigt und zu dem Buche gestaltet, welches 1871 erschien. War für eine ausgedehnte Lehrthätigkeit auf Battenbach's besonderem Gebiet in der Studentenschaft Heidelberg's nicht der rechte Boden, so sand dieser dassur Ersat in regem geistigen Versehr mit Kollegen, unter denen er namentslich mit Sausser, Zeller, Bundt und H. v. Treitschse in freundschaftliche Verbindung trat, sowie in der Anregung, die er weiteren Kreisen durch zahlreiche Vorträge gab. Wieder sollte er im Ansfang der siedziger Jahre nach Wien berusen werden; nach langen Verhandlungen fam man überein, und wieder ließ man in Wien die Sache plötzlich ganz wie vor Jahren sallen. Reichlich entschädigt aber wurde Wattenbach für diese Enttäuschung durch seine Verusung an die Verlierer Universität, wo er 1873 eine Prosession für historische Hülswissenschaften übernahm.

In Berlin fand er nicht nur den geeigneten Boben für seine akademische Lehrthätigkeit, sondern auch sonst ein weites Keld für seine Arbeitstraft. Als im Frühjahr 1876 bie Neuorganisation ber vom Deutschen Reiche übernommenen Monumenta Germaniae erfolgte, zu beren Leitung Bait berufen wurde, trat Wattenbach in die neue Centraldirektion ein und übernahm die Leitung der Abtheilung Epistolae und die mühevolle Redaktion des "Reuen Archivs der Gesellschaft für ältere beutiche Beichichtstunde". Beibe Auftrage bat er erft im Frühjahr 1888 niedergelegt, nachdem er, seit Bait im Mai 1886 gestorben war, auch noch provisorisch die Beschäfte bes Borsipenden der Centraldirektion wahrgenommen hatte. Redaftion der mit den Monumenten in einem gemiffen innern Busammenhange stehenden, unter dem Gesammttitel: "Geschichtichreiber ber beutichen Borgeit" ericheinenden Sammlung von beutschen Übersetzungen wichtiger Geschichtsquellen bes Mittelalters hat er bis zu feinem Ende fortgeführt. Seine lette Thätigkeit joggr icheint einer Revision ber Genueser Annalen für bieje Sammlung gegolten zu haben.

Die Akademie der Wissenschaften wählte Wattenbach 1882 zum Mitgliede, und als solches ist er nicht nur in den regelmäßigen Vorträgen, sondern auch als Vorsikender der akademischen Kommission für das kgl. preußische historische Institut in Rom thätig gewesen. Auch zum Mitgliede der Münchener historischen Kommission und des Verwaltungsausschusses des Germanischen Museums wurde er gewählt. Nach Holzendorssis Tode trat er an dessen Stelle in der Herausgabe der "Sammlung gemeinverständlicher Vorträge", die dieser mit Virchow begründet hatte. So schlte es nicht an vielseitiger Bethätigung. Dabei mußte Wattenbach einen erheblichen Theil seiner großen Arbeitsfraft auf die mühevolle Vearbeitung der neuen Auflagen seiner Geschichtsquellen — die sechste erschien 1893 — und seiner anderen Bücher verwenden.

Wattenbach ift lange unvermählt geblieben. Seine Schwestern, Sophie, durch Geist, und Cacilie, bis in ihr hohes Alter burch Anmuth ausgezeichnet, schusen bem Bruder seit seiner Übersieblung nach Breslau eine ichone Sanslichfeit. Die altere Schwefter ftarb in Beibelberg, Cacilie begleitete ben Bruber nach Berlin, wo bas Daus der Beichwifter der Mittelpuntt einer reichen und angiebenden Gefelligfeit murbe, in der fich gu ben alten Freunden wie Ernft Curtius, Beller, Treitschfe, gablreiche neue einfanden. Nachbem Battenbach im Frühjahr 1882 bie geliebte Schwefter verloren hatte, lebte er vereinsamt, bis ber 65 jabrige fich im Jahre 1884 mit feiner viel jungeren Coufine Marie v. Bennings verheirathete. Mit ihr hat er noch 13 Jahre in glücklichfter Che bis zu feinem Tobe verbunden gelebt. Wattenbach ftarb am 20. September, zwei Tage vor Bollendung bes 78. Lebensjahres in Frantfurt am Dain an einer Lungenlahmung, auf ber Rudfebr bon einer Erholungereife, nachbem er fich bereits einige Beit unwohl gefühlt hatte. Die trauernde Gattin bestattete ibn auf bem Friedhofe gu Beibelberg neben feinen beiben Schweftern.

Die Berfonlichfeit bes Berewigten gu zeichnen, ift eine ichwierige Aufgabe fur ben Berfaffer biefes Nachrufes, ber erft ben faft 60 jabrigen naber fennen lernte. Im Alter ftimmt fo manches nicht mehr mit ben Bugen überein, welche uns aus ber Jugendzeit berichtet werben. Auf mich bat Battenbach ben Ginbrud eines ftillen, vornehmen Belehrten gemacht, ber meift in fich gefehrt ichien, babei aber an ber Mugenwelt lebhaften Antheil nahm und allen Berfonen, die fich ihm naberten, freundlich und wohlwollend begegnete. Bon unermublichem Fleiß in der ernften Arbeit bis in bas bochfte Alter, liebte er in ben Stunden ber Erholung die Freuden einer ebeln und behaglichen Gefelligfeit. Fremben gegenüber gurudhaltend und im größeren Rreife oft ichweigfam, wurde er im fleinen, vertraulichen Rreife mittheilfam, befundete bas vielfeitigfte Intereffe, reiche Erfahrungen, feine Beobachtungegabe und erfrischenden Sumor. Geine Dilbe und Rachficht im Urtheil über andere ift ihm zuweilen mit Unrecht als Schwäche ausgelegt. Es war nicht leicht, bas innere Bleichgewicht feiner harmonischen Natur gu ftoren und fein naturliches Bohlwollen zu verscherzen. Geschah es aber, fo fonnte er einem tiefen Unwillen ben fraftigften Ausbrud geben; fo, ale er fich genöthigt fah, halb verstedte Angriffe auf Bais, die sich bald nach bem Tobe bes Freundes hervorwagten, zuruckzuweisen.

Bom politischen Parteitreiben hielt er sich möglichst fern, sciner Elberzeugung nach mar er gemäßigt liberal; seine Abneigung gegen Breugen wegen deffen Politif in ber schleswig-holfteinischen Frage, die er in den 60 er Jahren mit Bait und viclen Landsleuten theilte, hat fein fraftiger beutscher Patriotismus fpater völlig überwunden. Im Mittelpunfte jeines politischen Denkens und Fühlens stand die Liebe zum Baterlande und zum deutschen Bolfe. Die eifrigste Thätigkeit widmete er dem deutschen Schulverein, in dem er eine leitende Stellung einnahm. Noch Bfingften dieses Jahres hat er auf einer Bersammlung in Jena mit einer Ansprache gegen die Bedrückung der Deutschen in Böhmen laute Begeisterung geweckt. Auf einer sciner vielen Reifen, Die er namentlich in der Beidelberger Zeit unternahm, tam er nach Siebenburgen und lernte bort den um feine Exifteng ringenden beutschen Bolkstamm kennen. Seitbem unterhielt er freundschaftliche Beziehungen zu gahlreichen Siebenburger Sachsen, vor Allem zu dem evangelischen Landesbischof Tentich. Reine Belegenheit verfäumte Wattenbach, wo er für die bedrängten Bolksgenoffen ctwas thun, fie unterftugen und ermuthigen fonnte. Noch im vorigen hefte dieser Zeitschrift hat er mit warmen Worten eine Schrift angezeigt, welche fur Die Bedeutung jenes Bolles und seines Existenzlampfes in weiteren Kreisen Berständnis schaffen will.

Was die historische Wissenschaft dem Verewigten dankt, wird freilich nicht erschöpst, aber doch im Kerne ersaßt durch den Hinweis auf sein Hauptwerk: "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter."

Wir können uns heute nur schwer den Zustand der Huslosigkeit vorstellen, in dem sich vor dem Erscheinen dieses Werkes jeder befunden haben muß, der an die Quellen unserer älteren Geschichte herantreten wollte. Nur ein geringer Theil der Quellen lag bereits in brauchbaren Husgaben der Monumente vor. Für die große Masse des Stoffes war der Forscher ans gewiesen auf mangelhafte und zerstreute Drucke. Gin kundiger

Rubrer fehlte. Auch die bereits erwähnte Uberficht, welche Bais in ben 40 er Jahren veröffentlicht hatte, genügte nicht. Wattenbach's Buch gab nun auf einmal Alles, was man brauchte, und nicht nur bas Nothburftige. Richt eine burre Aufgahlung ber Schriftfteller mit Angabe ihrer Berfe, Beimat und Beit, fonbern eine Entwidlung ber Siftoriographie in Deutschland und ben Nachborgebieten von den an die fpatromifche Beschichtschreibung antnupfenden Unfangen bis jum Musgange ber Staufer. Die einzelnen Berfe werben nicht vereinzelt vorgeführt. Der Berfaffer zeigt bie Begiehung bes einen Bertes zu anberen, zu ben geiftigen und politischen Stromungen ber Beit und gu bem gejammten Rulturleben. Indem er Die literarische Thatigfeit in ben einzelnen firchlichen Stiftungen gunachft nur in Sinficht auf die Beichichtichreibung barftellt, zeigt er uns, wie bieje Anftalten entiteben, gebeiben, Besittung und Bilbung verbreiten, bis oft astetischer Gifer bie auf bie Borgange ber Augenwelt gerichtete literarifche Thatigfeit unterbrudt. Bir feben, wie in Beiten bes politifchen Berfalls und ber Stagnation ber Born ber Befchichtsergahlung verfiegt, wie im Merovingerreiche im 7. Jahrhundert; wie bann mit bem Aufschwunge bie Quellen wieder gu fliegen beginnen, bis, burch Rarl's bes Großen machtige Perfonlichfeit geforbert, die Beichichtschreibung eine furze Blutezeit erlebt. Der Berfaffer zeigt uns, wie die Rampfe zwischen Raifer und Papft in ber Beit ber Salier und Staufer fich in ben gleichzeitigen Beidichtswerfen wiederspiegeln, wie die allgemeine Reichsgeschichte noch einmal auflebt, als Friedrich Barbaroffa's ftarte Sand bas Scepter ergreift, wie bann mit bem Diebergange ber ftaufischen Dacht in Deutschland, mit ber Berfplitterung Deutschlands auch Die Geschichtschreibung fich von der Reichsgeschichte ab und ber lotalen Beichichte zuwendet. Bas Battenbach gibt, fonnte man fait als Darftellung ber beutschen Geschichte vom Standpuntte ber Quellentunde aus bezeichnen. Und welch eine Darftellung, wie lebendig und anschaulich! Es fei nur an die Schilderung ber Thatigfeit Nithard's erinnert, beren Gindrud bei ber erften Letture fich mir noch nicht verwischt bat: wie biefer erfte Laie unter ben Beichichtichreibern bes Mittelalters im Befolge feines

Herrn, Karl's bes Kahlen, mitritt, bessen Schlachten mitkampste und "das Schwert aus der Hand legte, um auch mit der Feder die Sache seines Herrn zn vertheidigen". Die Schilberung ist eine Perle, aber eine von den vielen, die man in dem Buche sindet. Und trot der künstlerischen Form tieses Eindringen, Klarheit und Bollständigkeit in allen nothwendigen Angaben. Wenn es jetzt ein Genuß für den Ansänger ist, sich in das Quellenstudium einführen zu lassen, und wenn der Forscher ein Handbuch besitzt, welches auf alle einschlägigen Fragen schnell und genau unterrichtet, so ist das allein Wattenbach's Verdienst. Der "Wattenbach", wie das Buch meist genannt wird, ist ein Werf, dem keine unserer Nachbar-Nationen etwas Ahnliches an die Seite stellen kann.

Die Fülle von Anregungen, die das Buch in Wechselwirkung namentlich mit den Monumenten gegeben, hat Niemand besser würdigen können, als der Versasser selbst; aber auch keinem hat sie mehr Mühe verursacht als ihm. In jeder neuen Auflage galt es, das ungeheure Material von neuen Abhandlungen und Quellenausgaben zu verzeichnen, die Ergebnisse zu prüsen, den Text darnach zu ergänzen oder zu modisiziren. Das Buch ist von Auflage zu Auslage gewaltig gewachsen. Das dabei die Bemühungen des Versassers, gleichzeitig die künstlerische Gestaltung und die Brauchbarkeit als Handbuch zu wahren, nicht immer von Erfolg sein konnten, ist freilich natürlich. Den größten Genuß gewährt daher dem Leser die erste Auslage.

Neben den Geschichtsquellen wird auch das Schriftwesen, bessen 3. Auflage erst im vorigen Jahre erschienen ist, stets seinen Werth behalten. Es ist hier ein überaus reicher aber spröber Stoff so geschickt verarbeitet, daß das Buch ebenfalls neben seinem Nuzen auch den Bortheil einer sesselnden Lekture bietet.

Bon den übrigen Werken Wattenbach's will ich nur noch mit ein paar Worten seine Untersuchungen über die österreichischen Freiheitsbriese im Archiv sür österreichische Geschichtsforschung (8. Band) hervorheben. Durch diese hat er der deutschen Rechtsgeschichte einen großen Dienst geleistet, indem er sie durch definitiven Nachweis der Kälschung des sognannten Privilogium

majus von bem scheinbaren Zeugnis einer vorzeitigen Ausbildung ber Landeshoheit in Hsterreich befreit hat, welches ber Erkenntnis der Entwicklung dieses Institutes bis dahin hindernd im Beae stand.

Die beiben wichtigen Anleitungen zur Paläographie sind schon erwähnt. Sie sind äußerlich anspruchslose, aber unentbehrliche Hulfsmittel.

Auf eine Anführung ber übrigen zahlreichen Schriften Battenbach's zur Geschichte bes Papftthums, bes Humanismus, ber Keterverfolgungen und der besonders in der letten Zeit von eifrig bearbeiteten Geschichte der mittelalterlichen Dichtfunst bich hier verzichten.

Was oben angeführt ist, genügt vollauf, zu zeigen, wie iel Dank die historische Wissenschaft Wilhelm Wattenbach schuldet. Sein Hauptwerk allein sichert ihm ein gesegnetes Andenken, welches nicht erlöschen kann, so lange es noch Historiker gibt, die n die deutschen Geschichtsquellen des früheren Mittelalters Serantreten.

Berlin, im Oftober 1897.

## Miscellen.

# Saben fic mittelalterliche Schapregifter ber Bapfte erhalten?

Im Liber pontificalis sind seit sehr frühen Zeiten ben Mittheilungen über Amtsthätigkeit und Schidfale ber Bapfte eingebenb Rachrichten über die Geschenke hinzugefügt, welche bicfelben ben eingelnen Rirchen überwiesen haben. Diese Notigen beziehen fich sowohl auf Landguter, als auf werthvolle Gewänder, und besonders baufig auf toftbare Befage aus Ebelmetall, die oft reichen Schmud bon Juwelen trugen. Mit Genauigkeit ift bei ben Relchen, ben Batenen, ben Randelabern bas Gewicht an Gold und Silber und felbst an Broncehinzugefügt. Buerft begegnen biefe Angaben, und zwar fofort mit großer Bollftandigfeit, in ber Lebensbarftellung bes heiligen Splvefter-(314-335. - Duchesne 1, 170 f.). Obwohl fie fehr häufig borkommen, fehlen fie freilich auch in vielen Papftviten, boch noch in ber Biographie Hadrian's II. (772-795. Duch. 1, 510), Leo's III. (795-816. Duch. 2, 2 u. 30) und Sergius' II. (844-847. Duch. 2, 94) liegen fie bor. Fehlen fie durchaus in den ohnehin fich fast nur auf Ramen und Regierungsbauer beschränkenben Notigen ausdem späteren 9. und dem 10. Jahrhundert bei den Fortsetzern bes Pontificale, und in den auf das 11. und 12. Jahrhundert bezüglichen Papftbiographien, so findet man in den Gesta Innocentii III. (c. 145) gang ähnlich ben alten, feit bem Beginn bes 4. Rahrhunderts vorkommenden Mittheilungen ein umftandliches Berzeichnisaller Geschenke, bie ber Bapft mahrend seiner achtzebnjährigen Regierungszeit ber Lateranfirche, St. Beter, St. Baul, Sa. Maria

Maggiore, S. Lorengo fuori le Mura und überaus gablreichen anberen Rirchen in ber Stadt und außerhalb berfelben gugewandt bat; felbft ein Golbring mit einem Smaragb, ben er bem Bifchof bon Brandenburg gur Erinnerung an einen Besuch am papstlichen Sof überreichen ließ, ift nicht bergeffen; in einem anberen Rapitel (149) werben nochmals berartige Schenfungen, bier in bireftem Buammenhang mit der papftlichen Schappermaltung, ermähnt. Darüber mun tann fein Breifel entfteben, daß fo eingehende Melbungen nur Regiftern ber papftlichen Rammer entnommen fein tonnen, und wie Die innere Organisation ber papstlichen Berwaltung Die bergebrachten Formen überhaupt nur langfam und wenig veranderte, fo icheint in Der übereinstimmenden Art ber Angaben, die auf bas 4. Jahrhundert, und berfenigen, die auf bas beginnende 13. Bezug haben, ber Beweis gu liegen, daß bas papftliche Schatbuch noch zu den Beiten Friedrid's II. nach ungefahr bemfelben Schema fortgefest murbe, in bem es im Beitalter Ronftantin's angelegt fein mochte.

Dier aber foll ber Rachweis erbracht werben, bag in einer Beriode, Die uns fehr viel naber liegt, ein gleichartiges Regifter geführt wurde, nämlich furs por ber Mitte bes 16. Sahrhunderts, und daß bas damals im Gebrauch befindliche weit vor Innoceng III. nämlich bereits im 11. Jahrhundert begonnen mar.

Es ift Benvenuto Cellini, der uns die Runde hiervon in feiner Selbstbiographie übermittelt. Freilich war es mit ber Bahrheitsliebe bes großen Florentiner Goldichmiebes und Bilbgiegers ichlimm bestellt, aber in biefem Buntt, bei bem feine ibn oft gu grotesten Auffcneibereien berführenbe Gitelfeit nicht in's Spiel fommt, wird man ihm ohne weiters glauben burfen, gumal er bon ber Cache als von einer allgemein befannten Berwaltungseinrichtung wricht und er hierbei nur einen Umftand erwähnt, ber benen, für bie er fchrieb, großentheils befannt fein mußte. Benvenuto hatte fich jur Beit ber Belagerung Roms mit Clemens VII. in ber Engels= burg befunden und der Papft hatte ihm dort Tiaren und Juwelen ber Apostolifden Rammer übergeben, um die Ebelfteine auszubrechen und bas Gold einzuschmelgen. Dabei hatte fich nach Angabe bes Cellini ein Reftchen bes edlen Metalls, "ungefähr anderthalb Pfund, in Kornern fo groß wie Birfe" in die Afche verloren; Diefes habe er an fich genommen, gewiffermagen als Arbeitslohn und es, als er bald barauf Rom verließ, um 150 Dutaten in Berugia an bie Munge verfauft. Des Geschehenen hatte fich Benvenuto nochmals gegen einen feiner Befellen gerühmt; bei feiner fpateren Rudfehr nach Rom murbe er 1537 unter Paul III. gefänglich eingezogen und angeflagt, er habe bei jenem Anlag Gold und Juwelen im Betrage von 80000 Scubi entwendet. Bu feiner Berantwortung fagte ber Beschuldigte (nach der Übersehung Goethe's, Buch 2, 10. Rap.): "Hättet ihr nicht, ebe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen follen, wo ich dann auch diefe achtzigtaufend Scudi vermahren konnte? Battet ihr nicht bas Bergeichnis ber Jumelen burchfehen follen, daß man bei unferer Apostolischen Rammer feit 500 Jahren fleißig fortfett? . . . 3ch muß euch nur fagen: Die Bücher, in welchen die Ruwelen des Bavites und der Kronen verzeichnet stehen, sind noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß alles, mas Bapft Clemens befeffen bat, forgfältig aufgeschrieben ift." Der lettere Passus ist indes im Original (Florent. Ausgabe von 1883 Libro 1 c. 103 p. 291) etwas präziser gesaßt: Io vi so intendere che e libri, dove sono iscritte tutte le gioie del papa e de' regni, sono tutti in piè, e non troverete manco nulla di quello che aveva papa Clemente, che non sia iscritto diligentemente. Man fieht aus der italienischen Fassung, daß Benbenuto sich barauf berief, alle Ausgange mußten eingetragen fein, und eben auf Grund folcher Ausbuchungen find offenbar in jenen alteren Bapftviten die Liften ber papftlichen Beichenke gujammengeftellt worben. Man erhält somit ein ziemlich flares Bild von der Art, in der das Ber= zeichnis feit ältesten Beiten geführt wurde. — Das Register wurde dann auch eingesehen, und angeblich ergab es die Unschuld Cellini's, ber aber gleichwohl lange im Gefängnis blieb.

Hier nun hat uns nur die Thatsache zu beschäftigen, daß diese alte Schahliste der Apostolischen Rammer sich noch im Jahre 1537 nachweisen läßt. Da sie somit die lette der großen Plünderungen Roms überdauert hatte, drängt sich die Frage auf, ob sie sich nicht etwa dis auf unsere Tage erhalten habe? Sie wäre, wenn noch vorhanden, zweisellos von nicht geringem Werth für die historische und sür die kunstgeschichtliche Forschung. In das vatikanische Archivscheint sie nicht gelangt zu sein, odwohl ja auch dieses sicherlich noch viele verborgene Materialien besitzt. Möglicherweise befindet sie sich noch heute, wie vor dreieinhalb Jahrhunderten, unter den Stripturen der Camera Apostolica, denn vielleicht blieb sie noch lange über das Jahr 1537 hinaus in Benutung. Jedenfalls sei die Ausmerkschmeit auf jenes Berzeichnis gelenkt, das, wenn auffindbar, manchen

Aufschluß über die papftliche Schapverwaltung mahrend eines halben Jahrtausends gewähren könnte, und zumal die Aufmerkamkeit jener verdienten Gelehrten, die als geistliche Herren und als wissenschaftsliche Beamte der vatikanischen Archiv= und Bibliotheksverwaltung am eheften im Stande wären, auch die älteren Bücher der Apostoslischen Kammer in den Kreis ihrer Untersuchung zu ziehen, was man einem Außenstehenden allerdings schwerlich gestatten würde.

Robert Davidsohn.

### Literaturbericht.

Lord Acton: A lecture on the study of history. Delivered Cambridge, June 11, 1895. London, Macmillan and Co., and New York. 1895. 142 ©.

In einer Rede beim Antritte der Professur für neuere Geschich & in Cambridge als Rachfolger von John Seeley hat Lord Actors seine Anschauungen über die Bedeutung der neueren Geschichte ent-wickelt und über die Grundsäße, die für ihr Studium seiner Ansicht zufolge maßgebend sind.

Es ist nicht leicht, über ben Inhalt bes Bortrages ein Referat zu geben. Denn die einzelnen Gebankenreihen, die der Bf. entwickelt, sind nur lose mit einander verbunden und solgen oft einander etwas unvermittelt, so daß es nicht gerade einsach ist, die Disposition zu erkennen, die dem Autor vorschwebte.

Rur turz wollen wir den Gedankengang andeuten. Indem Lord A. von dem ausgeht, was er die "Einheit der neueren Geschichte" nennt, erörtert er das Verhältnis zwischen Seschichte und Politik und betont die Nothwendigkeit der gegenseitigen Einwirkung beider auf einander. Er skizzirt den Unterschied zwischen Wittelakter und Neuzeit und sindet, daß das Studium der neueren Seschichte aus zwei Gründen von besonderem Werth ist, einmal wegen des großen Reichthumes an Quellen und sodann deshalb, weil sie unsere eigene Geschichte ist, unter deren Einwirkungen auch unser eigenes Dasein sich abspielt. Zwei charakteristische Werkmale weist die neuere Geschichte aus: den Kampf zwischen den Konfessionen und den sich in ihr vollziehenden Fortschritt zur Freiheit. Denn Freiheit ist das ethische Endergebnis aller Entwicklung der menschlichen Kultur. Im

Anschluffe baran bespricht ber Bf. die Folgen ber frangofischen Revolution für die Siftoriographie vornehmlich in Frankreich und Deutschland - ein Problem, das wohl eine eingehende Untersuchung noch einft verdienen murbe - und fennzeichnet mit icharfen Strichen ben grundlegenden Unterichied amifchen ber Weschichtschreibung unferes und bes 18. Jahrhunderts. In dreifacher Sinficht ift bie moderne Beichichtswiffenichaft berjenigen ber früheren Beiten überlegen: burch Die fuftematifche Erichliegung neuen Materiales, jumal aus bem Staube ber Archive, durch die methodifche Rritif und durch bas bewußte Streben nach Objeftivitat. Als ben Sauptvertreter biefes Fortidrittes feiert Lord 21. mit beredten Borten Rante, den 211= meifter ber beutichen Siftorie. Er ift fein blinder Unbeter Rante's; meint er doch, es gebe unter den fiebengig Banden Rante's feinen eingigen, ber nicht überholt und theilmeife übertroffen mare. Aber weiß warm und unbejangen die unvergänglichen Berbienfte Ranfe's zu würdigen; das berührt uns um fo fympathifcher bei Dern Englander, als fich jest in Deutschland die Stimmen gu überbieten icheinen, die ben großen Beichichtichreiber am liebften gum alten Gifen werfen möchten. Lord M. zeigt weiterhin, wie die neue Diftorifche Richtung befruchtend nicht nur auf alle Beiftesmiffenichaften, nbern auch fogar auf die Naturwiffenschaften wirfte, und ichließt De it einer Angahl aus ber Fulle feiner Erfahrungen geschöpfter Erahnungen, die fich auf die Aufgaben hiftorifcher Forichung und Darftellung begieben, und in denen er den Borern an das Berg legt, Die ben fittlichen Dagftab in ber Beurtheilung ber geschichtlichen Begebenheiten fallen gu laffen.

Bahlreiche treffliche Beobachtungen und Bemerkungen sinden sich in der Schrift, so über die Bedeutung der Individualität (S. 14), über den Einfluß der Entwickelung des religiösen Denkens auf den volitischen Fortschritt, über das Wesen der historischen Methode, die michts weiter ist als "die Verdoppelung des gesunden Menschenserstandes", über den Nußen der Beschäftigung mit den anderen Bissenschaften, auch mit den Naturwissenschaften, sür das historische Studium und umgekehrt. Man wird ihm beistimmen, wenn er über Mommsen und Treitsche bemerkt, daß ein großer Mann wohl etliche untadelhaste Geschichtscher auswiege, oder wenn er empsiehlt, lieber Probleme als Perioden zu durchsorschen, oder wenn er aussischtzt. Ideas which in religion and in politics are trusts, in history are forces; they must be respected; they must not be affirmed.

Bieles von bem, mas ber Bf. vorträgt, ift uns bekannt; wir ftogen auf Anfichten, bie uns in Deutschland geläufig find, auf Trabitionen, in benen wir aufgewachfen und groß geworben finb. Aber es ift erfreulich, Alles dies zu einer Beit entschieden wieber betont zu hören, ba bie einfachsten grundlegenben Principien bistorischer Wissenschaft in eine heillose Berwirrung gestürzt zu werden broben. Der Bf. berührt allerdings nicht gerade diejenigen Probleme, die heutzutage im Borbergrunde der theoretischen und praktischen Erörterung fteben. Es darf auch wohl als etwas einseitig erscheinen, wenn er bie Entwidelung bes tonfessionellen Brincipes und ben Fortschritt zur Freiheit als die beiben vornehmsten Rennzeichen der neueren Geschichte betrachtet. Das Werben in Staat und Gesellschaft wird durch diese beiden Momente, wie bedeutungsvoll fie auch immer fein mögen, keineswegs erschöpft. Wo bleiben bann bie fozialen und wirthschaftlichen Erscheinungen, wo die Entwidlung bes Staates als einer Form der menschlichen Gemeinschaft, feiner Organisation und aller jener Zusammenhänge und Ideen, durch die sein Werdegang bestimmt wird? Sehr schön charafterifirt der Bf. die Wichtigkeit der Geschichte für die Politit, indem er darauf hinweift, daß die Bergangenheit zwar eine Last und ein Hindernis, daß aber Kenntnis der Bergangenheit das beste und sicherste Mittel sei, sich von ihrer Herrschaft zu befreien. Wie nahe liegt es ba, auf die großen Um= wälzungen aufmerkfam zu machen, welche bie wirthschaftlichen Berhältniffe ber Gegenwart unter ben Einwirkungen einer erhöhten und gesicherten Renntnis der wirthschaftlichen Bergangenheit erlitten haben?

Jedenfalls ist es die Summe der wissenschaftlichen Erfahrungen eines ganzen Menschenlebens, das dem historischen Studium gewidmet war, die und hier in gedrängter Fassung geboten werden. Schwerlich bürfte die Rede ermangelt haben, einen tiesen und nachhaltigen Einsdruck bei den Hörern des greisen Gelehrten zu hinterlassen. Wir wünschen, daß sie auch in Deutschland einen weiten Leserkreis sinde; dazu dürste wohl eine neuerdings erschienene korrekte deutsche Überssehung!) beitragen.

Riel.

Felix Rachfahl.

<sup>1)</sup> Über das Studium der Geschichte. Eröffnungsvorlejung, gehalten zu Cambridge am 11. Juni 1895 von Lord Acton, Regiusprofessor der neueren Geschichte. Rechtmäßige Übersetzung von J. Imelmann. Berlin 1897. R. Gaertner's Berlagsbuchhandlung (Hermann henzelber).

Uraeit. 93

Die hausthiere und ihre Beziehung zur Birthichaft des Menichen. Eine geographische Studie. Bon Chuard hahn. Leibzig, Dunder & humblot. 1896. X. 581 G. 11 M.

Den wirthichaftlichen Berhaltniffen hat man in der Bolferfunde eift in ber jungften Beit eine regere Aufmertfamfeit gu widmen begonnen; welche Bulle von Fragen bier noch der Erforichung barrt, tommt ben Ethnologen und Geographen erft allmählich zum Bewußtfein. Unter Diefen Umftanden mußte bas vorliegende Bert Chuard habn's auch bann mit Freuden begrüßt werben, wenn es einen weniger bervorragenden Plat in der ethnologischen Literatur ber jungften Sabre einnahme, als es thatfachlich der Fall ift. Denn ber Ethnologie gehört bas Buch in erfter Linie an, mahrend bie Er= Marung bes Bf., ber es fur eine geographische Studie ausgibt, nur für einen Bruchtheil feiner Arbeit gutrifft. Ubrigens finden fich auch soologische und allgemeine pipchologische Erörterungen in bem Buch, ferner intereffante, wenn auch vielleicht manchmal gum Biderfpruch reigende Urtheile über ben inneren Gehalt einzelner Rulturen und uber bie Einseitigfeiten und Befahren unferer eigenen mobernen furg, bas Buch zeugt bon einer Bielfeitigkeit, bie ichon an fich er-Treulich, boppelt erfreulich aber ba ift, wo fie fich mit einer folden Grundlichfeit ber Gingelforschung und einer folden Gulle von Gingel= fenntniffen verbindet, wie es bier ber gall ift.

Es ist vorwiegend eine Seite der wirthschaftlichen Berhältnisse, der H. & Buch gewidmet ist: die Verdreitung und Benutung der einzelnen Hausthiere. Mit ihr beschäftigt sich der größere Theil des Buches. Wir müssen es uns versagen, hier auf zoologische oder geosgraphische Einzelheiten einzugehen. Statt dessen erwähnen wir nur H. Luterscheidung von gezüchteten und gezähmten Thieren, deren Unterschied in der hier sehlenden, dort vorhandenen dauernden Fortspstanzung im Zustande der Gesangenschaft liegt. Die meisten Thiere lassen sich vom Menschen viel leichter zähmen, als in der Gesangenschaft zur Fortpstanzung bringen. Zahme Thiere sind daher viel weiter verbreitet — manche tiesstehende Stämme sind große Thierspstanzung — als gezüchtete; nur die letzteren kommen aber sür die Birrhschaft das Menschen in Betracht, nur sie sind eigentliche Hausthiere.

der Busammenhang zwischen dem Auftreten der Haustiere und allgemeinen wirthschaftlichen Berhältnissen ist es wohl gewesen, den Bf. veranlaßt hat, dem ersten Theil seiner Arbeit einen zweiten solgen zu lassen, der sich mit den verschiedenen Birthschaftse

formen und mit ihrer geographischen Berbreitung beschäftigt. Er if nur vorläufiger Natur, und wir wurden uns freuen, wenn ber Bf ihm ben im Borwort verheißenen weiteren Ausbau in Geftalt eines neuen Buches balb folgen ließe. Bon befonderem allgemeinen Intereffe in ihm find zwei Buntte. Erftens die Auflofung bes hertomm lichen Begriffes "Aderbau" in vier verschiebene Begriffe: Sadbau eigentlicher Acerbau, Gartenwirthschaft und Plantagenbau. Dag bei Begriff "Aderbau" trot ber großen Berichiebenheit ber Ericheinungen die er in ein Wort ausammenfaßt, sich überhaupt so lange im wiffen ichaftlichen Sprachgebrauch behauptet hat, ist ein lehrreicher Beweit für die Bernachlässigung, die bisher die Zergliederung ber wirth schaftlichen Erscheinungen in ber Boltertunde erfahren bat. eigentliche Aderbau unterscheidet sich burch bie Berwendung bei Bfluges und Rindes von bem Sadbau, ber ftatt ihrer bie Sade ver wendet und überdies die Anollenfrüchte ebenso bevorzugt wie bei eigentliche Aderbau die Getreibegrafer, ber ferner viel oberflächliche ift und baber einer viel ticferen Rulturftuje angehört, wie 3. B. all fekhaften Negerstämme Sadbau und feinen Aderbau treiben. Gin besondere Form des letteren bildet der Acerbau mit fünftlicher Be mafferung. Es ist ein lehrreicher Beweis dafür, wie wenig die Soh der wirthichaftlichen Leiftungen unter allen Umftanden ber Sobe bei gesammten Kultur proportional zu sein braucht, wenn wir bier bei bochgeftiegenen Europäer vielfach von dem Orientalen, ber fich burd fünftliche Bemäfferung von ben Bufallen bes Betters unabhangig gemacht bat, beschämt finden und bem letteren erft in jungfter Beit ir manchen kolonialen Ländern auf einem verwandten, steppenhafter Boden nacheifern sehen. Abnlich hat aber auch die höchste und inten fivste Form der Bodenbestellung, der Gartenbau, der bei uns nu eine räumlich beschränkte Erscheinung ift, in Japan und ben süd lichen Theilen Chinas aber die wirthschaftliche Grundlage ber ganger Rultur bilbet, ihre reichfte Entfaltung bei Bolfern gefunden, di fulturell weit unter uns steben. - Den zweiten vorhin ermahnter Bunkt bilben die Erörterungen B.'s über die Unfelbständigkeit de Biebaucht, die man beiläufig nicht mit dem Nomadismus gleichseter darf, da 3. B. das Rind nur eine beschränkte Bewegung verftattet Der Biehzüchter vermag vom Fleische seiner Berbe auf Die Daue nicht zu leben, ohne sie aufzubrauchen: er ift baber ftets auf boben bestellende Bolter angewiesen, mag er ben Weg bes friedlichen Taufch vertehrs ober ben des Raubes einschlagen.

95

Angesichts dieser Unselbständigkeit kann die Viehzucht nicht älter als die Bodenbestellung sein. H. bekont mit besonderem Nachdruck, wie salsch die herkömmliche Vorstellung ist, die in der Jagd, Viehzucht und Bodenbestellung drei wirthschaftliche Entwicklungsstusen der Menscheit erblickt, die überall in dieser Reihensolge auseinander gesolgt sind. In Wirklichkeit muß mindestens der Hackdau der Viehzucht vorangegangen sein. So treffend diese Vemerkungen gewiß sind, so sind sie doch nicht so neu, wie der Vs. glaubt. Die Lehre von den drei wirthschaftlichen Entwicklungsstusen gehört zu denzenigen Dingen, die ihr Fortbestehen mehr der Gedankenlosigkeit als der inneren Überzeugung verdanken, und hat bei kritischen Raturen schon öster keine Anerkennung gesunden: so hat schon Roscher die Priorität der Bodenbestellung wenigstens als möglich, Gerland sie als sicher hingestellt.

Wir haben bisher von demjenigen Puntte geschwiegen, den der Bi. vielleicht für den wichtigsten in seinem ganzen Buche hält, und dem er deswegen auch noch einmal auszugsweise in einer tleinen besionderen Schrift behandelt hat 1), der Frage nach dem Ursprung der dausthiere. Er hängt nach H. eng mit demjenigen des eigentlichen Acersbares zusammen, und beide wurzeln in religiösen Beweggründen: zu kultlichen Zwecken wurde das Rind zuerst gezüchtet, und das Pflügen war ursprünglich eine symbolische heilige Handlung von sexuellem Charafter. Die Begründung dieser Anschauung ist ebenso geistvoll wie fühn und wegen des letztern Umstandes manchen Bedenken außeseit. Borzüglich ist sie jedenfalls nach ihrer negativen Seite hin, welche die Schwierigkeiten behandelt, die sich der Erklärung des Prosblermes entgegenstellen.

Wir wünschen E. H.'s Buch eine möglichst weite Berbreitung, auch unter Laien, nicht bloß wegen seines sachlichen Gehaltes, sondern ebenso sehr wegen des persönlichen Hauches, der reizvoll über ihm schwebt und sich nicht bloß in der Form der Darstellung, sondern auch in der Selbständigkeit der Gedanken und der Eigenartigkeit der Urtheile äußert. Daß die letzteren bisweilen etwas subjektiv und fühn sind, kann uns die Freude an dem Buch nicht verkümmern.

Braunfchweig.

A. Vierkandt.

<sup>1)</sup> Eduard hahn, Demeter und Baubo. Berfuch einer Theorie ber Entfrethung unferes Aderbaues. Selbstverlag des Berfassers. In Kommission bei Mar Schmidt, Liibed.

Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Bon Friedrich Katel. (Des 17. Bandes ber Abhandlungen ber phil.-hist. Klasse ber kgl. sächs. Ges. d. Bissensch. Nr. 4.) Mit 5 Kartenstizzen im Text. Leipzig, Hirzel. 1896. 127 S. 6 M.')

Die Wege der Hiftorie und der Geographie sind eine Zeit lang auseinandergegangen. Die Geographen haben vornehmlich die naturwissenschaftlichen Grundlagen ihrer Disziplin ausgebildet; und die Historiker haben neuerdings mehr die Abhängigkeit des geschichtlichen Lebens von seinen sozialen Bedingungen als von den in Boden und Klima sich darstellenden Natureinstüssen beodachtet. Es ist namentlich den Arbeiten Friedrich Rapel's zu danken, wenn die fruchtbare Berührung der beiden Wissenschaften trotzem nicht ausgehört hat und gerade jest wieder mehr in ihrer Ersprießlichkeit erkannt wird. Der Staat ist die Erscheinung, die sie beide gleichmäßig interessirt; und wenn die vier gedankenreichen Abhandlungen, die hier unter dem obenangeführten Titel vereinigt sind, auch zunächst Bausteine zur allgemeinen politischen Geographie sein wollen, so wird sie doch auch der Historiker wie der politische Theoretiker mit Nußen studiren.

Die erste dieser Abhandlungen betrachtet den Staat als "bodensständigen Organismus"; die zweite erörtert die Beziehungen zwischen "Naturgebiet" und "politischem Gebiet"; die dritte behandelt "die Entwicklung des Zusammenhanges zwischen Boden und Staat"; die vierte "die Einwurzelung des Staates durch die Arbeit der Einzelnen".

Der Bf. steht ganz auf bem Boben der organischen Staatsaufsassung: wie Spencer und Schäffle, hält er den Staat für einen Organismus nicht bloß im bilblichen Sinne, sondern seiner wirklichen Natur nach: aber minder einseitig als Spencer, betont er mit Schäffle die geistig-sittliche Eigenart dieses Organismus, und er erkennt, daß die ganze Entwicklung des Staates ein Herauswachsen aus der organischen Grundlage ist. Diese organische Grundlage aber sieht er nun vor allem in dem Zusammenhang des Staates mit dem Boden: sie ist nach seiner Anschauung nicht sowohl biologischer als vielmehr "biosgeographischer" Natur. Vielleicht hat er diesen Standpunkt etwas

<sup>1)</sup> Inzwischen ist ein größeres Beit des Bf. über "Bolitische Geographie" erschienen (München u. Leipzig, Berlag von R. Oldenbourg. 1897),
in welches der Inhalt dieser Monographie mit hineingearbeitet ist; wir
werden demnächst davon eine aussührliche Besprechung bringen.

gu einseitig geltend gemacht. Es läßt fich doch nicht leugnen, daß nicht bloß in der Berbindung ber Menichen mit dem Boden, fondern auch in der natürlichen Berbindung ber Menichen felbft unter einander ein Moment bes Organischen liegt. In biefer natürlichen Berbindung find bie elementarften fogialen Grundlagen ber Staatenbilbung gu fuchen. Der Bf. fagt felbit einmal fehr richtig, in jedem Staat fei ein Stud Menichheit und ein menschliches Bert und zugleich ein Stud Erbboden enthalten. Der Staat ift in ber That feinem eigent= lichen Befen nach ein menschliches Runftwert, eine bewußte Schöpfung menichlichen Beiftes und Willens, und daber ein Abbild menichlicher Berfonlichfeit. Aber er beruht auf ber boppelten Raturthatfache eines freilich nicht blog biologischen Bufammenhanges größerer ober fleinerer Menschengruppen unter einander und ihrer Berbindung mit dem Boben, an dem fie haften und aus dem fie ihre Rahrung gewinnen. Diefe doppelte Naturthatfache bilbet bie organifche Grundlage, aus der der Staat hervorwächst. Spencer und andere Soziologen haben allgu einseitig bas biologische Moment hervorgehoben; mit vollem Recht ftellt ihnen gegenüber ber Bf. bas geographische Moment in bert Borbergrund; aber feines von beiben barf boch bor bem anderen gang verfcwinden. Dit Recht polemifirt ber Bf. gegen die (neuer= dings von Brinton weiter ausgebilbete) Theorie Morgan's, Die icharf um tericheidet amifchen einem früheren Stadium ber menichlichen Ber-Be lellichaftung, bei bem es fich lediglich um perfonliche Beziehungen Der Menichen unter einander handelt, und einem fpateren, bei bem, nach Entwidlung bes privaten Grundeigenthums, die Berbindung mit Dern Boben eine Rolle fpielt, jo bag die auf bem Berfonalprincip bernhende "Gefellschaft" burch ben auf bas Territorialprincip begrünbeten "Staat" abgeloft murbe. Die Trennung ift hier gu fraß, ber Ubergang ju unvermittelt. Es läßt fich feine Form bes Bemein= weiens benten, die nicht auch ihre Begiehungen gum Boben gehabt batte. Aber andrerfeits ift doch unverfennbar, daß in den früheren Beiten bas perfonliche, genealogische Organisationsprincip bas spater maggebende lotale überwiegt. Es hangt bas eben mit ber allmahlichen Ginwurzelung ber Staaten im Boden gufammen, Die doch wohl hauptfachlich den Privatbefit am Grund und Boden gur Borquejegung bat. Der Bf., der (gewiß nicht mit Unrecht) allen Theorien über einen "Urguftand", über ben "urfprünglichen" Musgangepuntt ber Rulturentwidlung und bergleichen fogiologischen "Chefulationen" febr abgeneigt ift, berwirft auch bie Unficht

Laveleye's von dem Gemeineigenthum der Urzeit; er halt die Spfteme ber Felbgemeinschaft weber für eine allgemeine, noch für eine ursprüngliche Kulturerscheinung; mit Hahn (bie Hausthiere und ihre Beziehung zur Birthschaft ber Menschen) nimmt er eine Epoche bes primitiven, durch Einzelne betriebenen Sachbaues als das relativ urfprünglichste Stadium ber Bobenbearbeitung an, bas wir retonftruiren fönnen. In Busammenhang damit steht die entschiedene Abweisung ber landläufigen Auffassung, als ob der Acerbau durchaus ein spateres Stadium des wirthichaftlichen Lebens ber Boller bedeute als die Biehzucht, und als ob, wie Friedrich Lift und viele Nationalökonomen und Rulturhiftorifer nach ihm gemeint haben, bas Nomadenthum ein nothwendiges Durchgangsstadium für alle Rulturvöller gemesen fei. In engem Busammenhang mit dem Grundgebanken des Buches steht auch ber Nachweis von der Unhaltbarkeit der naiven Borftellung. als ob die Nomadenvölfer feinen territorial begrengten Staat batten; die Berhältnisse der Kirgisen und der innerasiatischen Mongolen zeigen das Gegentheil. Es handelt fich hier nur um "weitraumige" Staatenbildungen im Gegenfat zu den "engräumigen" ber aderbauenden Bölker. Über die Bedeutung des größeren oder kleineren Raumes für den Staat, über den Busammenhang des Bachsthums und des Berfalls mit der inneren Struktur sind einige feine und tiefe Bemertungen in der Schrift verstreut. Alle Ronsequenzen bes außerombentlich bedeutungsvollen und noch feineswegs genügenb gewürdigten Brincips der räumlichen Ausdehnung für die Entwicklung des Staates ju ziehen, lag wohl nicht im Rahmen der Aufgabe, die fich der Bi. gestellt hat: fie sind zum größten Theil doch mehr historischer und politischer als geographischer Ratur.

Berlin. O. Hintze.

v. Spruner=Sieglin's Sandatlas jur Gefchichte bes Alterthums, bes Mittelalters und ber Reuzeit. 1. Abtheilung: Atlas Antiquus. Atlas jur Geschichte des Alterthums. 34 folorirte Karten in Rupferstich, enthaltenb 19 Übersichtsblätter, 94 historische Rarten und 73 Rebentarten. Entworfen und bearbeitet von Dr. Bilhelm Sieglin. Gotha, J. Berthes. 1895 ff. Erscheint in acht Lieferungen zum Preise von je 2,50 M.

Da in bem Kortschritt bes Erscheinens feit Rurzem eine Rubepaufe eingetreten zu fein scheint, empfiehlt es fich, ben Bericht über bie bereits vorliegenden Theile biefes wichtigen Bertes nicht lange ju verschieben. Schon die veröffentlichten 21 Blätter verburgen ber Ernst der selbständigen wissenschaftlichen Begründung und die elegante Gediegenheit ber Ausführung des Unternehmens so unzweideutig, daß ber Bersuch einer Beurtheilung nicht als voreilig erscheinen wird.

Die gewaltigen Fortidritte ber Renntnis bes gesammten Schauplates ber antifen Rultur in den letten Jahrzehnten luden zu einer tartographifden Darftellung im großen Stile fo gebieterifch ein, bag gleichzeitig zwei beutsche Belehrte Dieje Aufgabe in Ungriff nahmen. 5. Riepert unternahm es, die Ergebniffe eines langen, arbeitereichen Lebens, bas großentheils im Dienfte ber Geographie bes Alterthums gestanden, zusammenzufassen in den Formae Orbis Antiqui, von benen eine gehaltreiche Lieferung icon bor bie Offentlichkeit trat. Reben ihm aber ericbien wetteifernd auf bem Blan nicht einer jener induftriofen Rartographen, die ohne Errothen ben Spuren bes 211= meifters gu folgen und bon ben Früchten feiner Arbeit fich gu nahren pflegten, fondern eine felbständige frifche Rraft, die in ernften antiquarifden Studien auf Diefe Aufgabe fich vorbereitet hatte und fie in eigenartiger Beife anfaßte. 2B. Sieglin hatte als Bibliothefar an Der Leipziger Bibliothet Die vollfte Belegenheit, Die ungeheuer weitichichtige Literatur, Die in Beitschriften gerftreuten Rachweise wichtiger Inidriften und Mungen genügend fennen gu lernen. Dur Jahre lange, planmäßig organifirte Cammelthatigfeit bermag bie antifen Quellen und die mobernen Sulfemittel in fo befriedigender Beife susammengubringen, bag bas Ruftzeug ber Beographie bes Alter= thums annahernd vollftanbig vereinigt ift. Dur wer bie Bettelfataloge Riepert's und S.'s fur bie antife Topographie gefeben, tann von biefer mubevollen Borarbeit fich eine rechte Borftellung machen. Gine fleine Brobe ber Früchte feines Sammelfleifes gab S. fürglich (Lit. Bentralbl. 1897 Dir. 10), als er gu ben Quellennachweisen für Riepert's und bullen's Formae urbis Romae ben Schwarm feiner Nachtrage ausichüttete. Sochit erfreulich ift bie nun von G. gegebene Buficherung, daß ben Abnehmern bes Atlas Antiquus ju mäßigem Preise ein bollftandiges Ramensverzeichnis mit Quellenangabe für jeden einzelnen Ramen gur Berfügung gestellt werben wird.

Benn so durch die Gründlichkeit der Borarbeit S. sich die Berechtigung erworben hat, auf diesem Gebiete schöpferisch thätig zu
fein, erwies er seine Selbständigkeit auch in dem Entwurse des Arbeitsplanes. Während Niepert das Hauptgewicht darauf legt, für jedes
Bebiet Karten so großen Maßstades zu bieten, daß auf ihnen die
Fülle aller topographischen Nachweisungen, auch solcher aus

verschiedenen Beiten (mit Unterscheidung durch den Schriftcharakter) Raum findet, begnügt sich S. im allgemeinen mit kleineren Maßsftäben, wendet aber dafür viel Raum und Mühe auf die Darstellung der politischen und administrativen Grenzen und der Siedelungswerhältnisse sür verschiedene Perioden. Diese historischen Karten, deren z. B. für Ägypten 7, für Palastina 8, für Kleinasien 12, für Griechenland 14, für Spanien 8 geboten werden, bilden einen sehr wesentlichen Bestandtheil des ganzen Atlas. Wohl kann man gegen sie einwenden, daß für ihre sichere Ausführung nicht immer völlig ausreichendes Material vorliegt, aber ohne Zweisel erleichtern sie dem Geschichtssorscher die Anschauung der Macht und der Stellung der einzelnen Staatswesen sür bestimmte Zeitumstände und werden als recht nühlich willsommen geheißen werden.

Bon den 34 Blättern entfällt je eines auf Ägypten, Nordafrika, Britannien, Germanien und den Rumpf der Balkanhalbinsel, je zwei auf Palästina, Spanien, Gallien und das Römische Weltreich, drei auf Rleinasien, fünf auf Vorderasien zwischen Euphrat und Indus, sechs auf Griechenland, fünf auf Italien und Rom; zwei an der Spize des Gauzen gelten der Geschichte der Erdsunde im Alterthum. Bon ihnen führt das eine sechs antite Anschauungen des Bildes der Dikumene vor (Herodot, Eratosthenes, Strado, Mela, Dionysius Periegeta, Ptolemäus); das andere vereint mit dem Gesammtbilde der Ausdehnung der Kenntnis des Alterthums im 2. Jahrh. n. Chr. eine sür die Würdigung der bewußten Verzerrung bestimmte Stizze der Peutinger'schen Tasel.

Auf den Inhalt der einzelnen Karten spezieller einzugehen, verbietet der hier verfügbare Raum. Aber hervorgehoben muß werden, daß der Bf. sich nicht auf die hebräischen, römischen und griechischen Duellen beschränkt, sondern in der Karte Agyptens und desgleichen in der des Perserreichs die echten Namensformen der nationalen Inschriften zur Geltung kommen. Für die babylonisch-assprische Kulturzwelt ist eine die neuesten Ergebnisse der Spezialsorschung verwerthende Darstellung gesichert durch Übertragung der Redattion des Blattes 7 an einen bedeutenden Assprischogen. Außer diesem Blatt sehlen noch alle für Kleinasien, mehrere sür Griechenland, die für Gallien, Gerzmanien und den Rumpf der Balfanhalbinsel. Alles übrige liegt vollendet vor und bezeugt dem nachprüsenden Auge, wohin es sich auch richtet, die Gründlichkeit der wissenschung eines umfänglichen

Materials, aber auch die Selbständigkeit des Urtheils in der Entsicheidung verwickelter topographischer Fragen. Hoch erfreulich ist es, daß die bedeutende wissenschaftliche Leistung, die in diesem Werke arbeitsvoller Jahre niedergelegt ist, in dem schönen Gewande des Aupserstiches auftritt, dessen Schärse und Eleganz auch anhaltendes Studium dieser Karten ohne Ermüdung des Auges möglich macht.

Breslau. Partsch.

Geschichte der Religion im Alterthum bis auf Alexander den Großen. Bon C. P. Tielc. Deutsche autorisirte Ausgabe von G. Gehrich. 1. Bb.: Einleitung. Agupten. Babel = Assur. Borderassen. Bibliographische Ansmertungen. Gotha, F. A. Perthes. 1896. XX, 446 S.

Der Bf. ift fein Freund langgesponnener religionsphilosophischer Spelulationen; er gieht es vor, bas thatfachlich vorliegende hiftorifche Material zu behandeln; barum ift - in unferen Augen fein Rach. theil - die allgemeine Einleitung (G. 1-14) recht Inopp ausgefallen. Das erfte Buch führt uns bie Religion in Agupten (S. 17-124) nach ihren Entwicklungsftabien in vier Abtheilungen por: Die Religion in ber memphitischen Beriode (bas alte Reich), Die Religion in ber erften thebanischen Beriode (bas Mittelreich), Die Religion in Der zweiten thebanischen Beriode (bas neue Reich) und Die Religion in der faitischen Beriode. Bielfach benutt bier der Bi, die iconen Ergebniffe von E. Mener's Forschungen. Uber die Anfange Des agyptischen Bolts- und Religionslebens fpricht fich ber Bi. mit porfichtiger Burudhaltung aus, die ihn aber nicht abhalt, die alte Anficht, daß die agnotische Bevolferung aus einer Difchung taulafifder Einwanderer mit einer nigritifden Urbevölferung bervorgegangen fei, ju bertreten. Gie ericheint ibm als ber Schluffel für Die in der aguptischen Religion fich zeigenden Berbindung grobfinn= licher animiftifcher Borftellung mit fehr erhabenen "Briefterlehren". Die Mitwirfung rein außerlicher Momente ichlagt ber Bf. bei ber Entwicklung ber agpptischen Religion nicht gering an. Die politische Einigung bes Landes hat eine gewiffe Ginheit ber Religion bewirft. Die großen politischen Erfolge ber thebanischen Fürften find bie Urfochen ber alle anderen Gottheiten überragenden Stellung bes thebanifden Gottes, feiner reichen Ginfunfte und bes gewaltigen Ginfluffes feiner Priefterfchaft. Die Superiorität des Gottes ift burch Die Siege feiner Unbeter hervorgerufen. Dagegen protestirt er gegen Die Spothefe, melde die Religion Agpptens lediglich aus außeren

Umftanden und einer durch die Theologen angebahnten Berichmelzung ber Lotalfulte erklären will. Einige ber älteften Götter, vorwiegend folaren Charafters, fo vor allem Ra und ben Ofiristreis, fest er als allgemein ägyptisch vor die Staatsanfänge. Auch die euhemeriftische Deutung des Ofiris lehnt er turz ab. Bon einer Überschätzung der ägpptischen Religion ift die heutige Forschung weit entfernt. Gang verftändig ift aber S. 71 feine Stellungnahme gegenüber einer gegen= theiligen Auffassung. "Die ägpptische Religion hatte ihre kleinliche Seite; bas Animiftische und Magische, von bem fie fich nicht zu befreien vermochte, bat ihre Entwidlung gehemmt und folieflich jum Stillftand gebracht. Aber es fann fein niedriger, es muß ein machtiger Glaube fein, welcher einem Bolle folche Schöpfungen eingibt und es freiwillig folche Summen opfern läßt, um bem höchften Gotte ein feiner murbiges Saus zu bauen." Eingehend verweilt ber Bf. bei ber Bilbung bes Briefterftanbes, bem allmählichen Bachsthum ber Sierarchie 2c. vor allem bei ber monotheiftischen Revolution Chuenaten's. Infolge bes Bestrebens bes B.'s, alle einzelnen Momente billig abzumägen, steht bie Darftellung bes B.'s nicht immer mit fich felbit völlig im Ginklang. Bei Chuenaten's Reform rühmt er Die Sconheit ber Hymnen, die Abneigung bes Ronigs gegen den Anthropomorphismus und ben Ernft feiner monotheistischen Beftrebungen. Allein bie neue Lehre ift tropbem gegenüber bem alten Awittersuftem religios ärmer und bem vielseitigen Polytheismus gegenüber ein nur febr relativer Fortschritt. Bir erwarten nun, daß die fpatere Entwicklung biefes Urtheil einigermaßen beftätige. Statt beffen erfahren wir nach ber Restauration ber alten Religion als Rennzeichen bes Berfalls eine beständige Bunahme bes Aberglaubens. Berade die grobfinnlichen und superftitiofen Elemente ber Religion erlangen nach bem Scheitern von Chuenaten's Reformwert die Oberhand. Die Unterbrudung ber Reform mar bemnach in jeder Beise verhangnisvoll, und dies erwedt ein entschieden gunftiges Borurtheil fur ben Reformversuch.

Ühnlich wird die Furcht vor dem Leben nach dem Tode und die übertriebene Sorge, sich in der jenseitigen Welt ein glückliches Los zu sichern, als eine der schwachen Seiten der ägyptischen Religion bezeichnet. Kostbare Kräfte werden für sie vergeudet. Und im neuen Reiche wird diese Sorge eine noch ängstlichere. (S. 72.) Gleich darauf (S. 73), wird aber betont, daß sich mit diesen Borstellungen eine sittliche Forderung verknüpse. Es zeigen sich die ersten Spuren

ber Bergeltungslehre. Run, wenn biefe Jenfeitslehre gur ethischen Bertiefung bes religiöfen Bewußtseins ber Agypter beiträgt, ift fie nicht eben beffen schwache Seite.

Unrichtig wird Seite 99 die Bereinigung der höchsten politischen und der höchsten geistlichen Würde in der Person des Hohepriesters Hers Der als Begründung der reinen Theokratie bezeichnet. Inkarnirte Gottheiten waren auch die früheren Könige. Papst-Königthum ist Begründung der Priesterherrschaft, nicht der Gottherrschaft. Sbenso eristirt in Athiopien, wenn der König der erste Priester des Gottes ist, keine reine Theokratie, deren Definition der Ersinder des Ausdrucks Josephus (gegen Apion 2, 165) schon ganz richtig gegeben hat. Birkliche Theokratien gedeihen auf buddhistischem Boden, nicht am Wil. In seiner Apologie der angeblich religionsseindlichen Maßregeln des Kambyses geht der Bf. weit, in der des Ochos entschieden zu weit. Manethos kennt nicht die Form Hythsses. Co. 62, sondern Hunssös. Auch die Ramenssorm Amenothes, die der Bf. durchgängig braucht, ist weder griechisch noch ägyptisch.

Mit dem zweiten Buche Babel und Uffur betritt ber Bf. ben Boben feiner felbständigen Forschungen. Er unterscheidet vier hiftorische Epochen: 1. Bor ber Berrichaft von Ur. 2. Die Religion in bem Reiche von Ur und bem alten Reiche von Babel. 3. Die Religion in ber affprifden Epoche. 4. Die Religion in dem neubabylonifden Reiche. Bon ben gablreichen wichtigen Ausführungen des Bf. hebe ich hervor Die fehr vorsichtige Behandlung der fumerifchen Frage. Er betont mehrfach mit Scharfe die religionsgeschichtliche Bedeutung bes fruh Bur Berrichaft gelangten femitifchen Bevöllerungselements. Bei bem babylonifden Epos tonftatirt er trop ber femitifden Form ein hoheres Allter bes Stoffes. Die Schöpfungstafeln find ficher feine Uberfepung aus bem Sumerifchen, wenn auch Mythen und Sagen gum Theil nicht femitischen Urfprunges find. Berthvoll ift auch die Bervorbebung bes jungen Charafters der Botter Rabu und Ramman. Der febr beicheibene Unlauf zu monotheistischer Auffaffung, wie er im Nabubienft hervortritt, halt mit bem viel entschiedeneren agyptischen Berfuch feinen Bergleich aus. Gehr bemertenswerth find Die Spuren eines Fortidritts bes religiofen Dentens und der Offenbarung eines religiofen Bedürfniffes, welche ber Bf. gerabe aus dem Berfall ber offiziellen Religion nachweift.

Das dritte Buch behandelt die Religionen Borderafiens, wo die Durftigfeit ber meift epigraphischen Quelle eine historische Behandlung

wie in ben beiben erften Abtheilungen, nicht juläßt. Freilich wenn Seite 223 gefagt wirb, Diefe Religionen batten feine Beschichte, fo ift, wie aus dem Busammenhang bervorgeht, das nur babin zu verfteben, daß uns ihre Geschichte unbefannt ift. Schr ungunftig urtheilt der Bf. über Rultur und Religion der Phonizier. Sie find nur die Matter der höheren Rultur des Oftens. Die Zivilisation haben fie fich nicht wirklich angeeignet. Dicht unter ber Oberfläche schlummert ber alte Barbarismus, fo daß fie fein Bedürfnis empfanden, die unmenfclichen Gebräuche abzuschaffen. Große Rünftler maren fie Sie liefern nur geschmadlose Symbole und widerlich abftogende Götterbilder. Auch ihre Baumeister bedeuten nicht viel, fo baß man auf eine recht tiefe Stufe ber Runft in Salomos Reich Schließen muß, bas für seinen Jahvetempel phonizische Architetten und Bertleute benutte. Es ift bas um fo unverzeihlicher, als David und Salomo bis nach Sprien herrschten, also fich aus eigener Anichauung ein Urtheil über ben guten Geschmack (S. 286) ber Aramäer bilden konnten, es aber unterließen. Offenbar mar nach ihrem Beichmad ber phonizische Bauftil iconer und erhabener, und über Beschmad läßt fich eben nicht ftreiten. Dem vernichtenden Urtheil über Die Inferiorität der phonizischen Rultur entspricht es nicht gang, wenn doch ihre Briefterschulen sich bamit beschäftigen, über ben Ursprung bes Weltalls zu philosophiren. S. 272 vgl. 287. 288. Diefe Berwerthung der philonischen Kosmogonien stimmt auch nicht recht mit dem außerst steptischen Urtheil über die Quelle, die Fragmente bes Sauchuniathon.

Ob es mit der Tempelbaukunst wirklich so bedenklich stand, muß man wenigstens unentschieden lassen, wenn man erfährt, daß die meisten Tempel verloren gegangen sind. (S. 286.) Das trifft gerade für die bedeutendsten Zentren phönizischer Rultur zu, welche, ununterbrochen bewohnt, die Reste des Alterthums naturgemäß gründlich vertilgt haben. Sehr merkwürdig bleibt aber, daß (S. 329) die Pracht und der sinnberückende Kultus des phönizischen Tempels in Samaria hervorgehoben werden, die auf das Bolk eine ungeheure Anziehungskraft ausüben. Zum mindesten hätte angemerkt werden sollen, daß dieser Glanz nur ein sehr relativer war, welcher höchstens auf die kulturell noch ties stehenden Jsraeliten einen derartigen Eindruck hervordringen konnte. Als Gründe für die geringe Entwicklung und Reinigung der phönizischen Religion werden die Bersplitterung der Staaten, das Übergewicht der lokalen Aristokratien, die wichtige

Stellung von Handel und Industrie und der starte Fremdenvertehr angeführt. Wenn die Thatsache richtig ift, mussen andere Gründe maßgebend gewesen sein; benn alles das war bei den Griechen vorsbanden, ohne ein irgend ähnliches Ergebnis hervorzurusen.

Borzüglich ist, was über die gemeinschaftlichen Borstellungen der Bestsemiten, über die Religion der Aramäer gesagt ist. Über die Der Hethiter, wo gegenwärtig alles im Fluß ist, drückt sich der Bs. mit größter Borsicht aus. Für die Bölker Palästinas, wie Moab, Ummon, Edom u. s. s. ist das dürstige Material mit Geschick versendet. Daß die Philister Semiten (nicht semitisirt) seien, wird Seite 257 mit großer Zuversicht behauptet; ihre aramäischen Kulte Deweisen natürlich gar nichts.

Sochwerthvoll ift vor allem bas lette (5.) Rapitel des 3. Buches: Sahre und die Götter der Bolfer. Die große miffenschaftliche Ruhrig= Teit auf alttestamentlichem Bebiete bat allmählich eine Literatur von gewaltigem Umfange hervorgerufen; wer nicht fpeziell altteftamentlicher Theolog ober gunftiger Drientalift ift, tann hier unmöglich nach= Um fo bantenswerther ift, bag wir vom Bf. einen auf Tommen durchaus wiffenichaftlicher Grundlage aufgebauten Berfuch einer ifraelitischen Religionsgeschichte empfangen. Es ift felbstverftanblich, daß ber Bf. die völlig unbiftorifche Annahme von einem ifraelitischen Urmonotheismus gurudweift; Die polytheiftifden Rudimente in Ramen und Sagen beweifen zu ftart bas Begentheil. In ber Unnahme, daß Jahre bon ben Renitern entlehnt fei, begegnet er fich mit Ctabe. Seine fritische Refonstruftion ift überall magvoll und borfichtig. Den Muszug aus Agppten und Dojes' Beftalt, ber bas Bolf um bas Johnezelt sammelt, halt er gewiß mit Recht für im Rern biftorifch. "Die Tradition ift zu ftabil, zu detaillirt, zu innig mit ber Berehrung Jahres verbunden, des Gottes, ber Ifrael aus Agyptenland geführt bat, um fie als Phantafiegebilbe gu betrachten." Ein methodisch wichtiger Bedante ift die Bervorhebung ber großen fulturgeschichtlichen Bedeutung von Babylons Principat in Borberafien in prabiftorifcher Beit; bier zeigt fich gegenüber ber Darftellung bon Bellhaufen ein entichiedener Fortidritt. Daburch wird ber in neuerer Beit allguftart fich geltend machenden Tendeng entgegengetreten, als maren alle baby= lonifden Unflänge in der ifraelitischen Überlieferung auf gelehrte Thatigfeit ber Exulanten gurudzuführen. Deshalb ertfart er auch mit guten Grunden die Erzählung vom Thurmbau und der Sprachenverwirrung für porerilifd. Bortrefflich find Die einzelnen Epochen ber Religions-

geichichte gezeichnet - Die vorfonigliche Beit, "bie theofratische Unarchie" - Die Ronigszeit, ber altere Brophetismus und fein Rampf mit bem phonizischen Dienst - Die prophetische Reform - Die Reaktion unter Manasse und endlich Josias' Reform. Wenu der Bf. dagegen polemifirt, daß man die Berbindung ausländischer Rultbrauche mit dem Jahvedienst Syntretismus nennt, so ift bas im Grunde mehr Er nennt ben Synfretismus eine philosophische Theorie. In diesem Sinne haben aber die Begner bas Bort nicht gebraucht, auch ber Bi. nicht (S. 323), wo er basselbe gerade in bem von ihm fpater getabelten Sinne anwendet. Benig überzeugenb ift S. 326 die Ausführung, daß die Berehrung Jahre's in Stiergestalt eine Entlehnung aus ber Fremde fei. Die recht alte Legende von dem Stierbilde in Dan beutet vielmehr auf genuin-ifraelitischen Urfprung hin. Bezüglich bes Melet- (Moloch-) Dienftes ftellt fich ber Bf. mit Entschiedenheit und beachtenswerthen Grunden auf Die Scite berer, welche ihn für einen Fremdfult erflären.

Aus den Schluffapiteln bebe ich nur die treffliche Definition des Ezrawerkes hervor. "Der erhabene religiöse Gedanke, welcher das Bolt Afrael überlebt, war für fie auch nicht mehr als ein Toter, ben fie aber mit tiefer Chrerbietung betrachteten. Sie haben ibn forgfältig einbalfamirt und mit ben Binden einer partifulariftifchen und fektirerischen hierotratie umwidelt." Db die Taktik Gra's, welche bie Samariter gurudwies, bie mahre war (S. 364), tann billig bezweifelt werden; jedenfalls haben die folgenden Generationen, allerbings ebenfalls "mit tiefer Chrerbietung" eine ziemlich entgegengefeste Politik verfolgt. Daß aber alle universalistischen Tendenzen des Jubenthums ichlieflich immer wieder verfümmerten, verbantt es ber die Folgezeit fo verhängnisvoll beeinfluffenden Thatigleit Egra's und feiner Benoffen. Gehr werthvoll zur Ginführung in Diefe Stubien ift ber Schlufabichnitt: Bibliographische Anmertungen (S. 375 bis 445); ber Bf. vermeibet es, planlos eine Maffe Titel vor bem Lefer auszuschütten; über alle aufgezählten Berte gibt er turze orientirenbe Charafteriftiten.

Möge es ihm vergönnt fein, bald die Fortsetzung feines vorzüg- lichen Bertes zu liefern.

Jena.

H. Gelzer.

Lumbroso: L'Egitto dei Greci e dei Romani. Zweite Auflage Rom. 1895. 293 S.

Dag bas vorliegende Buch, eine Sammlung von Studien über Land und Leute von Agypten in der ptolemäischen und romischen Beit, binnen zwölf Jahren in einer zweiten Auflage erichienen ift, zeugt wohl ebenjo für ben anregenden Inhalt wie es als ein erfreuliches Beichen für bas Intereffe, bas man bem in ihm behandelten Wegenftand jest in weiterem Breife entgegenbringt, angeseben werben fann. Die Buftande Agyptens in der erwähnten Beit bieten ja auch ber Forichung einen besonders ergiebigen Boben; Die Inichriften und bor allem Die gahlreichen Bapprusfunde, Die gerade in ber letten Beit burch die Flinders Petrie Papyri und den Revenuepapyrus fo er= freulichen Buwachs erhalten haben, gemahren uns einen Ginblid in Die Organisation und Berwaltung Diefes Reiches, wie wir ihn bei feiner andern ber aus ber Alexander = Monarchie hervorgegangenen Berrichaften gewinnen fonnen. Allerdings bedeutet das Uberwiegen bes agyptischen Materials eine gewiffe Gefahr infofern, als baburch eine Berfchiebung ber allgemeinen geschichtlichen Gesichtspunkte bewirft werben, hinter ben uns genauer befannten Besonderheiten und Eigenthümlichkeiten ber Btolemäer - Berrichaft ber allgemeine Bu= fammenhang, ber gwifchen ben Diabochenreichen besteht, die gemein= fame 3bee, wie fie in ber Alexander-Monarchie jum Ausbrud tommt, leicht etwas zurüdtreten fann.

Es ist nicht meine Aufgabe, die Einzelheiten der vorliegenden Stizzen zu behandeln; auch glaube ich nicht, die Beränderungen der früheren Auflage gegenüber aufzeigen zu sollen (ich weise in dieser Beziehung auf die Anzeige von U. Wilden in der Deutschen Literaturzeitung 1895 S. 365 ff. hin). Aus den Abschnitten, die für den Lesertreis der H. B. besonderes Interesse zu dieten scheinen, will ich nur einiges Wenige hervorheben. Das 17. Kapitel über den Kult und das Priesterhum Alexander's d. Gr. behandelt mehr die Institution dieses Kultes als solche, als daß es auf die geschichtlich wichtige Frage eingeht, auf wen der Kult zurückzusühren, in welcher Beit er eingerichtet worden ist. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht weiter erörtern — vielleicht bietet sich anderwärts Gelegenheit dazu. ) — und bemerke nur, daß ich die hierüber ganz neuerdings gesäußerte Aussassigung von Wilamowis (Gött. gel. Nachr. 1894 S. 28),

<sup>1)</sup> Bgl. jest meine Musführungen im Rhein. Mufeum 1897 Seft 1.

ben ganzen Kult Alexander's und ber Ptolemäer als eine Schöpfung Philadelphos ansieht, nicht für begründet halte; ein Theil der istellungen v. Wilamowis' ist übrigens schon von Wilden Gött.

Unz. 1895 S. 140 f. widerlegt und kann bereits aus Lepsus' undlegender Untersuchung in den Abh. d. Berl. Akad. 1852 Widergung sinden. Ich möchte diesen Anlaß noch benüßen um das, was h in dieser Zeitschrift 75, 41 über die sakraten Ehren der früheren Itolemäer gesagt habe, als nicht ganz richtig formulirt zu bezeichnen, venn ich auch daran sesthalte, daß eine allmähliche Steigerung bezüglich der Vergötterung bei den ptolemäischen Königen ebenso, wie bei den Seleukiden, in der Titulatur sich wahrscheinlich machen läßt.

In der Beurtheilung der staatsrechtlichen Berhältnisse der Griechen in Agypten kommt Bf. S. 73 ff. — m. E. mit Recht —, in wesentlicher Übereinstimmung mit Mommsen's Darstellung, zu dem Resultat, daß eine eigentliche autonome Verfassung, mit einer Bule oder einem Gemeinderath, für die hellenischen Städte Agyptens — Ptolemais einzeschlossen — nicht anzunehmen sei. Beachtenswerth ist auch die im 9. Kapitel gegebene Erörterung der militärischen Berhältnisse unter den Ptolemäern, wenngleich es mir als zweiselhaft erscheint, ob die Auslegung der Stellen Arrians (anab. 7, 6, 1 und 8, 2) über die Epigonoi unter Alexander, wonach man bei Arrian zwei Klassen von Epigonoi, makedonische und barbarische, annehmen müßte, haltbar ift.

Der Werth des vorliegenden Buches wird noch erhöht durch ein umfassendes Verzeichnis der in den Jahren 1868 bis 1895 erschienenen Literatur.

Gotha.

J. Kaerst.

Römische Geschichte. Bon 28. 3hne. Zweite umgearbeitete Auflage. 1. und 2. Band. Leipzig, Engelmann. 1893, 1896. 541, 448 S. 9 MR.

Ihne's römische Geschichte ist in ihrer Eigenart genügend bestannt, eine Anzeige ber neuen Auslage hat sich daher auf die Hervorsbebung der Anderungen zu beschränken, die sie gegenüber der früheren ausweist.

Die Vertheilung bes Stoffes auf beibe Banbe und beffen Gintheilung innerhalb derselben ist im wesentlichen gleich geblieben, im zweiten Bande dient jedoch die Zerlegung der Geschichte des ersten punischen Krieges in vier und des zweiten in neun Unterabschnitte entschieden einer besseren Übersichtlichkeit. Auch im ersten Bande ift Age Ambourse of the Control of the C

in dieser hinsicht einiges, jedoch nicht so viel geändert. Der Zuwachs von ca. 50 Seiten, den jeder Band der neuen gegenüber der ersten Auflage zeigt, entfällt sast ausschließlich auf die Anmerkungen, in denen die Duellen nachtragweise vermehrt, einzelne früher nicht ausgesschriebene Stellen jett im Bortlaute mitgetheilt, Aufstellungen im Text nüher begründet und endlich einige Auseinandersehungen mit der seit 1868, beziehentlich 1870 erschienenen Specialliteratur entsbalten sind.

Die Umarbeitung bezieht sich vornehmlich auf den ersten Band und in diesem wieder auf den Abschnitt über das römische Bolf in vorhist orischer Zeit, worüber J. jeht die Hypothese vorträgt, daß wir eine esste Periode des Abelsregimentes mit einem rex sacrisiculus als cheinherrscher an der Spihe und von nicht ständig, sondern nur zeine eilig bestellten Beamten für den Krieg und die Rechtspslege von einer zweiten jüngeren Periode der militärischen Monarchie zu unter deiden hätten, in der bereits eine von der Geschlechtsverwandtzichaft unabhängige auf der Bermögensschähung beruhende Heerese eint deilung bestand. Der Eintritt dieser Beränderungen wurde bewirft durch die Eroberung Koms durch die Etruster.

Auch in dem Abschnitt über die Religion finden sich zahlreiche Zusätze, und der Abschnitt über die Quästoren ist ebenfalls neu. Mit besonderem Nachdruck und an verschiedenen Stellen tritt der Bf. sür die Anschauung ein, daß zu den Beschlüssen der Boltsversammlungen niemals die Zustimmung der Kurienversammlung, sondern immer nur die auctoritas des Senates ersorderlich gewesen sei. — Ebenso entschieden erklärt sich J. (S. 350 u. 426) gegen Mommsen's Annahme einer aus den Balerisch-pledeischen und den Publitischen Gesehen zu erschließenden patrizisch-pledeischen Tribusversammlung.

Im zweiten Bande ist dagegen von einigen wenigen Anderungen abgesehen der Text nahezu unberührt geblieben; hier beschränken sich die Unterschiede auf einige stillstische Korrekturen und zahlreiche Zussätze in den Anmerkungen. Wenn ich recht gesehen habe, ist lediglich die Darstellung der Schlacht am trasimenischen See (S. 197) geändert und auf S. 231 ein Zusah gemacht, der die Haltung Roms im zweiten punischen Krieg gebührend hervorhebt und eine kurze Übersicht über die wichtigsten Quellen enthält. Im übrigen ist J. jedoch insbesondere bedacht gewesen, sur seine wenig günstige Beurtheilung der Römer noch weiteres Material beizubringen und er hat durch Heranziehung von Greuelthaten aus der griechischen Geschichte auf S. 317 des

zweiten Bandes sich zu bem in dieser Allgemeinheit unzutreffende Schluß berechtigt gehalten, daß die moderne Welt weder von de Griechen, noch von den Römern Humanität lernen könne.

Die Rufage in den Anmertungen jum erften Bande verftarte und erweitern großentheils die Bolemit gegen Mommfen's Auffaffun die des zweiten find großentheils bem Rachweis von Berfälschunge der Überlieferung ober den topographischen Streitfragen, die fich a die beiden punischen Kriege tnupfen, gewidmet. - Für den Erfind der Coriolansage halt J. einen griechischen Schriftsteller (S. 151). D lex bes Publilius Philo vom Jahre 339 fchreibt ber Bf. bem Jahr 471 zu und meint, daß eine Berwechslung der Antragsteller stat gefunden habe (S. 169. 188. 350), die Bestrebungen nach der Tyrannie bie von Spurius Caffius, Spurius Mälius und von Manlius geral in der ältesten Überlieferung am schärfsten hervorgehoben werde balt 3. ebenso für Erfindungen, wie die gleichlautenden Beschuldigunge die gegen die Gracchen erhoben worden sind (S. 287), und es i daber gang konsequent, aber kaum zu rechtfertigen, wenn Diodor er von ber Geschichte bes Camillus ab als die beffere Quelle gegenübe ben übrigen in Betracht gezogen wirb.

Bas nun ichlieflich bie Berüchfichtigung und Stellungnahme 3 ber seit 1868/70 erschienenen Literatur anlangt, so ift zu bemerke daß die dem Erscheinen der beiden Bande der erften Auflage zeitlie nahe stehenden Beröffentlichungen zwar auch nicht durchweg aber do mehr berücksichtigt find als die fpateren. Die Untersuchungen be Bergog und Willems, von Q. Reller, Zielinsti, Streit, Bölffli: Schäfer und Maissiat zu ben punischen Rriegen, bas barftellent Werk von R. J. Neumann werden theils zustimmend, theils dere Ergebniffe ablehnend von I. ermabnt. Das neueste Buch, das i den Anmerkungen angeführt wird, ift Lehmann's Abhandlung übben zweiten punischen Rrieg bom Jahre 1894. Bezüglich ber Sitani und Sikeler wird aber 3. B. noch wie in ber erften Auflage at Forbiger in der Real-Encyklopadie von Bauly verwiesen, von be Sprothesen, die v. Wilamowit und Bufolt über den Ursprung be Bezeichnung Graeci ausgesprochen haben, wird (1, 359) feine E mahnung gethan, u. f. m.

3. bemerkt selbst, daß die fortgesette Beschäftigung mit der Gegenstand ihn immer mehr an der Zuverlässigkeit und Brauchbarke des Überlieferten habe zweiseln machen, und in der That bewegen sie die meisten Zusätze der neuen Auflage auch in dieser Richtung. Gir

radi ale Umgestaltung fonnte von dem Verfasser eines so umsangreich en darstellenden Werkes gleichwohl so wenig erwartet werden, als
eine eingehende Auseinandersetzung mit all den zahlreichen seit der
ersten Auflage erschienenen Untersuchungen. So ist in der Hauptsache
die reue Auflage der früheren gleichgeblieben. Darin liegt aber des
gründet, daß sie sich von den neuesten Darstellungen, dem Abris,
den Niese gegeben hat, und den dem Inhalt des ersten Bandes ents
idre chenden Abschnitten in E. Meyer's Geschichte des Alterthums sehr
wesentlich unterscheidet. Sie wird auch jetzt als eine werthvolle selbste
ständ dige Schöpfung stets wie bisher von der Forschung zu berücks
sich tigen sein, so sehr auch gerade diese neue Auflage die Nothwendigs
leit vor Augen stellt, daß von Zeit zu Zeit die alten Probleme immer
wie der von frischen Kräften behandelt werden müssen, und daß es
nicht genügt, ältere Werfe in neuen Auslagen herauszugeben.

Gras. Adolf Bauer.

Grundriß der Römischen Geschichte nebst Quellenfunde. Bon Benedictus fe. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. München, C. H. Bed. 17, 265 S. 5 M.

In zweiter umgearbeiteter und vermehrter Auflage ift vor einigen onaten ber Grundrig ber Römischen Geschichte von Riese als fünfte Diheilung des von Profeffor 3man v. Müller herausgegebenen Sandde der flaffifden Alterthumswiffenschaft erschienen. Der Umfang, er in der erften vor 8 Jahren publigirten Ausgabe nur 150 Seiten Setrug, ift um mehr als 100 Seiten gewachsen, und wenn auch bie intheilung des Stoffes im wesentlichen unverandert geblieben, fo Die Ausführung nicht nur durch Bufage erweitert, fondern überall Durchgreifender Beife umgeftaltet worden. Das Bert ift, wie es Dei einem fo ausgezeichneten Forscher felbstverftanblich ift, eine mit Doller Beherrichung bes Materials burchgeführte Arbeit; Durchaus Telbständig und eigenartig ift insbesondere bie Darftellung ber alten Beit, für die faft ausichlieflich die befte Uberlieferung bei Diodor, micht die Dionnfifch-Livianische Bseudogeschichte verwerthet worden ift. Die in ber neuen Auflage ben einzelnen Abichnitten borausgeschickten Quellenüberfichten find trot ihrer Rurge gur Drientirung über Die wefentlichen Rejultate ber modernen Forichung hinreichend und finden in ben bier ebenfalls ftart vermehrten Anmerfungen über bie Be= glaubigung ber einzelnen Thatfachen eine werthvolle Erganzung. Die Darftellung ift, ber Bestimmung bes Grundriffes entfprechend,

fnapp, aber stets far und gefällig; die Urtheile fein abgewogen und magvoll.

Dankenswerth ist auch die Zugabe eines Namen- und Sachregisters in ber zweiten Auflage. Dag in bemfelben bie Ramen von Ihne, R. D. Müller, R. Reumann und Schiller fehlen, mahrend doch A. 28. (nicht R. 28, wie in Affimilation an R. 28. Nitsch S. 4 u. 265 ge= druckt ift) Zumpt als Verfasser bes bem 8. Banbe von Ihne ju Grunde liegenden Manuffripts Erwähnung gefunden hat, ift wohl nur einem Bersehen zuzuschreiben. Befremdet hat mich das hohe Lob, das bent bereits bei seinem Erscheinen antiquirten Buche von Madvig: Die Berfassung und Berwaltung bes römischen Staates als einem ,burd Bweckmäßigkeit und Klarheit außgezeichneten Werk' gezollt wird (S. 7). nicht minder die Bezeichung der Clason'schen Arbeit ale einer ,nicht gang ebenbürtigen Fortsetzung' (S. 3) bes Schwegler'ichen Berfes. Jedoch über Einzelheiten mit dem Bf. eines Grundriffes, der die gesammte Römische Geschichte in so engem Rahmen umfaßt, zu rechten, scheint mir nicht angemeffen, wenigstens nicht an biefer Stelle. Bir hoffen, daß das Werk, das Studirenden und Lehrern als sicherer Leitfaben warm empfohlen werden kann, in seiner neuen Gestalt die weiteste Berbreitung finden merbe.

Charlottenburg.

Otto Hirschfeld.

Rarl Arumbader: Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oftrömischen Reiches (527—1453). Zweite Auslage, bearbeitet unter Mitwirlung von A. Ehrhardt und &. Gelzer. München, C. H. Bed. 1897. XX, 1193 S.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für das Ausblühen der byzanstinischen Studien, daß Arumbacher's byzantinische Literaturgeschichte, die zu demselben einen ganz hervorragenden Anstoß gegeben hat, nach Berlauf von sechs Jahren in zweiter Auslage erscheinen konnte. Mit ebenso freudigen Gesühlen des Dankes für seine bedeutende Leistung wie damals darf man heute das Werk in seinem verbesserten, theilweise ganz neuen Gewande begrüßen und hossen, daß dieser sichere Führer, der einen dis dahin recht stiesmütterlich und als Anhängsel zu den klassischen Studien behandelten Zweig der Wissenschaft mit einem Schlage selbständig gemacht hat, zu dem Stamme alter treuer Freunde bald noch einen größeren Kreis neuer sich erobern werde.

Das Bert ift nach jeder Richtung hin gewachsen, äußerlich wie innerlich. Die erste Auflage umfaßte 494 Seiten, die zweite enthält

deren 1193. Neu hinzugekommen sind zu dem früheren Bestande ein Abschnitt über die Theologie, bearbeitet von Prof. Dr. A. Ehrshardt in Bürzburg, S. 37—218, ein Abriß der byzantinischen Kaisergeschichte, von Prof. Dr. H. Gelzer in Jena, S. 911—1067, ein Abschnitt über die Fachwissenschaften, S. 605—635, eine allgemeine Bibliographie, S. 1068—1143, sodann die Regentenlisten der oströmischen und lateinischen Kaiser und Patriarchen von Konstantinopel, der Kaiser von Trapezunt, der Sasaniden, der iranischen und ikonischen Dynastie der Seldschuken, der osmanischen Sultane in Brussa, Adrianopel und Konstantinopel von 1231 die 1520, der serbischen und bulgarischen Fürsten. Die übrigen Abschnitte der ersten Auslage sind meist verdessert oder ganz umsearbeitet, zum Theil auch vollständig neu geworden. Die Literatursangaben sind auf Grund erneuter umsassenden bibliographischer und handschriftlicher Studien bedeutend erweitert worden.

Abgesehen von Diefen Erweiterungen ift der Charafter bes Buches im Großen und Gangen berfelbe geblieben, nur in einer Begiehung ift eine Underung bon einschneibender Bedeutung bor= genommen worden. Und biefe hat uns mit großer Genugthuung erfüllt. Ir. bat nämlich feine Unficht bon ber Begrengung ber Beriode des Bngantinismus geandert. In der erften Auflage des Berfes nahm er als Anfangspunft ber bygantinischen Literatur ben Beginn bes 7. Sahrhunderts an und ichloß bemgemäß die Reihe ber antifen Siftoriographen mit Theophylattos, die Theilung des Reiches durch Theodofios 395 galt ihm nur in einem gewiffen Ginne als ber Beginn bes byzantinischen Reiches und er hielt die von Bury 1889 vorgetragene Unichauung für richtig, daß die byzantinische Beit in politifcher Sinficht eigentlich erft mit bem Jahre 800 beginne, wo durch die fünftliche Wiederbelebung des abendlandischen Raifer= thums bas bisher bem Ramen nach noch geeinte Reich faftifch erft endgultig getrennt worben fei. Die neue Muflage fteht auf einem anderen Boben. Gie fest ben Beginn bes Bngantinismus in ben Unfang des 4. Jahrhunderts und den bes bngantinifchen Reiches in bas Sabr 324, als Ronftantin ber Große ben romifchen Raiferthron als Alleinherricher bestieg 1). Dit Recht betont er jest

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß ich Bury's Annahme von Ansang an zurückweisen zu müssen geglaubt habe, vgl. Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft 1892, S. 329 ff.

als Hauptmomente für biefe neue Anschauung, daß damals bas Beidenthum offiziell durch das Chriftenthum erfett worden fei und bas Staatsmefen eine dauernbe Umgeftaltung erfahren habe, ferner daß das griechische Element im romischen Reiche durch die Grundung einer im griechischen Kulturfreise gelegenen Sauptstadt zu einem herrschenden Faltor zu erstarten begonnen habe, daß die charakteristischen Momente der byzantinischen Dent: und Anschauungsweise, wenngleich übermuchert von den Reminiscenzen des Rlaffigismus, in der Literatur fcon bamals zu Tage getreten seien und die antite Beschichtschreibung mit Arrian und Appian, mit Cassius Dio, Berobian und Derivous im 2. und 3. Jahrhundert geendet habe, sowie endlich, daß eine felbständige Runftrichtung, wie Springer annahm, nicht erft im 7. Jahrhundert, fonbern nach Strangowski ichon bamals mit ber Berbrangung ber Plaftit durch die Ornamentik begonnen habe. Mir scheint diese Motivirung durchaus plausibel, und ich hoffe, daß fie auch nach anderer Seite bin Erganzung finden wird, wenn man noch tiefer in das Berständnis der ersten Jahrhunderte des Byzantinismus eingedrungen fein wird 1).

Für die Lefer diefer Beitschrift durften diefe allgemeinen Bemerkungen genügen; aber ich halte es für meine Bflicht, biefelben noch etwas näher über die Gebiete zu orientiren, die sie speziell an= geben, nämlich über die Rapitel: Gefchichtschreiber und Chronisten, S. 219-408 (in ber ersten Auflage 73 S.), und Rechtswissenschaft, S. 605-613. In dem erften Diefer Rapitel find neu die Artikel über die Synopfis Sathas, Theodoros von Ayzikos, Kritobulos aus Imbros, an beffen Schluß fich eine kurze, aber fehr treffende Charafteristif der vier Historiker der letzen Paläologenzeit findet, einige Beiligenbiographien, die als historische Quellen von bervorragenderer Bedeutung find, und die Typika, die in den letten Jahren das Interesse ber historifer gang besonders in Anspruch genommen haben. Es bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung, daß Kr. die seit 1891 erschienene Literatur gründlich verarbeitet hat, man merkt fast auf Schritt und Tritt die nachbeffernde Sand; ftogt man noch auf Lüden, so ist gewiß nicht Kr. baran schuld, sondern ber Mangel an Studien von Seite anderer 2). Wenn aber auch Rr. mehr Philolog

<sup>1)</sup> Gelger läßt in seinem Abrif der Raisergeschichte bas byzantinische Reich vorläufig noch aus praktischen Gründen mit bem Jahre 896 beginnen.

<sup>\*)</sup> Kr. selbst hat einiges Reue vorgebracht, so macht er 3. B. S. 297 Anm. 4 mahrscheinlich, daß ber Turiner Kompilator im Cod. Taur. 189 b

als Siftorifer ift, fo viel ift boch ficher, daß er einem guffinftigen jelbständigen Bearbeiter ber Siftoriographie Die Pfade bestens vor= bereitet und geebnet hat. Rach feinen oben geschilberten neuen Un= ichauungen wird er in Bufunft die Reihe ber byzantinischen Siftoriograbben mit bem 3. und 4. Jahrhundert beginnen laffen muffen, Die vorläufig noch in ber griechischen Literaturgeschichte von Chrift untergebracht find. Er hatte aber eigentlich einen biefer Berren, nämlich Soannes Lybos, icon jest für fich annettiren muffen, nachbem Bacharia v. Lingenthal - und ich ermahne bies deshalb, weil biefe Rotig an einem Orte untergebracht ift, ber Philologen und Siftorifern Biemlich abfeits liegt - in einem feiner Auffage: Aus und gu ben Quellen des Römischen Rechts, XXX, in der Beitschrift für Rechtsgefch., Bb. 12, Roman. Abth. S. 77-80 nachgewiesen bat, bag biefer Schriftsteller, ber einer Ungahl fpaterer Bygantiner als Quelle gedient hat, fogar noch in bie Beit Juftin's II. gehort 1). Soffentlich nimmt mir das Joannes Lydos, der einftweilen fein behagliches Dafein im Schofe Chrift's weiter führen mag, ebenfo wenig übel wie Rr., bag ich barauf aufmertfam machte.

3m Anschluß baran möchte ich noch einige Ginzelheiten ermahnen, Die mir Bedenfen erregt haben. Es icheint mir ein Biberipruch gu fein, wenn Rr. G. 266 fagt: "unter ben Balaologen beginnt in Bugang Die Beit bes humanismus", und S. 276 von einer fünftlichen Wiederbelebung des Rlaffigismus unter ben Romnenen fpricht und die Alexias das erfte großere Denfmal der literarifchen Renaiffance nennt, Die im Beitalter ber Romnenen ihre iconften Früchte zeitigte und noch unter ben Balaologen fortbauerte; vgl. bamit auch eben= bort: "Unna ift icon gang humaniftin" und G. 29: "Die zweite Beriode beginnt mit ber wiffenschaftlichen Renaiffance im 11. Sahr= bundert" u. f. w., fowie G. 435. - Es icheint mir ferner ber Baffus in ber Ginleitung S. X etwas ju ftarf aufgetragen, in dem es beißt, bag Ehrhardt in bem furgen Beitraume von zwei Jahren bie noch von niemand gelichtete theologische Literatur ber byzantinischen Beit bewältigt habe. Das hatte theilweife, und für feine Beit nicht fchlecht, icon Dr. 3. Safemann im 84. Band bes großen Rrematoriums bon

II, 43 nicht ben Styliges, fondern eine verschollene Borlage besfelben benutt bat.

<sup>3)</sup> Bach. v. Lingenthal hat bort auch feinen eigentlichen Namen festsgestellt: Joannes, bes Philabelphiers Laurentios Sohn, genannt Libos.

Ersch und Gruber gethan. Chrhardt hat das Werk S. 45 wo die allgemeinen Hulfsmittel für die Geschichte der griechis Theologie aufgezählt werden, nicht erwähnt.

Was den neu hinzugekommenen Abschnitt über die Rech miffenschaft anlangt, fo fann man wohl fagen, daß berfelbe aller Anappheit für die Zwede, benen er dienen foll, nämlich als Übersicht für Philologen und Historiker, genügt; ce fehlt zwar eine K über bie privaten Rechtshandbücher und einige andere wichtige & penbien, für benjenigen aber, ber nicht fpeziellere Studien verfi ift bie einschlägige Literatur in ihren haupterscheinungen gut sammengetragen. Ich bemerke dazu, daß die Πείρα nicht von Er thios Romanos verfaßt ift. Kr. hat die Notiz bei Bach. v. Lin thal, Befch. bes griech.=rom. Rechts 8, 30, falfch verstanden. Name des Bf. ift unbekannt, ich habe diefelbe dem Garidas zuspre zu muffen geglaubt. Wenn bie Ausgabe ber lex de dioe Aegyptiaca von Bach. v. Lingenthal S. 609 unter B erw murbe, fo durfte ber erfte Nachtrag zu ber Rovellenausgabe : jehlen; denn diese ist die altera appendix zur Novellenausgabe, erste Nachtrag ist erschienen unter bem Titel: Appendix ad tionem novell. Justin. ord. chronol. digestarum. Leipzig 1 Falfch ift ferner die Notiz S. 609, 7: "Im Anfang des 11. 3 hunderts lebte der Richter Guftathios Romanos, ber eine Sch über ben Berichtsfalenber verfaßte: Eustathii Anteces De intervallis et praescriptionibus sive de varia temporun jure civili observatione libellus ed. L. H. Teucher, Leipzig 1 Erstlich ift dieser Eustathios nicht der Berfasser der fonai - so le der griechische Titel der Schrift — zweitens ist die Teucher'sche Aus bloß ein Rachdruck ber Leunclavischen Ausgabe, brittens gibt es neuere fritische Ausgabe von Bach. v. Lingenthal, Beidelberg 1 viertens stammt die Schrift aus bem 7. Jahrhundert. — Auf Novelle bes Konftantinos Monomachos über die Gründung Rechtsschule in Konstantinopel 1045, in der Ausgabe des Joa von Euchaita von Lagarde 1881, wo fie ziemlich versteckt mar, ich zuerst 1883 aufmerkfam gemacht und die Bedeutung berfe ausführlich in meinen Studien 1883 bargelegt 1). - Des Pf Spnopfis ift nur in dem Nachdruck von Migne angeführt, fi

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Studien zur byz. Gesch. d. 11. Jahrh." S. 54 ff. Bach. v. Lingenthal: Gesch. d. gr.-röm. Rechts 3, 31.

vorher mehrmals edirt worden, vgl. Zach. v. Lingenthal: Historiae juris Graeco-Romani delineatio, Heidelberg 1839, S. 71 und Gesch. bes griech. = röm. Rechts 3, 29. — Die Annahme Ferrini's, daß die griechische Paraphrase der Institutionen dem Antecessor Theophilos — denn Antecessor ist eine Bürde — mit Unrecht zugeschrieben wird, hat Zachariä v. Lingenthal zurückgewiesen, Zeitschr. der Savignys Stistung Bd. 5, Roman. Abthl. S. 271 f.

Much in Bezug auf die Darftellung des tanonischen Rechtes hatte ich einige Einwendungen ju machen, doch bescheide ich mich beffen, um noch anderes jur Sprache ju bringen. Der Abidnitt über Geo= Braphie, in welchem ber Urtifel über Georg bon Cypern nen er= icheint, hat ebenfalls eine bedeutende Umarbeitung erfahren, bejonders Georgios Robinos, nicht minder der über die vulgargriechifche Literatur, ber für die Siftorifer befonders wegen des Abichnittes: fa genhafte und hiftorifche Dichtungen auf nationaler Brundlage (fruber 15, jest 19 G.), romantifche Dichtungen ber antite Stoffe, fowie über mittelalterliche, gum E beil abendlandifche Stoffe Intereffe haben wirb. Huch Dierzu einige Bemertungen. G. 898 nennt Rr. als Bf. ber Uffifen Des Königreichs Jerufalem ben Philipp be Navarra und Jean D'Bbelin. Der erftere bat fich aber feit einiger Beit eine Umtaufung Befallen laffen muffen. B. Richter (Beitrage gur Siftoriographie In ben Rreugfahrerstaaten, vornehmlich für die Beit Raifer Friedrich's II., Berlin 1890, G. 9 ff.1), hat turz, Bafton Baris fobann in ber Romania 19, 99 ff. ausführlicher nachgewiesen, daß Philipp nicht ans Navarra, fondern aus Novara in der Lombardei ftammt, dem= Rach Philippe be Novaire heißt 2). Ubrigens fonnte unter Die gu Diefem Abichnitte verzeichnete Literatur noch aufgenommen werben Wafton Dobu's Buch, vgl. S. 1081. Der richtige Titel von Canciani's Abdrud ift: Barbarorum leges antiquae. Die Ausgabe Liegt mir augenblidlich nicht bor, aber in Erich u. Gruber 87, 28 (mo 2-30 ausführlich über die Mififen gehandelt ift) finde ich, daß Diejer Abbrud 1783 erichien, und zwar in tom. II. Außerdem ift Florio Buftrone neuerdings bon Mas Latrie in ben Melanges historiques tome V, Baris 1886, publigirt.

<sup>1)</sup> Dieje Abhandlung hatte fir. auch 3. 902 unter 3 ermahnen follen.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. übrigens bagu G. 902 bas Citat unter 2: Philippe de Novaire.

Das wichtigfte Stud für den Hiftoriker aber in Rrumbacher's Bert ift ber im Anhang veröffentlichte Abrif ber bygantinifchen Raifergeschichte von S. Belger. Ber je auf biefem Bebiete gearbeitet hat, wer je einen raschen Überblick über ben Gang ober über Einzelvartien berfelben bat gewinnen wollen, weiß aus Erfahrung, wie vieler Rühe es bedarf, sich durch die verschiedenen dickleibigen Berte, die wir darüber besigen, hindurchzuarbeiten. Benn irgendwo ein fürzerer Abriß, um die abgeschmackte landläufige Phrase zu gebrauchen, ein bringendes Bedürfnis war, so auf diesem Gebiete. Schon beswegen mußte man alfo bem raftlofen, um die byzantinifche Gefchichtsforichung bochverdienten Berfaffer zu Dante verpflichtet fein, daß er diese Lucke ausgefüllt bat. Aber man muß es noch aus anderen Gründen. Gine Stizze ist unter Umftanden schwieriger zu fcreiben, als ein größeres Bert. Das Befentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, die bisherigen Forschungen mit fritischem Auge zu sichten und zu prüfen, mit wenigen Worten viel ju fagen, dem jusammengepreßten Stoffe ein lebendiges und anziehendes Gewand ber Darftellung zu verleihen, das ift eine Runft. bie nicht Jedermann verfteht. Johannes v. Müller hat fie gekonnt, Riehl besgleichen. Gewiß, Belger ift aus anderem Holze geschnist, als jeder diefer beiben, und ich tann mir auch vorftellen, daß ein Abriß ber byzantinischen Kaisergeschichte noch fürzer und prägnanter geschrieben werden konnte, als es Belger gethan; aber wenn man bedenkt, daß Belger biefes Bagnis gum erften Dale unternommen hat, und die Stizze nicht einem größeren, sondern in der Hauptsache nur dem gelehrten Bublifum dienen foll, dann darf man wohl fagen. baß berfelbe einen febr glüdlichen Burf gethan.

Es versteht sich bei einem Gelehrten wie Gelzer von selbst, daß er mit dem ganzen Rüstzeuge der neueren Forschung arbeitet; aber wie geschickt hat er das zu verbergen gewußt! Es gehört öfterssichon eine eingeweihtere Kenntnis derselben dazu, um es zu sehen. Und wie vornehm geht er ohne Kamps an Annahmen vorüber, die er sür zweiselhaft hält! Den ganzen wissenschaftlichen Kleinzeugballast hat er dem Charakter einer Stizze gemäß ganz bei Seite gelassen, sür manche freilich recht unangenehm. Die Darstellung ist sehr gewandt, mitunter höchst interessant, ein Lob, das bei der oft großen Sprödigkeit und Öbe des Stoffes doppelt wiegt. Die Charakteristiken von Personen und Zuständen sind meist treffend, ost pikant und mit geistvollen Vointen gewürzt. Öfters ist die Analogie angewendet.

woran vielleicht mancher Anstoß nehmen dürste, weil Analogien manchmal mehr glänzend als zuverlässig sind; aber sicher ist es, daß sie Leben und Bewegung in die Darstellung bringen und zum Denken auregen. Dem Berehrer des strengen konventionellen Kurialstilles wird vielleicht das sittliche Pathos, das manchmal charaktervoll durchbricht, nicht ganz behagen.

Ein anderer Borzug der Gelzer'schen Stizze besteht meines Erachtens darin, daß wir in derselben nicht bloß ein loses Konglomerat den aneinander gereihten Bildern nach den oft dürstigen und trodenen Angaben der byzantinischen Schrististeller erhalten. Gelzer geht auf den inneren Zusammenhang der Ereignisse ein und stellt Bertnüpsungen awischen anscheinend heterogenen Thatsachen mit großem Geschieft her. Rlarer als er scheint mir bisher z. B. Niemand die Bechselwirtungen zwischen Staat und Kirche in denjenigen Jahrhunderten, in denen die Machtsrage zwischen diesen beiden Gewalten in Frage kommt, dargestellt zu haben.

Endlich stellt sich Gelzer bei ber Darstellung ber byzantinischen Raisergeschichte nicht auf ben einseitigen Standpunkt, als sei bieselbe mur aus sich selbst heraus zu verstehen, sondern auf den universalbistorischen, und von diesem aus läßt er vor unseren Augen ganz andere Perspektiven vorüberziehen, als man sie bisher zu sehen gewohnt war.

Ich begnüge mich, diese Hauptpunkte, die bei der Beurtheilung des Gelzer'schen Werfes hauptsächlich in Frage kommen dürsten, anschieden. Wenn ich noch auf einige Einzelheiten, die ich vermehren könnte, eingehe, so geschieht es ebenso wenig wie oben bei der Bestrechung der Kr.'schen Arbeit zu dem Zwecke, den besservissenden Schulmeister spielen zu wollen. Bon solchem Gedahren wissen mich, glaube ich, beide Herren frei! Sie sollen nur zeigen, mit welchem Inden Interesse ich das Werk studiet habe.

Gelzer spricht an verschiedenen Stellen von einem in Bildung begriffenen, bezw. schon vorhandenen Feudalismus in Byzanz. Gewiß zeigen sich im byzantinischen Reiche vor der lateinischen Besißsergreisung Berhältnisse, die dem abendländischen Feudalismus ähneln; aber ich glaube nicht, daß sich in Byzanz das, was wir unter Feudalismus verstehen, wirklich vor dieser Zeit ausgebildet hat. Weder in Bezug auf die Beziehungen der Großgrundbesißer zum Herschen, noch auf die jener zu ihren Untergebenen kann man in Wirklichleit von einem Feudalismus sprechen. Trop Grörer, der

wohl biefe Anschauung am meisten vertheidigt hat, pflichte ich in diesem Bunkte durchaus Zachariä von Lingenthal bei, der die Existenz bekselben glattweg leugnet, möchte aber bei bieser Belegenheit ben Bunfc aussprechen, daß man dieser Frage, wie auch der agrarischen, die mir für gemiffe Sahrhunderte von eben fo großer Bedeutung für Die innere Beschichte des Reiches zu sein scheint wie die religiöse, und manche Bendungen ber inneren Bolitit und ben allmählichen Berfall bes Reichs mit erflärt, in Bufunft mehr Aufmertsamkeit zuwende, als bisher geschehen. - Rach Schent's Borgang gibt Belger ber isaurischen Dynastie einen neuen Namen, er nennt fie die fprifche1), wie er auch nach be Boor bie macedonische bie armenische, freilich nicht immer tonfequent, nennt. Dag bie lettere in ber That armenischen Ursprungs ist, ift sicher. Da jedoch die Byzantiner selbst wußten, woher fie ftammte, fie aber tropdem die macedonische genannt haben, weil die Familie zulett in Macedonien angefiedelt und gräcifirt war, fo meine ich, darf man rubig den Namen beibehalten, den ihr die Buzantiner felbit gegeben baben. Abnlich ftebt es mit ber Benennung ber Ifaurier. Dich haben Schent's Deduttionen nicht überzeugen tonnen. Benn Beit und Gefundheit es gestatten, gebente ich nach= zuweisen, daß man die Maurier ihres ehrlich erworbenen Beinamens nicht berauben foll. - G. 979 fteht: "Conftantin Dufas und fein Geschlicht murben ausgerottet." Dem widersprechen die Thatsachen ber späteren Beit. Bal. übrigens auch Ducange: famil. Byzant. S. 160 ff. Gfrörer: Byz. Gesch. 3, 158 ff. — S. 977 wird als Bublikationszeit ber Bafiliken 887-893 angegeben. Das fteht boch mohl noch nicht feft; ebenjo wenig, daß die Epanagoge amifchen 884-886 entftanden ift. Das lettere nahm gwar Bacharia von Lingenthal zuerft in der Borrede zu seiner Ausgabe des Werkes an, später aber ift er bavon zurudgekommen, er fest sie gleichzeitig mit bem Brocheiron, also gegen 879. Bgl. Befch. bes griech.=rom. Rechts 3. S. 22. — S. 984 wird angenommen, daß die Taufe der Großfürftin Olga in Konftantinopel ftattgefunden habe. Meine Unterfuchungen über diese Frage verhindern mich, dem beigustimmen. Doch ift bier nicht ber Ort bagu, barauf naber einzugeben. - Benn S. 973 die Gründung ber Universität in Konstantinopel burch Bardas erwähnt ift, so hätte man S. 1003 statt des allgemeinen Ausbruck: "Konstantinos Monomachos verausgabte Unsummen für Sebung der

<sup>1)</sup> Rr. behalt den alten, durch die Jahrhunderte geweihten bei.

Bistenschaft" die Angabe erwarten dürsen, daß 1045 die juristische und philosophische Schule neubegründet wurde, umsomehr, als diese Gründung von großer Bedeutung wurde. — S. 1021 wird behauptet, daß die Flotte seit der Renaissance unter den Macedoniern eine höchst achtunggedietende Stelle eingenommen hätte. Das ist doch wohl nur zum Theil richtig. Basilius Macedo ist zwar der Schöpser einer Reichsslotte gewesen (vgl. darüber Girörer, Byzant. Gesch. 2, 409 si.), aber seit Basilius Bulgarottonos wird derselben nicht mehr die Ausmertsamteit gewidmet, die sie verdient; sichon er muß siemede Hilse herbeirusen, um Bari zu Paaren zu treiben (vgl. Girörer ebenda 1, 414 sf.; 2, 434 sf.). Rapid abwärts ging es mit der Flotte seit Konstantinos Monomachos. — Endlich, wenn der wieses γεωργικός erwähnt wurde, durste wohl auch der νόμος were κός nicht sehlen.

Bu bem Bergeichnis ber Batriarchen bon Ronftantinopel, welches S. Morit verfaßt hat, habe ich noch einige Buniche vorsubringen. 3ch meine nämlich, wenn man einmal Beinamen hinzufügt, daren foll man auch alle die anführen, welche befannt find. Das ift aber bei einigen nicht ber Fall. Bei Joannes III. Antiocheus feblt Scholaftifos; bei Gergios 610-638 fehlt die Begeichnung I; bei Rifetas I. Gunuchos; bei Joannes VII. Syntellos, Le Canomantis, Jannes; bei Methodios Somologetes; bei Boannes IX. hieromnemon; bei Theodotos (Theodofios?) die Bezeichnung II.; bei Theodofios Borradiotes die Bezeichnung I.; bei Methodios 1240 die Bezeichnung II.; bei Joannes XII. Sogupolites: bei Joannes XIV. Ralefas. Godann mochte man gern die Luden, Die in ber Reihe ber Patriarden flaffen, etwas beutlicher in Die Mugen fallend hervorgehoben feben, es find die Luden von 980 bis 984, 1240-1244, 1321, 1450-1453. Db nicht auch eine folche für 1314-1315, wo als Batriarch Nephon 1311-1315 angeführt wird, angunehmen ift? Uberhaupt bedarf die Chronologie der Batriarchen trot ber fleifigen Arbeit Bebeons noch einmal einer eingehenden Bearbeitung. Wie nothig bas ift, fieht man ichon bei ber hier ber= offentlichten Lifte, in der die Reihe von Pyrrhos I. bis Germanos I. Bach einer noch nicht veröffentlichten Arbeit von E. B. Broot ein anderes dronologifdes Untlit zeigt als bisher. Bequemlichteitsrudfichten laffen endlich ben Bunfch auffteigen, die Batriarchenlifte mochte bei einer neuen Auflage fonchronistisch neben die Raiferlifte gefest merben.

Bas ben Batriarchen recht ift, follte auch ben Raifern billig feir und fo bate ich benn bei Leon IV. hinzuzufügen Chazaros; b Nifephoros Genitos; bei Nichael III. Methyfta; bei Romanos I ber jungere; bei Joannes IV. Dufas, bei Andronitos IL b ältere, bei Andronitos III. ber jüngere. Bas aber hat ben bie Dame Gubotia Matrembolitiffa bem Bf. gethan, bag fie ungalanter Beise gar nicht erwähnt als Raiserin? — Ich ergrei Diefe Belegenheit, um einem Erfuchen nachzukommen, welches b verstorbene Zachariä von Lingenthal kurz vor seinem Tode briefli an mich ftellte, und bies um fo lieber, als es fich mit ben be mir schon längft gehegten Bunfchen bedt. Derfelbe bat mich, i möchte barauf hinzuwirken suchen, bag bie bei ben byzantinische Beschichtschreibern übliche Bezeichnung ber Raiser burch Beiname auch von uns beibehalten werbe, daß man alfo die orientalisch Bepflogenheit nicht durch die occidentalische Bezeichnung mit Rifferr die höchftens in Rlammern beigufügen maren, verbrangen laffen möcht Ich meine, Zachariä hat vollständig recht, einer ausführlicheren Be gründung biejer Anficht bedarf es wohl taum. Demnach mochte it die Fachgenoffen bitten, in Butunft lieber nach der angegebenen Bei verfahren ju wollen.

Plauen i. B.

William Fischer.

Études d'histoire du moyen-âge dédiées à Gabriel Mones Paris, Léopold Cerf-Félix Alcan. 1896. XIV, 463 ©. 20 Fr.

Einhundertachtundvierzig ehemalige Schüler bes nicht nur i Frankreich, sondern auch in Deutschland und überall, wo geschichtlich Forschung eine Stätte hat, wohlbefannten Historiters Gabriel Monodes Leiters der Revue historique, haben sich vereinigt, um de verehrten Lehrer zum Danke für die genossene Förderung ihn Studien den vorliegenden schön ausgestatteten Band darzubringe den eine trefsliche Heliogravüre des Geseierten schwückt. Den äußere Anlaß dot Monod's Wahl zum Vorsigenden der philologisch-historische Abtheilung der École pratique des Hautes-Études. Sein Studien genosse und Freund Ernst Lavisse hat die warm empfundene Borrel geschrieben. Er blickt auf die Schwierigkeiten zurück, mit denen f beide auf der Universität zu tämpsen hatten, und vergleicht damit de gegenwärtigen erfreulichen Ausschwung der französischen Geschicht wissenschaft, an dem Monod so reichen Antheil hat. Damit gibt auch dem deutschen Historiser mannigsachen Stoff zum ernsten Rach

benken. Monod empfing vielfältige Anregung durch seinen Ausenthalt in Deutschland. Was er hier sah, suchte er in der Heimat dem Geiste seigenen Bolkes anzupassen. Da geziemt es uns, nachedem der Tod unter den Großen unseres Faches so reiche Ernte gehalten hat, die Frage zu erwägen, ob unsere deutsche Geschichtse wissenschaft noch auf der Höhe der Zeit steht und würdig ist, dem Ansland auch serner als Muster zu dienen.

Um diese Anzeige nicht allzu sehr auszudehnen, mussen wir uns bersagen, die 31 Abhandlungen, die Lirche, Kunft, Politik, Recht und Birthschaft des Mittelalters behandeln, ihrem Werthe nach zu besprechen. Nähere Beziehungen zur deutschen oder allgemeinen Geschichte werden eine etwas größere Aussührlichkeit rechtsertigen.

(6. 1-9.) D. Brou untersucht einige Stellen bei Bregor bom Tours, in benen ber Anwendung ber Todesftrafe gedacht wird, und befampft die allgemein, auch von Fuftel be Coulanges getheilte Meinung, daß die merovingischen Konige nach Gutdunten über das Leben ihrer Unterthanen verfügten. - (G. 11-46.) In feiner Sturbie über Eurich, Ronig ber Beftgothen (466-485) bemuht fich . Dber unter ftetem Sinweis auf die Quellen flar gu legen, warum bas westgothische Reich nach fo berheißungevollen Anfangen bem An furme der Franken feinen Biberftand leiften fonnte. Er fieht bie Grunde in ber Religion, ba die Gothen dem Arianismus huldigten, wa brend bie machtige Beiftlichfeit fatholifch gefinnt mar. Eurich ließ mur insoweit Strenge gegen bie Ratholifen walten, als er feine Berr= Saft fichern mußte. - (S. 47-60.) Ch. Diehl untersucht Die millitärifche Eintheilung bes byzantinischen Reiches, Die fog. Themen. -(S. 61-70.) E. Molinier erörtert unter Beigabe von Abbilbungen Den Ropfput ber Frauen auf byzantinischen Dentmalern unter bem Befichtspuntt bes Ginfluffes ber ofteuropaifchen auf Die weftliche Runft. - (G. 71-87.) Die wirthichaftliche Bedeutung ber großen Mbteien im Mittelalter hat Imbart de la Tour veranlagt, feine Mummertjamteit auf die handelsrechtliche Seite ber firchlichen 3mmunitaten bom 7. jum 9. Jahrhundert zu richten. Er neigt gu ber Bermuthung, daß die tlofterliche Organisation bes Sandels Die Entwidlung bes Stadtrechtes beeinflußt habe, falls bie Theorie Cohm's und Birenne's richtig fei. - (G. 89-94.) Die umftrittene Frage, welcher Ort ber tarolingifchen Bfalg Caffinogilum entspreche, glaubt C. Bullian noch nicht endgültig lofen gu tonnen, aber nach ihm Tommen nur Chaffeneuil (fur le Clain) bei Poitiers und Caffeuil-fur-

Garonne ernstlich in Betracht. Für bas erstere haben sich Deliste. Simfon und Mühlbacher erflart. — (S. 95—105.) 3. Ron Tegt bie Grundfage bes Papftes Nitolaus I. (858-867) über bie Beziehungen ber weltlichen zur geiftlichen Macht bar und findet darin eine Borbereitung ber Ibeen Gregor's VII. - (S. 107-136.) Die karolingischen Studien von A. Girp geben auf Anregungen zurud, die er 1872—73 in Monod's Übungen empfing. Er behandelt darin erstens ein verlorenes Ravitular Ludwig's des Frommen für die Chorherrenftifte; zweitens ben Beitpuntt ber Ernennung bes Abtes Lupus v. Ferrières (22. Nov. 840), im Gegensat zu ber bisberigen Annahme, und brittens eine migverftandene Stelle in einem Briefe des Abtes; viertens die villa Restis in einer Urfunde Karl's des Kahlen von 845 Jan. 5., und fünftens Notizen über 31 verlorer Karolinger-Urfunden der Abtei Wontieramep (Devartement Aube) vo 🖚 820 bis zum Ende des 10. Jahrhunderts. — (S. 137—153.) AI eine frühere Untersuchung gurudgreifend erörtert G. Bourgeoi 🚄 die Berfammlung von Quierzy=fur=Dise (877) eingehend und betome 1 die Uneinigkeit zwischen dem Raiser und den Großen.

Bei den übrigen Auffähen, die fammtlich nach Form und Inhal einen guten Eindruck hinterlaffen, muß eine kurze Wiedergabe de Titels genügen.

Die Familie des Markgrafen Eberhard von Friaul im weftfrantischen Reich (E. Fabre). — Polen und das Papsithum vom 10. bis jum 13. Sahrhundert (B. Fabre). - Die griechische Meffe in Saint-Denns (B. Omont). - Der Ursprung ber zwölf Bairs de France (G. de Manteyer). — Das geschichtliche Element ins bem Roman Garin le Lorrain (F. Lot.) — Die Abtei Molesmes und ber Urfprung von Nancy (Ch. Pfifter). - Die Rirche SS-Quattro Coronati in Rom (J. Guiraud). — Hugo de Clers und seine Abhandlung de Senescalcia Franciae (Ch. Bemont). -Die Auffindung der brei Batriarchen in Bebron (Ch. Robler.) -Die Herrschaft Saint=Seurin=les=Bordeaux (3. A. Brutails). — (S. 285-306.) Die Schrift des Abtes Wibert von Rogent De pignoribus sanctorum ift, wie A. Lefranc einleuchtend barlegt ein ganz einzigartiges und bisher ungenügend beobachtetes Denkma 🔳 geschichtlicher Kritif im 12. Jahrhundert. Es verdiente banach ein neue Ausgabe. — Die Grandes chroniques von Frankreich (A. Mo = linier). — Die ländliche Schöffenorganisation auf den Besitzunge der Reimser Lirchen (B. Thirion). — Das Formularbuch Richard auf die Ausgestaltung ber Kreisverfassung überhaupt vielfach 6 ftimmenden Einfluß ausgeübt, bat den Bf. bewogen, seine weite Darftellung auf Diefelben zu beschränten, und man wird ihm ban um fo eber beiftimmen, als burch Bereinziehen ber übrigen Pre Die Überfichtlichkeit ber Darftellung zweifellos beeintrachtigt word mare. Um Ausgang biefer Beriode fteht bie Ulmer Exetutionsordna vom Jahre 1563, die in der Entwidlung des Rreifes vom Rech organ jum Rechtsorganismus einen Martftein bilbet und ben ex gültigen Bruch mit bem alten Ginigungsgebanken bedeutet. Die Ma führungen über Begriff. Umfang und Entstehung des Kreisausschreil amts, Rreisbirektoriums und ber anderen Rreisinstitute gablen den besten Partien des Buches; mit Rocht betont der Bf. übera daß dabei weniger theoretische Planmäßigkeit, als das Gewohnheit recht und ber Ginfluß ber thatfächlichen Berhaltniffe beftimmer waren. Der lette Hauptabichnitt reicht bis jum westfälischen Friede Charafteristisch für die Beiterbildung der Preisperfassung in diefer Beitraume ift, daß gegenüber dem wachsenden Ginfluß der Banl und Ausschüffe, sowie ber erstmals 1645 guftauchenben, engere Areiskonvente die faktische Bedeutung der Areistage selbst sich zusehend: minbert.

Die Darftellung, die von fleißiger Benutung der vorhandene Literatur zeugt, beruht faft ausschließlich auf bem zu Stuttgart un Ludwigsburg verwahrten Aftenmateriale des ehemaligen schwäbische Preisarchives. Daß ber Bf. sich im wesentlichen auf basselbe bi fcrantt hat, ift angesichts bes gewaltigen Quellenftoffes im al gemeinen wohl zu billigen. Indes hatte es bem Buche boch gu Bortheile gereicht, wenn in zweifelhaften Fällen auch bie Archit anderer ehemaliger Kreisstände herangezogen worden waren, at denen für die eine oder andere Frage Aufschluß zu erwarten gewese mare. Dies gilt, wie einige Belege bestätigen mogen, insbesonbe von dem Karlsruher Archive. So hätte als verfassungsgeschichtlich Kuriosum Erwähnung verdient, daß im Jahre 1535 Augsbur Bürttemberg und Baben als des Kreises Obere von Rönig Ferding: um Beschreibung eines Kreistages ersucht worden sind, hier also fto ber üblichen zwei freisausschreibenden Fürften brei auftreten. Ber Bf. S. 337 vermuthet, daß bei dem badischen Streite bes Jahr 1585 die Bestellung der Zugeordneten durch die Fürstenbank erfol fei, fo hatte er ben biretten Beleg, ben er vermißt, aus ben babifch Rorrespondenzen entnehmen fonnen, aus denen fich ergibt, baß al

ber Baibinger Ronfereng bom 30. Januar 1586 die Streitfrage ihre Lofung in der angebeuteten Beife gefunden. Die Angabe, bag vom 3abre 1626-31 fein allgemeiner Rreistag ftattgefunden (G. 354) ift unrichtig : Die Rarleruber Aften verzeichnen eine Tagung zu Memmingen bom 1. Juli 1628, Die fich mit ber Ginquartierungsfrage beschäftigt hat. - Die im 16. Jahrhundert entstandene Gerhard'iche "Darftellung", ber 2. gelegentlich folgt, ericheint mir nicht immer einwandfrei und forreft; die berfelben entlehnten Daten über die Müng-Probationetage bom Jahre 1572 (G. 271 und G. 299) find entichieben irrig. Rach ben Karleruber Alten wird die erfte Tagung Burnberg am 2. Dai, die zweite zu Regensburg am 1. Oftober b. 3. erdffnet. Bielleicht veranlaffen biefe furgen Sinweife, Die nur ergangen und feinen Borwurf enthalten follen, den Bf., bei Ausarbeitung bes 2. Bandes gelegentlich, wo bie Stuttgarter Aften verfagen, auch in anderen Archiven Umichau ju halten. Der Bollendung bes Berles, beffen Benugung, wie zu hoffen, durch ein dem Schlugbande beigefügtes Ramen= und Sachregifter erleichtert wird, darf man mit lebhaftem Intereffe entgegen feben.

Rarlsruhe.

K. Obser.

Reformation und Täuserthum in ihrem Berhältnis zum driftlichen Brincip. Bon o. Lüdemann. Bern, B. Kaiser. 1896. 95 S. 2,10 M.

Das fehr beachtenswerthe Schriftchen, bem ein in einer Berfarrimlung Bernifcher Beiftlichen gehaltener Bortrag gu Grunde liegt, frupit an Die "Geschichte ber Bernifden Täufer" von Ernft Muller an. Die Beurtheilung, welche bas Täuferthum in bem Buche Müller's erfahrt, und die als durchaus abhängig von den befannten Anichau= ungen Ludwig Reller's ericheint, forderte in der That ben Kirchen= biftorifer zu entichiedenem Biberipruch gegen Dieje burchaus unfritische Bermerthung ber Reller'ichen Ergebniffe fur Die Schweizerifche Reformationsgeschichte heraus. Bei diefem Biderfpruch hat es der Bj. erfreulicherweise nicht bewenden laffen. An die Widerlegung der Reller'ichen Sypothesen über ben angeblich urchriftlichen Charafter und Urfprung bes Täuferthums (vgl. unfere Bemerfungen in Diefer Beitichrift 55, 477 ff. und 65, 152 ff.) fnupft & vielmehr eingehende Erdrierungen über bie Entstehungsgeschichte und bie religios-politische Bedeutung der Täuferpartei an, die bas volle Intereffe der mit biefem ich mierigen Broblem fich befaffenden hiftorifchen Forichung beanfpruchen Durfen. Satte G. Müller im Anschluß an Reller bas Beftehen einer

einheitlichen großen "evangelischen" Oppositionspartei von der apostlifchen Beit bis jum Ausgang bes Mittelalters angenommen und al & beren unmittelbare Fortsetzung das Täuferthum bezeichnet, fo ftelat ber Bf. ben Urfachen biefer vertehrten Auffaffung nachgebend, feft, was benn in der That den unter sich vielfach grundverschiedenen Setten bes Mittelalters und bem Täuferthum gemeinfam ift. Diefes Gemeinsame findet er in den gleichen Stimmungen, von welchen jene Oppositionsparteien gegenüber ber Berweltlichung und ber fittlichen Entartung der Rirche erfüllt find, in dem Bestreben, an Stelle ber verweltlichten Rirche eine Gemeinde der Beiligen au fegen, Die Die ascetisch-sittlichen Ibeale bes Urchriftenthums zu allgemeiner Durchführung bringen foll. Wenn Dlüller und Reller annehmen, baf biefe Richtung eigentlich die Reformation gemacht habe, daß ihr Luther und Awingli ihre grundlegenden Gedanken verdankten und jener evangelisch-rigoristischen Richtung lediglich durch opportunistischen Anschluß an die Staatsgewalten entfremdet worden seien, so wird diese Auffaffung burch bie Darlegung ber zwischen bem Grundgebanten ber beutschen Resormation und jenem ehrlichen, aber unfruchtbaren, ascetifchen Rigorismus bestehenden principiellen Begenfage von 2. überzeugend zurückgewiesen. Das in diesem Zusammenhang behandelte Berhältnis zwischen ben mittelalterlichen Setten einerfeits und bem Mönchthum andrerseits charafterifirt ber Bf. als die "Bahlvermandtschaft von Konturrenten"; beiden Theilen sei die gefetliche Auffassung bes Chriftenthums und bas Streben nach ascetisch-sittlicher "Beiligkeit" gemeinsam gewesen. Die Unnahme U. Ritschl's von der Entstehung der Täuferpartei aus den Kreisen der franzikkanischen Tertiarier wird gerade von diesem Gesichtspunkt aus von Q. mit Recht abgelehnt. Bon Interesse find auch bes Bf. Erörterungen über bie verschiedene Stellung, welche Luther und die Korpphäen bes Täuferthums, namentlich Dend, zu ben Grundgebanten ber beutschen Mpftit eingenommen haben. Gerade hier macht fich freilich ber Mangel einer zusammenfaffenden quellenmäßigen Darftellung des Täuferthums und feiner unter fich boch fo bedeutend divergirenden einzelnen Gruppen für bie Untersuchung Q.'s febr fühlbar, beren Ergebnisse eben boch nur für Die Beurtheilung bestimmter Areise des Täuferthums, in erster Linie ber schweizerischen Gruppe, Geltung haben. Bis zu bem erfehnten Ericheinen eines folchen gufammenfaffenden Quellenwerts über bas Täuferthum wird aber die vorliegende Schrift, mag man jich ihren allgemeinen Urtheilen über die religiofe Entwicklung des Mittelalters

auch nicht durchweg anschließen, als ein sehr werthvoller Beitrag jur Renantnis ber religiöfen Bewegungen ber Reformationszeit und narmentlich bes schweizerischen Täuferthums gelten durfen.

Gießen. Herman Haupt.

Beschichte der Bernischen Täufer. Bon Ernft Müller, Bfarrer in Larranau. Rach den Urfunden bargestellt. Frauenfeld, J. huber. 1895. 401 S. 4 M.

In den legten 20 Jahren ift bas Material gur Beschichte ber tax ferijden Bewegung gang außerordentlich gewachjen. Bleichwohl ift Jeber neue Beitrag bagu bon ben Forschern immer wieber begrüßt worden. Denn was man bisher über die Täufer weiß, scheint noch nicht genügt zu haben, um ein allgemein gultiges Urtheil über ihre Erraftehung, ihr Befen zc. hervorzurufen. Diefe Erfenntnis ift für bert Bi, einer ber Beweggrunde fur feine Bublifation gemejen, und Dies mit umfo größerem Rechte, als er viel Renes bieten tonnte. Bedauerlich ift nur, daß ihm die lebhaften literarischen Berhandlungen ber legten 15 Jahre über die gange Frage fo gut wie unbefannt geblieben find, nur nachtragsweise fest er fich G. 407 f. mit Außerungen R. Stabelin's und A. Baur's auseinander. Gein Lehrmeifter ift 2. Reller, beffen beinah allfeitig gurudgewiesene Aufftellungen über Die uralten evangelischen Gemeinden, ihren Busammenhang mit ben Balbenfern zc. ihm gur Grundlage bienen. Allen Ernftes acceptirt er die Balbenfertradition von der Entstehung "unabhängiger Be= meinden in der Beit, ba durch bes Raifer Konftantin's Erflärung bes Chriftenthums gur Staatsreligion ber Boben eigener freier Uberjeugung und Entichliegung verlaffen murbe und bie Rirche Staats= firche murbe, regiert burch Machte und Majoritaten". (G. 57.) Analoge Beftrebungen find ihm ichon Beweise für die Ibentitat bes Urfprungs. Da ihm die einschlägige Literatur unbefannt ift, tommt er gar nicht auf ben Bebanfen, bag die Täufer auch ein felbftandiger Reformationsversuch auf dem Boben ber romifchen Rirche fein fonnten, wobei, was ich wenigstens namentlich für die Schweig für febr moglich halte, auch alte Balbenfer-Reminiscenzen mitwirften, eine Unschauung, die fich wohl immer mehr Bahn bricht. Nach alledem ift begreiflich, daß ber gange Unterbau bes Buches (namentlich bas 4. Rapitel) nicht blog ichief, fondern geradezu falich gerathen ift. Aber wie febr bas zu beflagen ift, fo foll doch nicht minder bas Werthvolle und Reue, was der Bf. bietet, bantbar anerkannt werden. Gine Beschichte ber Berner Täufer hatten wir bisher noch nicht. Bichtiger ift, daß wir hier die Täuferbewegung auf einem lotalbefchräntten Bebiete (übrigens mit ihren burch Auswanderung hervorgerufenen Abzweigungen) von ihrem erften hiftorifchen Auftreten im 16. Sahrhundert bis zu ihren letten Ausläufern, die sich als kleine Gemeinden im Emmenthal und im bernischen Jura erhalten haben, verfolgen Aber Diese Täufergeschichte, von Anfang an bis in Die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts eine Martyrergeschichte im eigensten Sinne bes Bortes, ift zugleich eine Geschichte ber Tolerang und Intolerang wie bes religiofen Lebens in ber Schweizerfirche, benn bie fast immer vollständig mitgetheilten Urfunden und Aftenftude, sowohl die Rlagen über die Täufer von Seite ber Rirchenmanner, wie die Anklagen jener gegen die Rirche, die barauf bezuglichen firchlichen und ftaatlichen Erlaffe über Abstellung von Digbrauchen, wie bas, mas über bie pfarramtliche Seclforge an ben Taufgefinnten, die Berfolgungen 2c. berichtet wird (3. B. Rap. 8), weisen eine folche Fulle von werthvollen Material zur Rirchen- und Literaturgeschichte des Landes auf, wie es in dieser Reichhaltigkeit für eine Landesfirche felten zusammengetragen worden ift.

Erlangen. Theodor Kolde.

Die zwölf Artifel der oberschwäbischen Bauern 1525. Bon Franz Ludwig Baumann. Rempten, Köfel. 1896. 170 S.

An Stelle einer neuen Auflage feiner im Jahre 1871 erfcienenen Erftlingefchrift: Die oberschwäbischen Bauern im Marz 1525 und bie awölf Artikel, die auch in dieser Reitschrift (27, 457 f.) besprochen worden ift, hat der Bf. eine völlig neue Schrift mit geanbertem, beffer vaffenbem Titel ericheinen laffen, in ber er alles, mas in biefen 25 Jahren über ben Begenftand geschrieben und veröffentlicht worben ift, benutt oder der Kritik unterzogen hat. Daß die Forschung in biefer Beit ein gutes Stud vorwarts gekommen ift, zeigt fich auch barin, bag aus ber Erstlingsschrift "nur gang wenige Baufteine" in bas neue Buch binübergenommen find. Entichieden und überzeugend ift die Bolemit des Bf. in einem der wichtigften Buntte gegen bie unlängst erschienene Schrift von Lehnert, der im Anschluffe ar Stern auf's neue die Abhängigfeit der Memminger Gingabe von ber zwölf Artifeln zu erweisen suchte. Durch die Beweisführung bes Bf. wird diefe Frage hoffentlich endgültig aus der Belt geschafft die Priorität der Memminger Eingabe ist sicher erwiesen.

Much die andere Sauptfrage nach bem Berfaffer ber zwölf Artifel ift ber Löjung naher gebracht. Bahrend B. 1871 Schappeler als bert Berfaffer annahm, fucht er jest ben Rachweis zu führen, bag der Feldichreiber Loper die Artifel redigirt habe. Er weift unter den ber ichiebenen Druden ber Artifel einen nach, ber in berfelben Offigin (ma bricheinlich in Augsburg) gebrudt worden ift, in der auch furg vor ber eine Schrift Loter's gebrudt wurde, und fieht in biefer Musga be ben erften Drud ber gwölf Artifel. Domohl ber Beweis nicht vollig zwingend ift, glaube ich boch, daß die größte Bahricheinlichfeit ba für fpricht, bag wir bier wirflich ben erften Drud por uns haben, und es ift febr bantenswerth, bag ber Bf. einen genauen Abbrud Desfelben gibt. Aber alles bies tonnte boch gerabe fo gut auf Schappeler als Berjaffer paffen, auch er hatte boch mahricheinlich in diefer Dffigin bruden laffen. B. meint, bag Schappeler, ber tüchtige Theologe, urrungflich in den Marginalien ber zwölf Artitel "Titon., Deutro., Genesi und Gene, Chor." geschrieben haben wurde, daß nur ein des Lateinischen untundiger Dann fo fchreiben tonne. Aber gum Theil Die gleichen ober gang abnliche Marginalien fand ich auch in einer Schrift Luther's von 1527, Die in Wittenberg, alfo unter feinen Mugen, bon Sans Luft gebrudt worden ift. Für die Bergleichung bes Stils aber, ber in ben gwölf Artifeln Logerifch fein foll, haben wir gu wenig Material, um fichere Folgerungen baraus ziehen zu tonnen. Co fceint mir die Frage, ob Schappeler ober Loger ber Berfaffer Der gwölf Artitel ift, noch nicht mit völliger Gicherheit geloft gu fein; daß bie größere Bahricheinlichfeit aber für den letteren fpricht, bas, Blaube ich, bat B. erwiesen.

Göttingen.

Ad. Wrede.

Briefe und Atten zur Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges in den Beiten des vorwaltenden Einflusses der Bittelsbacher. 6. Band: Bom Reichstag 1608 bis zur Gründung der Liga. Bon Felix Stiebe. München, M. Rieger, 1895. XII, 780 S. 20 M.

Der Eingang des Bandes enthält Beilagen, Nachträge und Betichtigungen zum vorigen Theile des Werfes, die sich meift auf den
Donamvörther Handel, die Zustände am Prager Hose, die Persönlichteit Rudolf's II. und den Hausstreit zwischen ihm und Erzherzog
Watthias beziehen; darunter befinden sich ein erwünschtes Berzeichnis
der höheren Hose und Staatsbeamten Maximilians I. von Baiern
aus den Jahren 1599—1620 und die wahrscheinlich von Khlest ver-

faßte wichtige Broposition für die Busammenkunft ber Erzherzögin Bien. Im Gegensat ju ben beiden vorigen die Form ber Daritellung aufweisenden Bänden bringt der vorliegende die durch lang jährige und umfaffende Archivstudien gesammelten Aftenftude im Bor laute oder in Auszügen; benutt wurden auch Excerpte, die de Herausgebers Mitarbeiter Dr. Chroust und besonders Dr. Mapr ang fertigt hatten. Da ber Stoff in bem gegebenen engen Rahmen ni unterzubringen mar, verwerthete ber Bf. einen Theil davon icon 🚾 🖝 "Urfprung bes Dreißigjährigen Rrieges" und feinen "Bittelsbatte Briefen". Seine Absicht mar, auch in Diesem Bande ben Gang be baierischen und der Reichspolitik, die Thätigkeit des Raisers und De fatholischen Reichsftunde in möglichfter Bollftundigfeit florzuleg ent. Er hat biefes Riel in Bezug auf die Geschichte des Regensburge = Reichstags von 1608 (bier in theilmeifer Erganzung gum 1. Band des Wertes) des österreichischen Hausstreites und des Kurfürstentage von Fulda erreicht; weniger vollständig, aber den Berlauf der Ereigniffe zur Benuge flarend und manche neue Aufschluffe bietend, erscheinen die Akten über die zur Gründung der Liga führenden Berhandlungen und über ben Julicher Erbfolgeftreit. 3m Mittelpunkte ber geschilberten Borgange fteht ber Bergog Maximilian von Baiern1). Durch gahes Festhalten seines Standpunftes und die Bewinnung beutscher und ausländischer Fürsten für seine Riele (bafür fehr beachtenswerth fein Disturs für Millino G. 418) bilbet er bie Sauptftupe bes Ratholizismus, Die erfte Stelle bes Wiberftandes gegen bas porbrangende Brotestantenthum. Mus ben mitgetheilten Briefen geht bervor, daß die fpanischen Gesandten in Brag, der Sof von Madrid und der Bapft seine Bedeutung mehr und mehr erkannten. Intereffante Streiflichter fallen auf bas Berhältnis zwischen Chriftian von Anhalt und dem Rurfürften von Maing, auf die Erghergoge Ferdinand, Leopold und Maximilian und auf einzelne Berfonlichkeiten, wie ben Bifchof Julius von Burzburg, Bengel Rinsty, Karl von Liechtenftein u. a. Die Bearbeitung ber Aften ift mit größter Cachfenntnis und Gewiffenhaftigleit erfolgt; feltene Flugschriften find berangezogen, fcon

<sup>1)</sup> Die überraschende Form und die Bucht seiner Ausdrücke erinnern bisweilen an den großen Staatsmann unserer Zeit; u. a. S. 428: Zwischen Blei und Papier ist ein großer Unterschied. Ühnlich Bismard's Bort zu Bernhardi (Tageb. 6, 304): Man schießt nicht mit öffentlicher Meinung, sondern mit Pulver und Blei.

gebrudte Aftenftude fehr forgfältig auf bie Richtigleit ihres Bortlautes nachgelesen, die abgedrudten Berichte (G. 209. 219 ac.) unter berglichen und burch Berangiehung anderer Momente mit fritischer Scharfe auf ihren hiftorifchen Berth geprüft worden. Gehr bantenswerth ift, daß ber Berausgeber die den wichtigften Inhalt ber Altenflucke angebenben Borte burch gesperrten Drud hervorgehoben und bem Lefer baburch eine rafche Uberficht ermöglicht hat. Schlieglich mogen noch einige Bemerfungen Blat finden, die aber, wie ausbrudlich bemerft wird, bem Umfange und bem großen Berthe bes Buches gegenüber nur untergeordneter Ratur find. Zweimal (Dr. 5 und 350) ift Die Berfunft ber Aftenftude nicht beutlich genug genannt worden, 5. 1842, 2224, 3331 fehlt bei Citaten bie Band- ober Seitengahl, S. 709 berrnift man zu dem im Text angebrachten Beichen 1) die Note unter bern Strich. Gegen die angewandte allzugroße Raumerfparnis hat ber Bf. felbft Bedenfen geaußert. Die Abfürzung von Borten mitten im Text ift allerdings nicht gut weiter auszudehnen; bas Streben nach Rittge berführt mitunter (3163) beinahe zur Undeutlichfeit. Wenn raumlich nicht zu ausgebehnte Stellen, fehr wichtige Aften ober nicht leicht Bracht Berfe, wie die Monumenta Hungariae, in Betracht tormmen, durfte fich eine Ginfchrantung der hinweise auf icon Ge= Drudtes empfehlen. Bei ber Anlage bes Gangen unvermeidlich, aber michts weniger als bequem gu lejen ift bas Fürftenrathsprotofoll vom 3. Februar 1608, wo in Anfnupfung an Stichworte zeilenweife auf Band I gurudgegangen wird und Bufate gu bort Abgedrudtem ein= geichoben werben. Ber biefes Aftenftud aus beiben Banben gufammenfliden ober die Bunbesnotel ber Liga bei Stumpf aufjuchen und mit ben hier gebrachten Berbefferungen verfeben muß, fteht vor einer febr laftigen Aufgabe. Bon Siftorifern, welche über bie in Diefem Bande behandelte Beit gefchrieben haben, werden Bolf, Stumpf, Surter, Binbely und Ritter mehrjach berichtigt. Aus der Bolemit mit lettgenanntem Autor hebe ich zwei Stellen heraus: Die 738 angeführte Außerung Ritter's fann ich angefichts ber auch von St. 476 jugegebenen, gegen die Reger gebrauchten barten Borte Bergog Magi= milian's, ber die Saretifer icon in Stalien beim Umfturge des papit= lichen Stubles thatig fieht, wenn auch vielleicht nicht bem Bortlaute, fo boch bem Ginne nach nur richtig finden, und die 743 abgebrudten brei unwichtigen Aftenauszuge hatte ich wegen ber fie einleitenben Bemerlung gern bermißt. Für bas im Regifter blog unter Raifers= heim angeführte Rlofter wird fonft (auch hier 284 Diefe Biffer fehlt im Register] 348 2c.) in den Alten häufiger Reis- ober Raisheim 🚗 fchrieben.

Breslau.

J. Krebs\_

Ein Kalvinist als faiserlicher Feldmarschall im Dreißigjährigen Kriegen Rach den Atten der Wiener Archive dargestellt von Andolf Somidt. Berlinstüginger. 1895. IV, 172 S.

Unter diesem Titel verbirgt fich eine Schrift über Beter Melander,-Reichsgrafen zu Holzappel. Darftellend hatten fich mit ber boch = intereffanten Berfonlichkeit diefes vielgewandten Rriegsmannes, Boli= = titers und Groftapitaliften bisber hauptfächlich brei Geschichtsforicher beschäftigt: 1. Barthold in feiner Beschichte bes großen Deutschen Rrieges (1842 und 1843), 2. Rommel im 8. Band feiner Geschichte von heffen (1843), 3. 28. hofmann in feinem "Charatterbild" Beter Melander (1882, neues Titelblatt 1885). Barthold machte ben Berfuch, Melander zu einem Haupthelden in seinem großbeutsch=patrioti= ichen Sinne berauszuputen. Rommel trat biefem "ber Beschichte porgreifenden Eifer" mit erweiterter Sachkenntnis entgegen, konnte aber feinerfeits wieder als heffischer Siftoriter eine gewiffe Boreingenommenheit gegen den Überläufer nicht überwinden. Hofmann, der als Ruftos auf Schloß Schaumburg a. d. Lahn aus Melander's Hausarchiv schöpfte, brachte unserer Renntnis recht bedeutende Bereicherung, war aber nicht der Mann, eine objektivere Auffassung zu begründen; erging mit dem Ahnen seiner anhalt-bernburg-schaumburgischen Schloßherrschaft einfach durch Dick und Dünn, ohne psychologische Bertiefung, deshalb eigentlich ohne rechtes Berftändnis. Freilich auch ohne Schwärmerei. Diese bat erst unser neuer Forscher bingugefügt: er ift ein blinder Berehrer feines taiferlichen "Ralvinere", ben er bewundert ob seiner Energie, seiner militärischen Talente, seines glühenden Patriotismus, feiner heißen Liebe zum unglücklichen beutichen Baterlande, seiner Freiheit von jedem Eigennut, seiner ungewöhnlichen politischen Ginficht, seiner Borurtheilsfreiheit. Um alle Qualitäten auf seinen Ehrenschädel zu häufen, muß er auch noch in seinem Glauben eifrig und ftreng sein. Der Bf. schwört auf ben alten Barthold, ber mit ber Ehrenrettung bes beutschen Selben, ber Abwehr ber heffischen und schwedischen Berleumdungen fo erfolgreich begonnen habe. Der Bf. erleichtert fich seine Aufgabe ungemein baburch, bag er auf wenigen Seiten über die hessischen Dienfte binmegspringt; er kann schon hier seine Anschauung vortragen, weil fie von

Sachtenntnis nicht getrübt ift. Gelbit Rommel's Buch hat er unbenutt gelaffen 1). Uberhaupt verdanft er es vorwiegend ber Ginfeitigfeit leiner Quellenforichung und ber Mangelhaftigfeit feiner Literatur= tenritnis, daß er in ber Berherrlichung feines Selben von fritischen Breifeln nicht geftort wird. Der Bf ahnt gar nicht, ein wie reicher Stoff für feinen Begenstand bereits gedruckt vorlag. Dur das Allerwichtigfte fei bier genannt. Unbedingt batte benuft werden muffen ein 1751 ericienenes Buch "Bermischte Abhandlungen und Anmerlungen aus ben Beichichten u. f. w.", worin G. 32 ff. "Buverläffige Radrichten von dem Leben u. f. w. Beter's Grafen von Solgapfel", Brofentheils Aftenftude in genauem Bortlaut, geschöpft aus ben, wie Der unbefannte Berausgeber berichtet, weitläuftigen, aber gum Theil on damals halbvermoderten Briefichaften bes Sausarchivs. Bieles Dier Gerettete, barunter gerade febr Berthvolles (namentlich für die Sohre des faiferlichen Dienftes) fehlt bei hofmann, obgleich er bas "Ite Buch ermähnt"). Uber Delander's Berfunft, den Rauf feiner Brafichaft und anderes hat aus ben naffauischen Archiven 3. Arnoldi In feinen Siftorifden Dentwürdigfeiten (1817) werthvolle, bon Sof= mann nicht erschöpfend wiedergegebene Mittheilungen gemacht. Uber Die erften beutschen Rriegsthaten Melander's, befonders feinen Antheil an ber Schlacht bei Olbenborf 1633, hatte Schmidt fich u. a. aus Den Aftenftuden in Sattler's Dobo von Anpphaufen (1891) eines Befferen belehren fonnen. Über die Schlacht bei Busmarshaufen 1648 und ben Tob Melander's brudt Sch. feche Berichte aus bem Biener Kriegsarchiv als Beilagen ab, aber alle Dieje feche Berichte und bagu noch eine gange Reihe weiterer authentischer Aftenftude über benfelben Begenftand find bereits 1819 im 1. Band ber Ofter= reichischen militarifchen Beitschrift veröffentlicht worden und zwei von ben Berichten find außerdem fpater durch den Freiherrn 2. F. v. Eberftein noch mehrere Mal gum Abbrud gebracht worden (f. Rriegsthaten bes E. A. v. Eberftein, 2. Aufl., S. 67 ff.). Und bas Schlimmfte ift, bag bei Sch., wie ber Bergleich mit ben genannten Druden zeigt,

<sup>1)</sup> Das beweist das aus Hofmann abgeschriebene Citat S. 9 Anm. Gemeint ist Mommel 8 (Neuere Gesch. Bd. 4, nicht 10), 136. Zur Sache bemerke ich, daß gerade hier Rommel sich und andere durch einen Leseschler irregesührt hat: 1631 statt 1637.

<sup>\*)</sup> Literarhistoriter tonnen hier zwei auch in der Ausgabe des Literarifden Bereins übersehene Stude von Georg Rudolf Bedherlin finden, einen Brief an und ein Sonett auf Melander.

bie Wiebergabe der Borlagen eine sehr schlechte ift. Gegenüber allebiesen nothwendigen Ausstellungen möchte ich jedoch um so nachdrüslicher betonen, daß der Bf. für die ganze nachhessische Beit Melanderthatsächlich eine große Fülle wirklich neuen und wichtigen Stossbeigebracht hat, daß er manche Dinge, die bisher fast unbekaren: waren, in voller Aussührlichkeit zu erzählen vermag, unsere Kenntusalso sehr erheblich abrundet und uns damit dem Berständnis solicht leicht einheitlich zu ersassenen Persönlichkeit seines Helden sicht leicht einheitlich zu erfassenden Persönlichkeit seines Helden sicht näher bringt. Hierin liegt der Werth seiner Schrift. Sie twein in die Reihe als Borarbeit für eine künstige Biographie Welcander's. Freilich wird eine solche, soll sie abschließend sein, impracen noch tieser in die Akten hineingreisen müssen, gar Bieles liegt noch gänzlich unbenutzt in den Archiven.

Marburg.

Hermann Diemar.

Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der Zeit von 1640—1697—Bon Kurt Breyfig. 1. Band. (A. u. d. T.: Urfunden und Aftenstüde zuschschichte der inneren Politif des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Branden—burg. Erster Theil, 1. Band.) Leipzig, Dunder & Humblot. 1895—XXXIV, 932 S.

Was wurde wohl Camuel von Pufendorf zu der Arbeitsweise seiner Epigonen gesagt haben, wenn er bie Berausgabe ber Urkunden und Aktenstude zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlebt hätte? Mit frischem Anlauf unternommen, gerieth bas groß gevlante Unternehmen balb in's Stoden. Immer mehr wurde das ursprüngliche Programm eingeschränft; immer größer und unregelmäßiger wurden die Baufen zwifchen bem Erscheinen der einzelnen Bande, obwohl der Kreis der Mitarbeiter fich stetig erweiterte; schließlich erschöpften sich die finanziellen Mittel und das ganze drohte ein Torfo zu bleiben. Ein fo beklagenswerthes Schidfal ist aber gludlich verhütet worden. Die Munifigeng bes Raisers und der preußischen Regierung hat durch die Gewährung von 40 000 Mark aus dem kgl. Dispositionssond, die sich allerdings auf 20 Jahre, von 1892 an gerechnet, vertheilen, die Fortführung des Wertes finanziell gesichert. Darauf gestütt hat die Kommission. - 3. 3. aus ben herren holbe, Schmoller und Rofer beftebend einen Reorganisationsplan entworfen, beffen Grundzuge in Rurgem folgende find. Die brei Abtheilungen der bisherigen, nunmehr alten Folge des Unternehmens (politische Berhandlungen, auswärtige Aften

und ftandifche Berhandlungen) follen bis 1688 fortgefest und abgefchloffen werben. Daneben ift eine neue Folge in's Leben gerufen, Die ber inneren Bolitit gewidmet ift. Bier follen die Alten gunachft ber Finangverwaltung, bann ber evangelischen Rirchen-, der Juftigverwaltung, der Birthichafts- und Sandelspolitif und eventuell ber Militarverwaltung publigirt werben. Die übrigen Stoffe: Thätigfeit Des Bebeimen Rathes, Berhaltniffe ber latholifchen Rirche, Rolonialpolitit, Sandwerfer- und Innungswesen find bagegen aus bem Brogramm ber U. und Al. ausgeschieden, da fie befanntlich bon anderer Ceite in Angriff genommen bezw. ichon erledigt find. Rach Bollendung ber "Urfunden und Aftenftude" und der "Brotofolle und Relationen" wird mithin bas archivalifche Moterial gur Gefchichte des Großen Aurfürsten in feltener Reichhaltigfeit gedrudt vorliegen. Bu wunfchen ift nur, daß bas Arbeitsprogramm nun auch innegehalten und bas Tempo ber Ausführung nicht gar ju langfam genommen wird.

Die neue Folge der U. und A. wird sich von der älteren auch außerlich unterscheiden. Berwaltungsalten, aus denen sie sast außerlich unterscheiden. Berwaltungsalten, aus denen sie sast außeselich bestehen wird, erheischen ja von selbst eine andere Publitationsmethode wie politische oder diplomatische Korrespondenzen und Vrototolle. Deshalb hat sich die Kommission entschlossen, den haralter einer reinen und ausschließlichen Altenpublikation sür die neue Serie aufzugeben. Statt dessen soll der Abdruck der wichtigsten briginalakten mit einer aussührlichen Darstellung verdunden werden, die sich auf das gesammte einschlägige, auch das nicht mit abgedruckte Erchivalische Material stützt. Bei allen Sachkennern dürste diese Wethode unbedingte Billigung sinden. Sie stellt allerdings an den Berausgeber höhere Ansorderungen. Sie birgt auch die Gesahr in sich, daß seine Subjektivität leichter als sonst den Beg in die Publitation sindet.

Um so freudiger und rüchfaltsofer muß es anerkannt werden, daß der nunmehr erschienene erste Band der neuen Folge nicht nur in dieser Beziehung seine Ausgabe vortrefflich gelöst hat, sondern auch in allem übrigen — abgesehen von einem nebensächlichen, am Schluß noch näher zu bezeichnenden Punkte — den folgenden Bänden als Muster hingestellt werden kann. Er bringt aus der Feder Brepsig's den Ansang einer Geschichte der brandenburgischen Finanzen von 1640—1697. Das überschreiten des Jahres 1688 ift badurch versanlaßt und gerechtsertigt, daß das Regime Eberhard Dandelmann's

in der inneren Politik noch ganz den Geist, die Formen und Sortschritt aus der Epoche des Großen Kursürsten zeigt. Erst Sturz dieses getreuen Edart's Friedrich's III. bedeutet hier einen radikalen Bruch mit der guten alten Zeit. B. geht bei Schilderung der Finanzen von der Rammerverwaltung aus und handelt in dem vorliegenden Baude zwei wichtige Kapitel derselbes A. Die Zentralstellen der Rammerverwaltung (1. Die Geheime Detammer und ihre Korläuser, 2. Zentralkassen und Generaletate B. Die Amtskammer, das Kassenwesen und die Domänen der Kurmark (1. Die Organisation der Berwaltung, die Amtskammer zu Kössen.

Der Stoff bot für eine aftenmäßige Darftellung große Schwieri feiten. Lag doch kaum ein Gebiet der gesammten brandenburgische-Staatsverwaltung i. J. 1640 fo sehr an chronischen Leiden alle-Art darnieder, wie gerade die Berwaltung der Finanzen und spezie 🍑 bes Rammermefens. Bentrale Bermaltungsinftanzen maren taum borhanden, und als fie eingerichtet wurden, funftionirten fie anfangs noch fehr mangelhaft. Über die wichtigften allgemeinen Fragen, wie z. B. -Berpachtung oder Celbstbewirthschaftung der Domanen, herrschte bei den ersten Leitern der Domänenverwaltung Unflarheit oder Uneinigkeit. -Roch fcblimmer fah es bei ben mittleren und Lofalbeborden aus. -Mochten sie in den einzelnen Territorien noch so verschieden organisirt = fein, ihre Leiftungen waren burchschnittlich überall gleich schlecht. Allerwärts galt es also, organisatorisch und materiell mit fraftiger Sandeinzugreifen, um dem nervus rerum wieder aufzuhelfen. Bie diefer Um- bezw. Reuaufbau fich auf den in Rede stehenden Gebieten der Rammerverwaltung vollzog, weift B. mit großer Klarheit und Umficht nach. Geschieft gruppirt fich bas brüchige und fprobe Quellenmaterial unter feinen Banden zu einer abgerundeten, feffelnden Darftellung, die das wefentliche scharf hervorhebt, die, wie schon angedeutet, das pro und contra aller Magregeln surgfältig und un= befangen abwägt und die fich, was vielleicht am schwierigsten war, auch durch das Gewirr der Raffen=, Rechnungs= und Ctatsverhaltniffe ebenso vorsichtig wie sicher ihren Weg bahnt.

Ber sich bisher über biese Dinge unterrichten wollte, war in ber Hauptsache auf das angewiesen, was Isaacsohn im 2. Banbe seiner Geschichte bes preußischen Beamtenthums von ihnen erzählte. Seine Darstellung wird durch die Arbeit B.'s völlig überholt. Diese dringt nicht nur viel tiefer in das Detail und in den materiellen Theil der

Resonnen ein, sondern modisizirt auch vielsach das Urtheil über die Bersönlichseiten und allgemeinen Berhältnisse. Darin stimmen allersdings beide überein, daß von 1640—1697 sich ein großer Fortschritt auf dem Gediet der Kammerverwaltung bemerkdar macht. Die großen Berdienste aber, die Jsaacsohn Radan von Canstein zusichreibt, werden diesem von B. zum guten Theil entzogen und desto lebhaster für den Frhr. Dodo zu Inn- und Knyphausen restamirt. In ihm werden wir sortan den ersten großen Finanz- und Landswirthschaftsminister Preußens zu erblicken haben. Seine Werke und Ideen haben auch das traurige Intermezzo nach dem Sturze Dandelmann's glüdlich überstanden, indem sie in den Reorganissetionen Friedrich Wilhelm's I. zum größten Theil wieder aussehen.

Bir tonnen bier wegen Mangels an Raum auf Die Gingelheiten Der B.'ichen Aussuhrungen leider nicht naber eingeben. Rur einen Bunft hervorzuheben, fei uns geftattet. Geine Arbeit beschäftigt fich Taft ausschließlich mit Inftitutionen und mit organisatorischen und Anderen Magnahmen, die getroffen wurden, um gebundene finanzielle, Dirthichaftliche Rrafte gu freier Entfaltung gu bringen. Aberzeugend Erhellt aber aus ihr, daß das Geheimnis des Erfolges auch auf Diefem Gebiete in erfter Linie auf bem perfonlichen Moment beruht. Un Ginficht ber Bebrechen, an Berbefferungeborichlagen, an Ber= Tugungen und Unfagen, fie durchzuführen, ift bon Unfang ber Regierung bes Großen Rurfürften an fein Mangel gewesen. Gin burch= ichlagender Erfolg wurde aber erft erzielt, als mit Anpphaufen ber rechte Mann an ben rechten Blat fam und mit ber Energie feiner Berfonlichfeit ben ihm jugewiesenen Birfungstreis ausfüllte. geht eben bier wie auf allen übrigen Gebieten bes geiftigen und materiellen Lebens. Berben die Dinge fich felbft überlaffen, fo bleiben fie bem Befet bes Beharrungsvermögens unterworfen, ober ihre Schwerfraft gieht fie nach unten. Alle reformatorifchen, fortichreitenben Bewegungen find ohne die Ginwirfung willensftarfer Berfonlichfeiten gar nicht benfbar. Es beißt, ben Bang ber Befchichte und alle mahre Entwidelung vergewaltigen, wenn bie perfonlichen Ginfluffe über Bebühr herabgebrudt ober gar gang aus ihr eliminirt merben follen.

Die der Darftellung beigegebenen Uften enthalten in 130 Nummern eine Reihe der wichtigften oder typischen Berordnungen, Bestallungen, Etats, Dentschriften, Berichte, Bachtverträge u. f. w. Sie find mit vereinzelten Auslassungen, aber durchweg im vollen Bortlaut

abgebrudt. Sollte es fich für bie folgenben Banbe nicht empfehlenach dem Mufter ber älteren Serie der U. und A. und b-Meinardus'schen B. und R., die weniger wichtigen Partien einzeln Schriftftude in zusammengezogener Form, fei es in direfter ober i direfter Rebe zu geben? Auch bas Beamtenthum bes 17. Jahren hunderts ift in feinem schriftlichen Berkehr von der Beitschweifigtder Zeit nicht frei. Die Breite des Ausdrucks, verbunden mit viele Formelhaften, z. B. in den Bestallungen, verträgt eine Zusamme : ziehung sehr wohl. Dem Herausgeber wird dadurch allerdings etw 🕳 mehr Arbeit zugemuthet, aber er gewinnt bafür an Raum, eber wie der Benutzer an Zeit und Übersichtlichkeit. Diese Bemerku 🖚 foll fich übrigens nur auf folche Schriftftude beziehen, die einen fo z laufenden Text enthalten. Bei allen Etats, Rechnungen und wo übez haupt Ziffern in Betracht kommen, sind Auszüge nicht am Blate benn bier tann felbit ber fleinfte, fpezialifirte Boften unter Umftanberlebrreich sein.

Münfter i. 23.

C. Spannagel.

Beiträge zur Geschichte ber politischen Ibeen und ber Regierungspragis. Zweiter Theil: Demokratie und Konstitution (1750—1751). Bon Gottfried Roch. Berlin, R. Gärtner. 1896. 242 S.

Dem unter bem Spezialtitel "Absolutismus und Barlamentarisnius" 1892 erichicnenen erften Theile feiner "Beitrage gur Beschichte der politischen Ideen und der Regierungspraxis" (vgl. S. 3. Mr. 73 S. 497) ließ Roch 1896 ben zweiten Theil: "Demokratie und Konstitution" (1750—1791) folgen, der noch mehr befriedigt als fein Vorgänger. Auf knappem Raume wird nicht nur die Verfaffungsgeschichte ber Sauptkulturvölker, sonbern auch die Entwicklung ber politischen Theorien anziehend vorgeführt. Das Frankreich Ludwig bes XV., ber Streit ber Regierung mit ben Barlamenten leitet ben Band ein, dann folgt die Begründung der Demokratie durch Rouffeau. Die Lehren des contrat social werden aut mit den Genfer Berfaffungszuständen in Beziehung gefett. Die Charatterifirung Rouffeaus S. 32 f. ift wenig gelungen und wird bem Feuergeifte nicht gerecht. Daß Rouffeau den Staatsvertrag aus Althufius gekannt haben foll, ift nicht glaubhaft. Das 4. Rapitel schildert die englische Aristofratie und Georg III. Ministerien und Unterhaus. Der Berfaffer zeigt. wie wenig die thatsächlichen Ruftande des Inselreichs dem Bilde ber englischen Berfaffung, bas Montesquieu entworfen hatte, entsprach,

Die ober die Unfichten ber Frangofen auf England gurudgewirlt baben, namentlich burch Bladftone, beffen Lehren über bie Bringipien Der englischen Berfaffung ebenfo wie die der Juniusbriefe und Burte's Piggirt werden. Der Berfaffer wendet fich dann ber neuen Belt gu, erortert die Entstehung ber Berfaffungen in den ameritanischen Rolonien und zeichnet anschaulich Urfachen und Anlag des Freiheitstampfes. Muf die Thatfache, bag die von Lafabette beantragte Erflärung der Denichen= und Bürgerrechte in Frankreich 1789 nicht, wie allgemein angenommen wird, aus der nordameritanifchen Unabhangigfeitsert larung entnommen worden, fondern bag bas Borbild zu fuchen let in ben Berfaffungen ber nordameritanischen Gingelftaaten, die it berhaupt die erften geschriebenen Berfaffungen befagen, - nicht bie mionsverfaffung ift die erfte Konftitution - hat neuerdings Jellinet einer werthvollen Untersuchung ("Die Erflärung ber Menschen= 11 31d Bürgerrechte" 1895) hingewiesen. - Die Grundlagen ber Ber-Toffung ber Bereinigten Staaten von Amerita - Organisation bes Bundesstaates, Theilung der Gewalten, Boltsfouveranetat - werden Mar bargelegt und gewürdigt. Die Darftellung tehrt bann wieder nach Franfreich gurud, ichilbert Manner und Dagregeln feit bem Regierungsantritt Ludwig's XVI. und ben Ginflug ber politischen Theorie (Montesquieu, Rouffeau, Gienes u. A.) vor ber Revolution und ichließt mit einer Rlarlegung ber Brundzuge ber Berfaffung von 1791, Die auf ben Ronftitutionalismus Europas einen großen Ginfluß ausgeübt bat. Dag ber Berfaffer nicht ein Bert großen Stils ge= ichrieben, tann ihm nicht jum Borwurf gemacht werben. Er felbit bezeichnet bescheiben fein Bert nur als "Beitrage" und als folche ericheinen fie mir recht verdienftvoll für die Berbreitung ber Renntnis ber Beichichte bes Konftitutionalismus in weiten Rreifen. Der Bf. geht nicht in die Breite und verfteht gut bas Befentliche bervorgubeben. Die Darftellung ift auf grundlichen Studien aufgebaut; Die umfangreichen Bergeichniffe ber Quellen und Literatur (G. 1 ff. 49 ff. 93 ff. 119 f. 168 ff.) find höchft bantenswerth.

Sena. Eduard Rosenthal.

Karl August als Chef bes 6, preuß. Kurassierregiments 1787—1794. Bon P. v. Bojanowski. Mit einer Silhouette bes Herzogs. Weimar, Böhlau. 1894. IV, 147 S.

Ein den Anforderungen moderner Biffenschaftlichkeit entsprechenbes, ausgeführtes Lebensbild bes Bergogs Rarl August von SachsenWeimar barf man als ein Desiberium ber deutschen Geschichtschreis bung kennzeichnen. Einen hübschen Beitrag bazu liefert bas obige gut geschriebene fleine Buch. Es behandelt die erfte Phafe ber preußischen Dienstzeit dieses geift- und energievollen, patriotischen Rleinfürften: Die feche Sabre von feiner Ernennung zum Chef bes Rürassierregiments von Rohr vom 16. Dezember 1787 bis zu seiner (erften) Entlasjung Anfang 1794. Goethe's eigenwilliger und boch fo mohlwollender Landesherr tritt uns hier in feiner Solbatennatur entgegen: wir feben ihn mit größter Unerschrodenheit ber Befahr tropen und gleichmuthig mit ben Rameraden Strapazen und Entbehrungen des Krieges theilen. Er gibt Beweise von militärischer Einsicht und ruhigem Muth und ist dabei voll väterlicher Fürsorge für seine Leute. Lediglich seiner solbatischen Reigung zu Liebe batte er fich nach dem Thronwechsel von 1786 dies preußische Rommando übertragen laffen, und nicht fowohl feinen politischen Anschauungen als feiner Dienstyflicht folgend, jog er in ben Revolutionstrieg, an welchem, nachdem ihn das offizielle Deutschland zum Reichstrieg erflart hatte, er fich als Reichsfürft weiter betheiligte.

Die allgemeinen Berhältniffe ber großen Bolitik werden vom Bf. nur berührt, someit fie unbedingt nothwendig find, die militarische Stellung Rarl Auguft's verftandlich zu machen. Die hauslichen Ginrichtungen in feiner Garnisonstadt Afchereleben (in jedem Frühjahr und Berbst wohnte der Bergog dort den Exergitien bei), das mili= tärische und gesellige Leben baselbst ließen sich aus dem "Ascherslebischen Saustagebuche von 1789 bis 1792" schildern, das die Unwefenheiten des Regimentschefs, die Unterbrechungen, die fie erfuhren, fowie sonstige Borkommniffe enthält. Über bes Herzogs noch wenig gewürdigten Untheil am Rriege felbst vom Juni 1792 bis jum Dezember 1793 bringt das Tagebuch des Rammeriers Bagner: "Meine Erfahrungen in dem gegenwärtigen Kriege in denen Jahren 1792, 1793 und 1794" (jest im Goethe=Schiller-Archiv) recht an= giebende und bemerkenswerthe Details. Gin fortlaufender Rommentar ju Goethe's "Campagne in Frankreich", worin ja Bagner's Name wiederholt genannt wird. — Es ift befannt, daß bie Berfahrenheit, die Rancune unter den Feldberren, der Mangel einer mahrhaft großen Erfaffung ber Aufgaben bei biefer trop einzelner glanzenber Erfolge boch so ungludseligen Ervedition allgemein verftimmend wirften. Daß sie auch fur Rarl August bas Motiv abgaben, ben Dienst zu verlaffen, erhalten wir bier auf's neue bestätigt. Sein landesväterliches Herz siegte über seine persönliche Ehrbegier. Er sah sich nach seinen eigenen Worten "am Rande von Hossungen, die er von Jugend auf genährt hatte". Er fühlte, daß er in Weimar wahrhaftig nöthiger und nütlicher wäre. Er erbat sich zuerst im Rovember 1793 einen dreimonatlichen Urlaub und reichte nach seiner Rörig Friedrich Wilhelm II. unter dem 5. Februar des solgenden Jahres gewährte. Offiziere wie Gemeine haben den Herzog mit aufrichtigem Schmerze scheiden sehn; in den Kreisen der ersteren die Gemeine sahen den Gerzog mit aufrichtigem Schmerze scheiden sehn; in den Kreisen der ersteren die Gemeine sich einen anderen Gemein sichtigen Schmerze scheiden sehn; in den Kreisen der ersteren die Gemein sicht wom Himmel auch einen anderen Gemein sicht, einen Herzog von Weimar bekommen wir nicht wieder. Woch ein paar Jahre, und er wäre einer der ersten Generale der

S. 16 wird gejagt: wann Rarl August 1788 jum ersten Dal nach Afchersleben gegangen ift, wann er von dort gurudgetehrt, und to Le lange er in bem genannten Jahre bort geblieben, hat fich nicht Meman feststellen laffen. Gleichwohl gibt das ftoffreiche Buch von Deinrich Dünger, Goethe und Rarl August 2. Aufl. 1888, G. 241 ff., Darüber allen erwünschten Aufichluß. Und noch ein Rathfel mag bem Ref. ju lofen berftattet fein. Um 19. Februar 1790 erichien ber Bergog ploglich in Ufchersleben (G. 32). Er begegnete fich bort mit dem Oberitlieutenant v. Grawert - bem nachmaligen General im Ariege bon 1806 -, in beffen Begleitung er gleich in der nachften Morgenfrühe eine Gahrt nach Seffen antrat. "Bohin Die Angabe: nach Seffen beutet", bemerft v. Bojanowsti, "ift, wie gejagt, unerfind= lich." Go unerfindlich eben nicht. Beffen ift ein braunschweigisches Amt hart an der preugischen Grenze, brei Deilen nordweftlich bon Salberftadt gelegen, wo fich ber Bergog von Braunschweig damals befand. Rarl Wilhelm Ferdinand, gleich feinem Beimarer Reffen im Dienste ber Krone Preugen und gleichsam die lebendige Uberlieferung der Rriegsglorie Friedrich's des Großen, war Chef bes in Salberftabt garnifonirenden Infanterieregiments; Grawert mar einer feiner vertrauteften Offigiere. Db die Reife von Geiten Rarl Anguit's eine improvisirte war ober burch eine Botschaft bes Bergogs Rarl an Gramert veranlagt, lagt fich ohne Brufung ber Alten naturlich nicht entscheiben. Benug, daß fie wie alle biefe Entrebuen politifche Erörterungen jum Bwed hatte. Go ging ber rubrige und allgeit reifeluftige Rarl Auguft gleich barauf nach Berlin, und im April und Dai bat er bon Afchersleben aus feinem Braunschweiger Oheim wiederholte Besuche in Halberstadt gemacht. man sich doch in den Monaten vor dem Reichenbacher Berti einer Beit, da die Gespanntheit des Berliner und Wiener Si die detheiligten kleinen Höse in steter Erregung erhielt. Hätl sich der Mühe nicht überhoben geglaubt, neben seinen han lichen Quellen auch die recht reiche gedruckte Literatur er heranzuziehen, so wären ihm diese und andere kleine Versehen geblieben, so wärde er manches Einzelne, wie z. B. das Eides (als "Courier des Fürstenbundes" verspotteten) Herzogs politischen Austausch, lichtvoller zu gestalten, manche Frage, nur gestreift hat, wie z. B. Karl August's individuelle Au von der Revolution, befriedigender zu beantworten vermocht

Dem Büchlein ift eine überaus graziöse kleine Silhouer Herzog zu Pferbe in seiner Regimentsunisorm barstellend, vorzuststallend vorzustschaft eine Denkschrift aus des Herzogs Feder i preußische Kabinetsordre vom 7. März 1803, betreffend das ment im Passe-droit; sie ist sür die militärische Individualit August's von grundlegender Bedeutung und läßt besser als etwas seine hochsinnige Aussalfung vom Offiziersstande es Sodann zwei Vorschläge des emigrirten Oberstlieutenants Tu die Verbündeten: Considérations sur la manière d'ent France und Mémoire sur l'entrée des armées combinées en Endlich zwei werthvolle Ranglisten des Regiments Beimar vi und vom Juni 1793.

Halle.

Reinhold B

Aus dem Leben Theodor v. Bernhardi's. Sechster Theil: letten Tagen des deutschen Bundes. Leipzig, S. hirzel. 1897. X

Der vorliegende Band reicht vom Februar 1864 bis zi 1866. Im Laufe dieser Zeit fand sich Bernhardi allmählich Bismarck'schen Politik innerlich zusammen. Unbewußt war den Zielen Bismarck's immer einig gewesen; aber er hatte dinicht erkannt und darum auch die Mittel nicht richtig bei können. Nun wendet er sich allmählich von der kurzsichtigen un willigen Politik des Augustenburger's ab, und, indem er die L der Herzogthümer durch Preußen als die zu erstrebende Lös Frage in's Auge faßt, nimmt er zugleich wahr, daß auch die siche Politik energisch auf diese Lösung ausgeht. Das erstere Gespräch mit Bismarck hat Bernhardi übrigens erst im April 1866. In seiner tühl-verständigen Weise außert er nachter: "Er macht einen eigenthümlichen Eindruck, dieser Bismarck; er ist jedenfalls, was man ein Original zu nennen pslegt, aber er imponirt bei alledem. Man wird bald gewahr, daß man es nicht mit einem gewöhnlichen Menschen zu thun hat und daß er viel höher steht als die vulgäre, öffentliche Meinung ihn taxirt."

B.'s vielfeitige Begiehungen führen ihn bann ebenfo mit Berfonen berichiedener Richtung, die Bismard's Politit hemmen, wie mit beffen wichtigften Mitarbeitern gusammen. Er hort ben foniglichen Beneral= ab jutanten Alvensleben auseinanderfegen, daß es durchaus nöthig fei, jum Absolutismus gurudgutehren und überhaupt feine Demvahlen durn Landtag mehr zu veranstalten (Februar 1865). Er hat Bebrechungen mit bem Kronpringen und ber Kronpringeffin, welche die Mothwendigfeit betonen, auf die Buniche ber liberalen Barteien ein= Augehen, und bis in bas Jahr 1866 binein eifrig fur die Intereffen Des herzogs von Augustenburg eintreten. Er hat im Fruhjahr 1866 mehrmals Belegenheit, mit Moltte und Roon zu fonferiren und Bewinnt vollen Ginblid in Die Schwierigfeiten, welche es bot, den Bewiffenhaften Sinn König Wilhelm's jum friegerischen Entschluß gu Deingen. B. felbft gehörte gu benen, die ben Rrieg unter ben oboltenden Umftanden für unvermeiblich hielten und bas größte Sewicht darauf legten, daß Breugen fich dabei die Bortheile der nitiative fichere. Es gereichte ihm ju größter Befriedigung, daß and ihm babei eine Rolle zugetheilt wurde, indem man ihn als militarifchen Bevollmächtigten in das italienifche Sauptquartier entandte. Er hatte in Diefem Unlag eine Befprechung mit Moltfe und Darauf auch eine Audieng beim Ronig. Die hoffnungen, welche man auf die Alftion ber Staliener feste, waren nicht fehr groß; trogbem aufte Bernhardi fie nach feinem erften Gefprach mit La Marmora woch beträchtlich herabstimmen.

Darmftabt.

O. Harnack.

Die Entscheidungstämpse des Mainseldzuges an der Franklichen Saale. Rissingen - Friedrichshall - Hammelburg. Bon Frit Hoenig. Mit 1 übersichtstarte und 5 Stizzen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1895. XII, 297 S. 6 M.

Die in D. Kannegießer's "Geschichte bes Krieges von 1866" noch 1892 wieder aufgetischte Legende von geheimen politischen omorice geitschrift R. & Bb. XLIV. Beisungen, die der baietischen Kriegsführung u. a. den Berluft d Treffens bei Risfingen gefostet, bat dem Bf. den Anftof jur erneut Untersuchung jener Priegsoperationen geboten, der wir die vorliegem Darftellung verdanken. Hoenig bat mit der ihm eigenen Umfi und Gründlichfeit fich fehr wichtige private Quellen zu erfchlief gewußt, por allem hat er bas baierische Kriegsarchiv benuten burf mahrend ihm die preußischen Rriegsaften leider entzogen blieben, Difperhaltnis, beffen Grunde fich weiterer Beurtheilung entziels das aber bei der Bedeutung H.'s als Kriegshistorifer vom wis icaftlichen Standpunkte aus lebhaft zu beklagen ift. Einigerma f ausgeglichen wird biefe Lude burch bas fonft vorliegende preußife Material, namentlich die Aufzeichnungen Goeben's, der auch eine bo treffliche knappe Schilberung des Treffens bei Riffingen im Dru hat erscheinen lassen (val. S. R. 76, 379). Die Darstellung S. ergibt, wie zu erwarten, die Unhaltbarkeit des Geredes von unlautere Motiven auf baierischer Seite, fie legt mit größter Unparteilichlei die Quelle ber Friftionen bar, die ben Dechanismus ber baierifche Seeresleitung scheitern ließen. Als erfreuliches Ergebnis ist bab bervorzuheben die Werthschätzung des baierischen Führere, des au von unserem Könige Bilbelm I. hochgeachteten Bringen Rarl vo Baiern. Sehr mahricheinlich haben bem Bf. Mittheilungen aus be Nachlaffe Diefes verdienten Generals zu Gebote geftanden, ber vi au vornehm dachte, um bei feinen Lebzeiten ein Wort gegen b Schmähungen wiber feine Suhrung zu veröffentlichen.

Das Streben, überall die Ursachen zu beleuchten, hat den L dazu veranlaßt, die Ausbildung und Zusammensetzung des baierisch Generalstades näher darzulegen, hier namentlich ungenannten Zeugs folgend; es konnte nicht ausbleiben, daß ihm hieraus der Borwv einseitiger Beurtheilung erwuchs, der sich namentlich gegen die alle dings scharfe Kritik über den damaligen Ches der Operationskanzl Grasen Bothmer, richtete; H. hat aber sein Urtheil auch der gegenüber durchaus aufrechterhalten (Wilitär. Wochenbl. 1895 Nr. 4 und Allgem. Militärztg. 1895 Nr. 49). Wenn man nach den E solgen schließen darf, hatte Bothmer allerdings etwas von eine "baierischen Wassenbach" an sich.

Die furzen Säpe, in benen ber Bf. die preußische Armee vi 1866 charakterifirt, sind m. E. das Schönste und Treffendste, wi über dieses wundervolle Kriegsinstrument gesagt werden kann; di echt soldatische Empfinden, das H.'s Schriften einen so eigenen Re gibt, tritt hier besonders überzeugend hervor.

Strittig ift wieder bes Bf. Urtheil über ben Beneral v. Falden-Mein, fiber ben er, gleich wie Beinrich v. Sybel, ale Felbheren ben Stab bricht. Ref. fann nicht bermeiben, Diefen beiben Autoritäten Begenüber abweichender Unficht zu fein, wenigstens bei bem bier bauptfächlich in Frage tommenden Buntte, bem bes Mariches auf Granffurt a. DR. nach ben Saalegefechten. Der Bf. ift geneigt, Galdenftein's Entichlug aus feiner icharfen Abneigung gegen jene Stadt berguleiten, die ihn das militarifch gebotene Biel, die Ent= Deibungsichlacht gegen bie Baiern, aufgeben ließ. Daß Faldenftein der rach trachtete, Franffurt die preugifche Fauft fuhlen gu laffen, ift Dobl gu glauben; fein Solbat ber Mainarmee wird biefen Bunich ni t getheilt haben, ben die Berhetung gegen Breugen von Frantfurt all nur ju febr rechtfertigte 1). Aber erft auf das von Bismard ire Tpirirte Moltte'iche Telegramm bin: " ... Fattifche Offupation ber enber nördlich bes Mains . . . jest politifch wichtig" wandte fich denftein nach Beften. Traf das von der Politit ihm gefette Biel mit feinem perfonlichen Buniche Bufammen, nun umfo beffer; Ionnte unmöglich wiffen, wie nahe durch Benedetti's Diffion die affenrube brobe; daß thatfachlich ein entscheidender Gieg über bie aiern auch politisch bie befte Situation geschaffen hatte, entzog fich aturgemäß feiner Beurtheilung.

Das durchweg lehrreiche, anregende und frische, durchaus selbandig urtheilende Buch ist den guten Principien der Berlagshandlung utsprechend mit Karten reichlich versehen. Die Übersichtstarte hätte och Baldaschach und Hammelburg umfassen sicht durchweg überein. Derlin.

Berlin.

Herman Granier.

Die bauerliche Birthichaftsverfassung bes Bintschgaues vornehmlich in der zweiten Salfte bes Mittelalters. Bon Armin Tille. Innsbrud, Bagner. 1895. VII, 280 G.

Der Bf. hatte fich, burch R. Lamprecht angeregt, die bantbare Aufgabe gestellt, den reichen, wirthschaftsgeschichtlichen Inhalt, der in ben Beisthumern uns überliefert ist, mit Beschränkung auf ein geo-

<sup>1)</sup> Mir liegt u. a. eine kleine Broschüre vor: "Junis und Julitage 1866 in Frankfurt a. M.", zweite Auflage, Kassel s. a. K. Luchardt, die ein anschausiches Bild der "Breußenstimmung" dort gibt, z. B.: "Israel schwelgte in Bonne" als die Bürttemberger einrückten, die ganz den Franzosen glichen und es den Preußen schon zeigen würden!

## Literaturbericht.

iphisch aut abgegrenztes Gebiet zu begrbeiten. Er benütte als suptquelle die im Auftrag der t. Afademie der Biffenschaften gu lien durch Bingerle, v. Inama und Egger herausgegebenen tirolischen Beisthumer, hat aber auch Studien an Ort und Stelle gemacht. owohl um die Gegend aus eigener Anschauung tennen zu lernen, als auch um bas Material durch unmittelbare Erkundung zu vervoll-Dieser gründlichen Borbereitung entsprechend ift in ber That eine febr tuchtige Arbeit geliefert worben, bie fich zwar nicht leicht lieft, aber burchwegs ben Eindruck gewiffenhafter Beherrichung bes Stoffes gurudlagt. Der Bf. beginnt mit geographifch-hiftorifden Untersuchungen über ben Ausbrud Bintschgau und die Ausbehnung ber gleichnamigen Graffchaft, die fich von der Baffer westwärts bis zum Inn erstredte und auch bas Unterengabin bis zur Grenzbrude von Bontalt (Bontaut zwifchen Cimiscal und Brail) umfaßte. Der folgende Abschnitt zeigt, wie auf ber Tiroler Seite bis Finftermung hinauf, bie romanifirte ratische Urbevolkerung auf friedlichem Bege theils im schwäbischen, theils im baierifchen Bolfsthum aufging, ber dritte behandelt die foziale Stellung der wirthichaftlich thatigen Bevölkerung. Den freien Bauern, die gur Landesvertheidigung unter eigener Ausruftung verpflichtet maren und eigene Bertreter jum Landtag entfandten, ftanden die mehr ober minder an ihre Berrichaft gebundenen Bauleute gegenüber, welche, foweit fie Eigenleute maren, nicht blos jum Beggug, fondern auch bei Beiraten, wenn fie Sandel treiben wollten u. bgl. ber Buftimmung ihrer Berrichaft bedurften. Als Substrat ber Einzelwirthichaft wird ber Bof bezeichnet. "Et findet fich in ben Quellen nicht die geringste Andeutung von gemeinfamer Befignahme des Landes ober gemeinfamer Feldwirthicaft und urfprünglicher Auftheilung durch's Cos" (S. 72). Die gesammten Beisthumer tennen weder Flurzwang noch gemeinsamen Birthichaftsplan für's Acterland, fondern nur gemeinfame Beidebenutung nach vollzogener Mahd. Nicht Aderbesit ift Rennzeichen der Boblhabenheit eines Bauern im Bintschgau, sondern die Menge der Biesen und ihr Futterreichthum. Der Besit ist übrigens nicht arrondirt und das Sondereigenthum an Bald und Almen tritt ftart jurud gegen bie gemeinsame Bald- und Beibenugung. In biefer erblict nun ber Bf. ben wirthichaftlichen Anlag jum Bufammenfclug von Gingelwirthichaften zu Wirthichaftsgemeinden, ber beisvielsweise in Burgeis fcon im 13. Jahrhundert erfolgt war. Diefe wirthschaftlichen Berbande haben bennach einen auf die Beforgung ihrer wirthichaftlichen

i. 2

\_la

Angelegenheiten bezüglichen urfprünglichen Birfungefreis, fie merben aber mit ber Beit auch ben 3weden ber öffentlichen Bermaltung dienftbar gemacht. Je nachdem nun die Gemeinde als wirthichaftlicher oder Gerichtsverband, als politische oder Pfarrgemeinde in Betracht fam, hatte fie verichiebene Aufgaben, ju beren Beforgung fie eigener Organe bedurfte, wie dies in den Abschnitten VI-IX bes genaueren ausgeführt ift. Richt jeder wirthichaftliche Berband ift übrigens gur politifchen Gemeinde erwachsen. Roch in fpater Beit laffen fich gu= weilen innerhalb einer folden Bemeinde engere Berbanbe nachweisen, die in Raturns, Partichins, Algund, Schenna und Riffian, ,Tegnei' (decania), anderwarts , Biertel', ,Tergen' u. bgl. hießen. Es gab ferner einzelne Birthichaften, welche über die Gemeindegrenzen binaus= reichten und gumeilen felbit Berbanbe, welche zwei ober mehrere volle Gemeinden umfaßten. Bwei Exturje über das Berhaltnis des Bartichinfer Dorfrechts von 1380 gur Schlanderfer Landiprache von 1400 und über bie Ableitung ber für die "ländlichen Auffeher" üblichen Bezeichnung "Saltner" von bem "Saltuarins", ber in langobarbifchen Bejegen ermahnt wird, sowie ein ausführliches Cachregifter beichließen Das Bert, das als werthvoller Beitrag gur Löfung ber Frage be-Beichnet werben muß, wie fich Bemeinden in Begenden mit uriprunglicher Sofanlage gebildet haben und wie fich ihr Birten bort geftaltet Dat, wo neben grundberrlich abhängigen Leuten freie Bauern in er-Deblicher Ungahl feghaft geblieben finb.

Die Citate sind, wie Bergleichungen ergaben, durchaus verläßlich. Bu wünschen ware jedoch, daß der Berfasser dort wo offenbare Schreibsberköße die Borlage entstellt haben, Berbesserungen versucht hätte, so 3. B. S. 120 bei "langess und hörbstzeiten", das mit Sicherheit auf "lanczess und hörbstzeiten" (also Lenz und herbst) zurückgeht.

Graz. Luschin v. Ebengreuth.

Bur Geschichte bes Grundeigenthums in Dit- und Bestpreußen. Bon 2. Brunned. heft 2: Die Lehngüter. 1. Abtheilung: Das Mittelalter. 2. Abtheilung: Die neuere Zeit. Berlin, Bahlen. 1895-96. 123 u. 187 S.

Das vortreffliche Werk, über bessen 1. Heft in 72, 135 f. berichtet worden ist, gelangt jeht zu einem gewissen Abschluß, insosern die Geschichte des altprenßischen Lehnrechts nun vollendet vorliegt. v. Brünneck liesert uns wiederum interessante Resultate. Im 2. Heft schildert er das eigenartige Lehnwesen, das im Ordensstaate Preußen zur Anwendung gelangte. "Nicht ohne Absücht" — sagt v. B. —

"fcolog ber Orden von feiner neuen Staatsicopfung bas Eindringen bes beutschen Lehnrechts junächst aus. Auch später maren es immer nur einzelne Borichriften, welche er bem beutschen, und amar bem fachfischen Lehnrecht entnahm, um fie in Breugen zur Anwendung ju bringen. Bu einer Rezeption des langobardifchen Lehnrechts ift es bort mahrend bes Mittelalters überhaupt nicht gefommen. Dafür übertrugen die Sochmeister auf die von ihnen errichteten Lehne und bie Berfonen, die fie damit belieben, Berpflichtungen und Befchranfungen, welche man fonst nicht beim Lehn, sondern bei der Leihe von Bütern antrifft." Die Spfteme, die für bas Ordensland in Betracht tommen, find: Die Lehne bes volnischen Ritterrechts, Die Lehne bes preußischen Rechts, die fog. Magdeburger Lehngüter. Die letteren geboren nicht etwa bem wirklichen Magbeburger Lehnrecht an; es handelt fich vielmehr um Rechtsgebrauche Dahrens, fpeziell bes Bisthums Olmus, für die das Magdeburger Spftem die Grundlage geliefert hatte. Das 3. Beft ftellt in einem erften Abschnitt bie Beschichte ber im Geltungsbereiche bes oftpreußischen Brovingialrechts. mit Ausschluß bes Ermlandes, belegenen Lehngüter bar. 3m Beginn ber neueren Zeit erfolgt die Rezeption bes langobarbifden Lehnrechts auch im Orbenslande. Fortan gibt es hier auch zu gemeinem Lehn= recht verliehene Lehngüter. Der zweite Abschnitt ift ben ermländis ichen Lehngütern gewidmet. Gin ober bas Sauptftud biefes 3. Beftes bildet die Allodifikation ber Leben. Mit ihr fteht die Umwandlung bon Leben in Familienfibeitommiffe in Busammenhang. In Bezug auf ben letten Bunft hatten wir die Darftellung bes Bf. gern etwas eingehenber gewünscht. v. B. gibt nur ben Inhalt ber gesetlichen Magnahmen wieder. Gerade er, ein so ausgezeichneter Renner ber oftpreußischen Geschichte, namentlich auch ber Abelsgeschichte, batte uns aber auch eine umfaffende Geschichte ber oftpreußischen Fibeifommisse, ihrer allmählichen Verbreitung und der Motive, die zu 🗀 ihrer Begründung geführt haben, liefern tonnen. Es ift m. E. 3. B. fehr intereffant zu' verfolgen, inwieweit die Bermehrung: ber Fibeikommisse durch politische Motive veranlagt worden ift.

Marburg. G. v. Below.

Nouvelles Archives des Missions scientifiques. 8. Sant: Les correspondances des agents diplomatiques en France avant la Révolution. Par J. Flammermont. Paris 1896. XXI, 628 S.

Diese mit großem Fleiße und mit voller Sachkenntnis gearbeitete Bublifation enthält eine Übersicht ber biplomatischen Duellen gus

frangofifden Gefchichte por 1789 in ben Archiven von Berlin, Dresben, Benf, Turin, Benua, Floreng, Reapel, Simancas, Liffabon, London, Saag und Bien, und zwar nicht blog in ber Form archivalifder Inventare, fondern auch ausführliche Aftenauszuge, voll= flandige Relationen, biographische Angaben über bie Befandten und Untersuchungen über die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte. Mit befonderer Ausführlichkeit, fo daß diefer Abschnitt etwa ein Biertel bes gangen Banbes ausmacht, und mit befonders icharfer Rritit find die Berichte ber preußischen Befandten behandelt, namentlich biejenigen aus ber Beit Friedrich's bes Großen, die fich übrigens, mas fur die Borgeschichte bes Siebenjährigen Krieges auch beachtet zu werden verdient, ebenjo wie Ronig Friedrich's Erlaffe als Intercepte in Bien und Paris faft vollständig vorfinden. Charatteriftifch, aber bochft unerfreulich ift babei ber Einblid in die auch fonft, 3. B. aus Binteifen's Mittheilungen über Gaffron, befannte Mifere mancher Dreufischen Befandten unter dem fparfamen Ronig, ber mohl einmal Cire Befandtichaft an ben Mindeftfordernden bergab und für möglichft Beringes Behalt möglichft bobe Leiftungen immer beanspruchte. Bie verfteht, litt hierunter bie Buverläffigfeit ber Befandten, bie in Ermangelung guter aber theurer Nachrichten ihre Berichte mit mohl= Teilen Bermuthungen, zuweilen vielleicht auch mit Erfindungen an-Tillten. Benn aber Flammermont beswegen mit dem unglücklichen Solb, bem fpateren Unterhandler von Bafel, ftreng in's Bericht geht und ihm alle Glaubwürdigfeit fo gut wie völlig abspricht, fo tonnen In. E. Behauptungen von Bergennes und Mercy allein beffen Unwahr= haftigleit darum nicht beweisen, weil ber frangofische Minifter ben öfterreichischen Botichafter über ben Stand ber preugisch-frangofischen Begiebungen gelegentlich, wie g. B. bei ben Berhandlungen bon 1783, theils gar nicht, theils gefliffentlich falich unterrichtete (vgl. Correspondance secrète du comte de Mercy 1, 188 f.; Urneth, Rojeph II. und Leopold 1, 173; Flammermont S. 90. 91). Fl. felbft bezweifelt auch, wenigftens in bem Fall ber preugifch-fpanifchen Unnaberung, Die Stichhaltigfeit der Beichuldigungen von Bergennes gegen Golb (S. 89), unterläßt aber leiber, ben Sachverhalt aus ben Berichten Aranda's Marguftellen, und verzichtet damit auf einen wirklich ein= wandefreien Beugen für ober gegen die Bahrhaftigfeit von Golg. Ohne beshalb ben Berth ber Berichte von Goly im allgemeinen bober anzuschlagen als Fl., meine ich doch, daß die perfonliche Glaubwurdigfeit biefes Befandten, ehe man von feinen "Romanen" fpricht, in der angedeuteten Beise noch etwas methodischer geprüft werden müßte.
P. B.

Le Roi de Rome (1811—1832). Par Henri Welschinger. Avec portrait d'après Isabey. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1897. VIII, 493 ©.

Es war unausbleiblich, daß der furor biographicus der Franzosen, dem Napoleon's Eltern und Geschwister, seine beiden Frauen und seine Geliebten neuestens zum Opfer gefallen find, auch feinen Sohn erfassen würde, bessen wunderbares und ergreifendet Schicfal den sinnenden und empfindenden Betrachter ebenso fesselt, wie es dem Biographen eine lockend schöne Aufgabe bietet. Leider hat Belfchinger den flüchtigen Traum diefes kurzen Lebens zu einem langen und breiten Buche ausgeweitet. Mit einem gewissen Fleiße, auch in der Benutzung beutscher Quellen (doch find ihm Schlitter's Forschungen in den Mittheil. des österr. Anstituts entgangen), entnimmt er aus Montbel, Brofesch-Diten und Underen in vollster Ausführlickleit alle biographischen Angaben über den Herzog von Reich: ftabt, die er bann durch zahlreiche Ercerpte aus den Parifer Archiven erganzt und vervollständigt. Biel Reues ist babei nicht berausgekommen. In ber Auffaffung und Charafteriftit gang von ben genannten Borgangern abhängig, hat 28., trot ber archivalischen Forschungen, über politisch bedeutsame Momente, wie die Regenticaftsplane und die Intriquen Metternich's und Fouche's (1815), Die angebliche Berfcmorung ber Generale zu gunften Napoleon's II. (1830), beren Urfunde Metternich beseffen haben will, nichts Ent: scheidendes ober auch nur Aufflärendes ermitteln fonnen. Go erscheint mir, unter mancherlei Citaten aus Caulaincourt's Schriftwechsel während der hundert Tage, aus den Berichten der französischen Gefandten vom Biener Sofe, als neu und ermähnenswerth nur ber Entwurf Talleprand's für die Erklärung der Mächte gegen-Napoleon (1815), in welchem sich die fraftige Stelle findet: c'est justement qu'il tombera sous les coups du premier qui l'aura frappé. Das Mosaif aller dieser Auszüge aus Büchern und Aften, so reich und so bunt es ist, gibt aber kein lebendiges Bild. Überdies erschwert ber Bf. jede menschliche Theilnahme an dem Geschicke bes unglucklichen Bringen burch unablässiges Retern über die Schlechtigkeit der Berbündeten und Marie-Louise's, ebenso wie etwa die Größe der echten Tragodie des Gefangenen von St. Selena in der Rleinlich: feit der gemachten Ränfereien mit Sudjon Lowe untergebt.

Die Kolonialpolitit Portugals und Spaniens in ihrer Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt von Dr. Alfred Zimmermann. Die europäischen Kolonien. Schilderung ihrer Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aussichten. Bd. 1.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1896. XVI, 515 S. mit einer Karte. 10 M.

Der Gebante, bem beutschen Bolte, bas erft burch bie jungfte Bha fe feiner politischen Entwidlung in den Befit überfeeischer Rolo= niem gelangt ift, in allgemeinverständlicher Form die Erfahrungen por nifihren, welche andere toloniale Machte in ihrem Bereiche ge= macht haben, ift burchaus berechtigt. Man wird freilich nicht Borbild und Belehrung von einer folden Schilderung erwarten burfen, benn nicht nur ber wechselnde Schauplat ber tolonisatorischen Thatigfeit, fort bern in noch weit hoherem Dage ber veranderte wirthichaftliche Buftand der tolonifirenden Macht bedingt eine veranderte Form und veranderte Aufgaben auf dem Gebiete der Kolonialpolitik. aber wird ein folches Buch durch die Erweiterung der Renntnis der Rolonialgeschichte auf alle biejenigen anregend wirfen, die dem Gegen= fand ihr Intereffe jugewendet haben, und deren Breis durfte in bem Deutschen Reiche gegenwärtig ein fehr ausgedehnter fein. Der Bf. betitelt fein Bert: Die Rolonialpolitif Portugals und Spaniens 2c. Dem entspricht allerdings ber Inhalt nur theilweise, und der richtigere Titel mare mohl: Befchichte bes fpanifchen und portugiefifchen Rolo= nialmejens. In ber Meinung, bag für unfere gegenwärtigen Beftrebungen bie Rolonialpolitit ber anberen Machte im Borbergrunde Des Intereffes fieht, bat der Bf. fich bemuht, Diefen Begenftand in den Bordergrund feiner Darftellung ju bringen; allein bas ift ihm unt febr bruchstückweise gelungen. Dagegen hat er, was eigentlich in einer Darftellung ber Rolonialpolitif burchaus nicht nothig mar, lein Buch mit einer fo eingehenden Schilderung der Beschichte aller einzelnen portugiesischen und spanischen Rolonien belaftet, daß er darüber nicht nur dem Leser die Thatsachen der Kolonialpolitik verdunkelt, fondern felbit den Bufammenhang derfelben aus ben Augen berliert. Rur fo ift es möglich, daß g. B. die toloniale Politik bes Ministeriums Andrade Corvo in Portugal, Die Doch nur eine Thatfache ber Rolonialpolitit barftellt, an verschiedenen Stellen, bei bem Bericht über Indien und Afrika zwei Mal behandelt wird. Diese principielle Bermechslung geht burch bas gange Buch, tommt aber, je nach bem Material, bas dem Bf. ju Gebote ftand, in den verschiedenen Abidnitten verschieden ftart jum Borichein. Gine Folge ber überwiegenden Berücksichtigung der Kolonialgeschichte ift es auch, daß verschiedenen Rolonialspfteme, die von Portugal und Spanien am Anwendung gelangten, burchaus nicht scharf genug carafterifen werden. Die portugiefischen Niederlaffungen an ber Rufte von Bef: und Oftafrita, fowie in Indien find in erfter Linie Sandelsfattoreien. Auch da, wo Festungen und Städte begründet werden, dienen die fe zunächst der Sicherung bes Handels: ein territoriales Interesse kommunt babei nur infofern in Frage, als die territoriale Herrschaft noth ift, um den Sandel in diejenigen Bahnen zu zwingen, die dem eigenen Intereffe dienen. Deshalb befinden fich die Riederlaffungen nur En Ruftenplagen und fteben mit bem Sinterlande faft in teinem R. fammenhange, vom Sandel abgesehen. Das Intereffe am Sinterlante erwacht erft in der Beit des Wettbewerbes mit den anderen Rolonia == mächten, benen es beshalb vielfach ohne große Anftrengung geling = ben Sandel nach ben portugiefischen Plagen zu unterbinden und bo burch beren Untergang herbeizuführen. Dasfelbe Spftem mar u fprünglich für Brafilien beabsichtigt und murbe auch, zuerft in Pror verwaltung, dann durch private Unternehmungen, wenn auch in befcranttem Umfange, angewendet. Aber die Grundung ber Capitanis bedeutet den Bersuch der Anwendung eines ganz veränderten Rolonia fpftems. In ihnen fällt unmittelbar ber Schwerpuntt vom Bande auf die Bobenwirthschaft; es gilt, bas Land zu bevölfern, aufzu fcbliegen, wie bies auf ben Ranarifchen Infeln und anbermarts ge= ichehen war, und wenn auch jett noch eine Anzahl von Nieberlaffunge an der Rufte begründet murbe, so geschah dies nur mit Rudficht at = f ben Berkehr mit ber Beimat; die Bebeutung ber Rolonie lag ir Binnenlande, dies bilbete mit der Rufte ein Reich, und infolge bavo = hat die portugiefische Berrichaft dort so festen guß gefaßt, daß Te von außen nie hat erschüttert werden tonnen. Es ift, nebenbei ge fagt, basselbe Syftem, welches in den englischen Rolonien Ror ameritas befolgt worden ift und dort genau dieselben Resultate em zielt hat. Die Spanier haben feins ber beiben Spfteme unbedin adoptirt. Als Rolumbus von Palos aussegelte, schwebten ibm b -- ie portugiefischen Sandelskolonien Beftafrikas als Borbild vor Augeraber seine Ernennung zum Bigefonig bat boch fcon einen Beig schmad von dem Donatariensustem. Für die Rolonialpolitit ift beer Prozeg bes Rolumbus mit ber Rrone, beffen Bimmermann taum gem bentt, ein Greignis von hervorragender Tragweite, benn er führt a --Ausbildung eines neuen Rolonialipstems. Sier nimmt bie Rro ==

icht nur die Ruftenplage, fondern bas gange Land in Dirette Bervaltung, fie ichafft bas Mobell einer Krontolonie. Daher die immenfe Bedeutung, welche die Eingebornenfrage für die fpanische Rolonial= politit gewinnt. Erft in viel fpaterer Reit tritt in den fpanischen tolonien jedes andere Intereffe hinter dem ber Ebelmetallgewinnung priid, einzelne Theile des Kolonialreiches werben zu bem, mas man Bergwertstolonien benannt hat, eigentlich eine unpaffenbe Bezeichnung, benn auch ber Bergbau ift eine Bewirthichaftung bes Bobens und Die Bedürfniffe einer folden Rolonie find, wenn man bon ben Db= eften absieht, die gleichen, wie die einer Acerban= oder Blantagen= Ionie. Der Schwerpunft auch biefer Rolonien liegt im Innern, in er bauernben Bearbeitung bes Bobens, durch die der Rolonifirende 28 Land wirklich beherricht, und das haben die Spanier in foldem Die erreicht, daß ihre Sprache und Sitte fast bis heute noch In Chile bis Ralifornien herrichend geblieben und felbft im nord= It eritanifchen Bebiete nur langfam bem englifchen Ginfluß gewichen Dieje Befichtspuntte find bem Bf. zwar wohl nicht völlig ent= Ingen, tommen aber nirgends in feinem Berte zu bestimmtem Musand, obgleich fie mir bas Wichtigste erscheinen, was über die Rolonial-Dlitit Bortugals und Spaniens gu fagen ift.

Dag bas Buch von Gingelheiten wimmelt, bie mit ber neueften oridung nicht im Einklang fteben, möchte ich nicht fo ichwer rugen. Din miffenichaftliches Bert hat ber Bf. wohl taum ichreiben wollen, bon einer popularen Schrift barf man billigerweife nicht verangen, bag ber Bf. aus ben Quellen felbft ichopfen foll. Freilich Durbe ein Fachmann, ber wenigstens mit bem Forschungsgebiete burch angjährige Studien vertraut ift, viele Ginzelirrthumer unschwer bermeiben; aber ein folder ift der Bf. nicht, bas befundet er u. a. benn auch baburch, daß er ben lächerlichen, ungahlige Dale gerügten Fehler, ben fpanischen Familiennamen ben Titel Don vorangufegen, mehrfach wieber begeht. Go einfach und leicht aber, bag ein Laie, mag er auch, wie ber Bf., ben eifrigften Rleiß aufwenden, ohne weiters ben Begenstand beherrichen tonnte, ift benn boch bas Bebiet ber portugiefisch-fpanischen Rolonialpolitit und Beschichte teineswegs, und es wird noch mancher Arbeit geschulter Fachleute bedürfen, ehe es mög= lich fein wird, auch nur "nach ben neuesten Forschungen" ein einiger= magen bollftandiges und gutreffendes Bild gu entwerfen.

Dresben. K. Häbler.

## Notizen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer i i deitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Die Forschungen zur baherischen Kulture und Literaturgeschichte, be ausgegeben von K. v. Reinhardstöttner, erscheinen von ihrem 6. Jah ars gang ab in Bierteljahrsheften unter dem Titel: Forschungen zu Geschichte Baherns, und bringen jest am Ende jeden Heftes na den Aussätzen auch Anzeigen und Besprechungen (Jahresabonnement 12 Meinzelne Heftes 4 M. Berlag von B. Bunderling, Regensburg). Die einzelnen Beiträge des neuen Heftes, das einen trefflichen Eindruck macht, erwähnen wir an den betreffenden Stellen.

Im Berlage von J. F. Lehmann in München foll in 20 monatik cericheinenden heiften (à circa 1 M.) ein Bert unter dem Titel "Der Kampf um bas Deutschthum" erscheinen, das die Ausbreitung und Lage des Deutschthums auf der ganzen Erde zur Darstellung bringen soll (beispielsweise für Ungarn von Schultheiß, Schweiz von hunziter, Rordsamerita von Knorth).

In die Redattion der Römischen Quartalsschrift ift an Stelle des ausscheidenden Professor Finte neben Anton de Baal jest St. Ehfes getreten.

Die Berliner Wochenichrift Zutunft, die ihren Namen auch insofern mit Recht trägt, als fie nach Lamprecht neuerdings bas hauptorgan der hiftoriter der Zutunft geworden ift, hat in Bb. 4 Rr. 44 wieder einen Artifel von Lamprecht gebracht mit dem großartigen Titel: Der Ausgang des geschichtswissenschaftlichen Kampfes. Darin ftellt

Damprecht dem Leserkreise der Bukunft selbst als Sieger in diesem trupse vor, und unter den Besiegten figurirt auch die "Berliner" Histoche Zeitschrift, die natürlich wieder als Organ der einseitig politischen seinschieden hingestellt wird. Lamprecht tritt als eine Art Golfath i die Bühne und ruft jeden, der es noch wagt, den Handschuh gegen auszunehmen, zum Kampse heraus. Da aber vorläusig alle seine Ener zu Boden geschlagen sind und Niemand sich mehr auf dem Plane int, so verfündet er, daß er nun auch der Theorie eine Zeit lang Balet gen und sich wieder der Praxis, der Weiterführung seiner großen deutschen pfichte, widmen will. Also Gliid auf!

Bir notiren aus der Zufunft 4,47 noch einen Auffah von S. S. Sel
11: Beltgeschichte, in dem Berfasser auseinandersett, was nach seiner teinung in Wahrheit den Begriff der Beltgeschichte ausmacht, und aus 48 einen fleinen Artifel von G. Preuß: Darf man der Geschichte auben, der gegen einen thörichten Artifel von Sighele, der wieder einmal tart hatte, daß es überhaupt feine geschichtliche Bahrheit gabe, das int ergreift.

Bor Abichluß seiner geschichtstheoretischen Beriode hat Lamprecht och eine weitere, umfangreiche Abhandlung in den Jahrbüchern f. Nationalschoweie u. Statistif 69, 2 veröffentlicht über: Herber und Kant als beoretifer der Geschichtswissenschaft. Dieser Aufsat in Berbindung mit m früher an gleicher Stelle veröffentlichten über die Humboldt-Nante'sche deenlehre und der Abhandlung über Kulturgeschichte in den Bierteljahrseften der Zeitschre, so Geschichtswissensch fann wohl als das relativ Berthsolste aus L's geschichtsphilosophischer Campagne bezeichnet werden. Denn eben sie auch überall genügend Stoff zu Biderspruch und Zweiseln, so nterscheiden sie sich doch darin vortheilhaft von den übrigen Artikeln, daß e immerhin sachlicher gehalten sind und die eigene Persönlichkeit des berfassers, die trop seiner kollektivistischen Theorie sonst überall das A und feiner Erörterungen bildet, mehr zurücktreten lassen.

Bahrend die vorstehenden Notizen noch im Drud waren, ist von am precht in der Zukunft vom 16. Okt. dis 6. Nov. schon wieder eine eine Artikelreihe erschienen mit der Überschrift: Meine Gegner. Nachdem amprecht hier zunächst wieder Barth's Urtheil über den Borzug seiner geschicks-theoretischen Auffassung eitirt dat, ein Citat, das jest in keinem der Luffasse Lamprecht's fehlt, wendet er sich zunächst noch einmal gegen Onden noch gebt dann seinerseits zum Angriff gegen Lenz' und Delbrück's Quellensenuhung vor, mit ganz unglaublich schwachen Argumenten. Da das sanze mit weiteren Angriffen auf "seine Gegner" demnächst als besondere Broschüre erscheinen soll, so werden wir vielleicht, so ungern man die eier noch serner mit der endlosen Lamprecht=Bolemik behelligt, noch inmal darauf zurücksommen müssen.

218 Böttinger Universitätsschrift ift eine von U. v. Bilamomi Moellendorff gur Feier von Raifers Beburtstag gehaltene Rebe schienen über: Beltperioden (Göttingen 1897, 15 G.). Solche Beltperiod , bie sich wie Ring an Ring schließen, sind ihm das klaffische Alterthum, b fich etwa in der Zeit vom 12. Jahrhundert v. Chr. bis jum 4. Jahrhundert n. Chr. auslebt, und in unfern Tagen glaubt er fich wieder einen Ring ben andern fcbließen zu feben. Gegen die Anschauung, bag in ber & fcichte nicht ein ununterbrochener, gleichmäßiger Fortidritt berricht, fonder einzelne Rulturepochen mit allmählichem Aufgang und niebergang einand ablofen, eine der andern ihr Erbtheil hinterlaffend, ift nichts zu erinnem fie ift aber auch wohl längft allgemein unter ben hiftoritern verbreitet. Jedem falls thut Bilamowis Rante Unrecht, wenn er ibm vorwirft, die Beltgefdic jo behandelt zu haben, daß die Alte Geschichte nur eine Art einleitende Stigge gu ber Gesammtbarftellung ber driftlichen Beriode bilbet: bas mammer weber Rante's Meinung, noch bat er bas Alterthum in feiner Beltgefcicht thatfachlich fo gurudgefest. Gher war früher bei den Philologen die Amme schauung verbreitet, daß die flaffische Periode nicht ein, wenn auch eibesonders glanzender Ring neben andern in ber Rette der Beltgeschichte fe fondern im Grunde genommen der Ring, neben dem alles andere mindet == werthig fei. Daß auch ein Bertreter der Philologie wie Bilamowis von diefer-Bahn zurudgetommen ift, ift erfreulich. Die Geschichtswissenschaft ihrerfeit bedarf der Barnung Bilamowis' fdwerlich, fie folle fich "in ihrem Stolze" nico täuschen laffen, daß ihr Bahrfpruch von absoluter Gerechtigfeit immer noch weit entfernt bleibe, und daß, wenn die Beltgeschichte das Beltgericht fei folle, fie zu ichwer für ein Menichenkind fei. Die Siftoriker wiffen wohl. bag nicht fie ju Richtern ber Welt berufen find, fondern bag fic, wie auch ber Dichter meint, im Bandel ber Geschicke felbft bas Beltgericht vollzieht. und daß ihnen nur die bescheibene Aufgabe gufällt, ein fomaches Abbild bon dem großen lebendigen Bilbe ber Beltbegebenheiten ju geben.

Ein ausgezeichnetes Bild von Jatob Burdhardt's Bedeutung für Geschichte und Kunstgeschichte, in dem die starten wie die feinen Stricke mit gleicher Meisterschaft geführt sind, hat Eb. Gothein in den Preuß. Jahrbüchern 90, 1 entworfen. Der Mann, der in sich selbst voll Ebenmaß und ruhiger Schönheit war und doch dabei den schrankenlosen Bersönlickteitsdrang des Renaissancemenschen unserer Zeit erst verständlich gemacht hat, der liebevoll jeder kleinsten Schönheit auf seinem Bege sich freute und wenn er ein Zeitalter im Großen überschaute, so frei und so sicher die stärksten Lebensquellen ausspürte, er muß uns, wie Gothein mit Recht betont, ein Begweiser auch für solche Ausgaben sein, die er, in seiner historischen Empfänglichkeit doch auch an bestimmte Schranken gebunden, 'nicht lösen wollte und konnte. Die weitere Entwicklung des modernen Menschen, die Berschmelzung der Renaissance mit den anderen überlieferten Bildungsmächten der abendländischen Kultur darzustellen, ist eine der dringendsten

und Ranke's und nicht bloß ihre Spigonen und allenfalls Birtuosen sein". Die historische Biychologie, deren leitende Fäden über Burchardt zu Ranke und Goethe zurückreichen und für deren Förderung so verschieden geartete Raturen, wie Dilthen und Gothein jest gleichzeitig arbeiten, gehört in der That zu den verheißungsvollsten Richtungen unserer wissenschaftlichen Bewegung. Sie wird auch, wie das eben erschienene schöne Buch von E. Marck über Kaiser Wilhelm I. wieder beweist, ganz von selbst die Brücke von der politischen zur Kulturgeschichte finden, wenn sie sich sernschaft von ertremen Irrwegen.

In Beitersührung früherer, von uns h. B. 79, 68 ff. besprochener Studien tritt A. Biertandt ("Die Entstehungsgründe neuer Sitten". Bestichtift der Technischen Hochschule zu Braunschweig für die 69. Bersiammlung deutscher Natursorscher zu.) dafür ein, daß auf den unteren Kultursien im allgemeinen sicher nur egoistische Antriebe, solche des unmittelbar Kreisbaren Angens neue Sitten hervorrusen, ohne deswegen die Mitswirtung mythologischer Borstellungen ganz auszuschließen. Rein sittliche Artriebe aber kämen erst bei der Forterhaltung schon bestehender Sitten Wirtsamteit. Wir wollen den Werth des heuristischen Princips, überall und den rein egoistischen Motiven zu fragen, teineswegs leugnen, der gerade die Kontlinuität der Entwickelung drängt doch dazu, auch auf den verstenen Stusen eine, wenn auch minimale Sphäre sittlicher Impulse ansuchmen.

Reue Bücker: Enden, Die Lebensanschauungen der großen Denter.

- umgeard. Aust. (Leipzig, Beit. 10 M.) — Barth, Die Philosophie der Geschichte als Sociologie. I. (Leipzig, Reisland.) — Beltgeschichte in Umrissen. Federzeichnungen eines Deutschen. (Berlin, Mittler. 9 M.) — Ouber, Gesch. der Gründ. und Birtsamteit der tais. Atad. d. Bissensch. während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens. (Bien, Gerold Sohn.)

## Alte Befdicte.

Die Zeitschr. f. Ägypt. Sprache und Alterthumskunde 35, 1 beginnt mit einem sehr bemerkenswerthen Artikel von K. Sethe: Die ältesten geschichtlichen Denkmäler der Ägypter, sc. die Funde Amélineau's bei Abydos und zum Theil die Ausgrabungen von Negadeh, die nach dem Bersasser mit Sicherheit der Zeit der ersten oder zweiten Dynastie zuzuweisen sind, die somit historische Beglaubigung gewinnen. Bgl. dazu die solgenden Artikel von B. Spiegelberg: Ein neues Denkmal aus der Frühzeit der ägyptischen Kunst, und von Ad. Erman: Bemerkungen zu den Funden von Abydos, die sich mit demselben Gegenstande beschäftigen. In dem Hefte publizitt sodann G. Legrain: Deux stèles trouvées à Karnak en kerrier 1897, und Ad. Erman erläutert diese beiden kulturgeschichtlich

interessanten Denkmäler, Testament eines Hohenpriesters und Adoption der Ritofris, noch näher. In einer großen Abhandlung behandelt ferner Ed. Naville: La succession des Thoutmès d'après un mémoire récont, sc. von Sethe, dessen Auflicellungen Berjasser betämpft. Es folgen Artikl von H. Schaeser: Zur Erklärung der "Traumstele" (für die Chronologie von Taharka, Tanutamun und Psammetich I.); H. Wilden: Zur trilinguen Inschrift von Philae (bezieht Darstellung und Inschrift auf Corn. Gallus selbst, nicht auf den Kaiser; nebst einem Anhang: Zur Satrapenstele); Fortsehung der Untersuchungen von L. Borchardt: Zur Geschichte der Phramiden; endlich Artikel von Fr. W. von Bissing: Die Datirung des "Maketgrabes" (gegen Petrie) und von F. Krebs: Zurägnptischen Religion in griechisch-römischer Zeit (neues dazu nach Papprussessiunden).

Ueber die Funde von Betrie und Amélineau und ihre Bedeutis 32 orientirt auch ein Auffat von A. Wiedemann in der Umfchau 1, u. 33: Die neuesten Entbedungen in Agypten und die alteste Geschie bes Landes.

Ein kleiner Artikel von G. Sbers in ber Beilage der Rüncher Tug. 3tg. vom 24. August: Gespräch eines Lebensmüden mit seiner See Is bespricht die Publikation von Erman in den Abhandlungen der Berlir Tukademie nach einem Berliner Papprus aus der 12. Ohnastie.

Aus der Zeitschr. f. Asspriologie 12, 1 notiren wir Artikel von E. D. Röldede: Die große Inschrift von Petra (neue Publikation und Erkläru E B dieses nabatäischen Denkmals) und von Ed. Sachau: Glossen zu berthistorischen Inschrischen Asspriace. Im Sprechsaal des Heftes se Bt Dppert seine chronologische und metrologische Kontroverse gegen Lehma E und Reißner fort.

In Megito sollen Inschriften gefunden sein, die darauf schließen laffen, baß die Chinesen schon vor mehr als 2000 Jahren nach Amer ta getommen wären. — Über neuere Forschungen von Mahler in Chico an Iga in Putatan vgl. Globus 72, 13 u. 14.

Ein Aufsat von A. Gerde im Hermes 32, 3: Die alte rezen horog und ihre Gegner, behandelt namentlich die rezen des Gorgias, d. h. die von ihm zum Auswendiglernen für Schüler bestimmte Sammlung son Reden und den Rampf Plato's und der Rhetoren Alkidamas und John tes gegen solche rezear. — Es folgen in dem Heft Artikel von U. v. Bilamow Roellendorff: Die Perser des Aischplos (ihre Komposition); B. Resile

Jur Berwerthung der delphischen Rechnungsurkunden (sc. für die Geschichte Bhilipp's und Alexander's; im Anschluß an Bourguet); C. Robert: Zur Theaterirage (Disserenzpunkte zu dem Buch von Dörpseld u. Neisch); Th. Mommsen: Eugippiana (Sauppe contra Knöll, se. in der Handschlieftenkinst der Vita S. Severini; Sauppe's Aussassung wird als die richtige awsesen). Bir notiren noch die Missellen von F. Münzer: Zu den dragmenten des Balerius Antias; K. J. Neumann: Lege pulsus bei Tacitus (Ann 3, 24; bezieht sich auf das Urtheil in einem Quästionenprozes); H. Bilden: Thettalos (sucht Ad. nod. 18, 2 so zu interpretiren, daß Artssockes mit der gewöhnlichen Übersieserung übereinstimmt); und P. Mener: Römisches aus Ägypten und Arabien (1. L. Martennius Sabinus und die übrigen Praef. Aeg. unter Severus; 2. die socariae militum; 3. Pruesecti montis Berenicidis; 4. der erste Statthalter der Provinz Arabia, se. Claudius Severus).

Im Rheinischen Museum 52, 3 wirft R. Fuchs die Frage auf: Lebte Erasisfratos in Alexandria? die er gegen Susemist bejaht. B. Stengel: Bupkonien, gibt Ergänzungen und Berichtigungen zu dem Artifel von Brott im vorigen Heft, indem er namentlich den Ausgangspunkt der Buphonien von Menschenopsern in Abrede stellt; und Ed. Ausseld: Bu Pseudotallischenes und Julius Balerins, gibt Emendationen zum Alexanderroman und seiner ältesten lateinischen übersehung.

Der Philologus 56, 3 enthält Urtifel von Ch. Gulfen: Epigraphifch= grammatifche Streifzüge. - E. Samter: Römifche Gubnriten (Die Trabea uriprünglich eine fafrale, nicht, wie Mommien wollte, Rriegstracht ber Romer). - 3. Raerst: Bum Briefwechsel Alexanders d. Gr. (Grunde Tur feine Unglaubwurdigfeit). - B. Goltau: Claudius Quadrigarius ale Quelle für die 3. Defade bes Livius). - 3. Rromager: Die Entwidlung ber romifchen Flotte vom Geerauberfriege bes Bompejus bis gur Schlocht von Actium (eine umfangreiche fritische Abhandlung, in ber Berfaffer die große Bedeutung und rapide Entwidlung ber Blotte in jener Beit barftellt, unter fritischer Beleuchtung ber übertriebenen Rablenangaben; in amei Unbangen werden die Flotten in den mithribatifchen Rriegen und bie Babl ber Epibaten auf ben romifden Kriegeschiffen behandelt). -M. Thierfelber: Suftem der altgriechifden Inftrumentalfdrift; endlich bon M. Maas: Lintprand und Juvenal (Bujammenftellung von Juvenal Citaten bei Lintprand) und von Dl. Manitius: Beitrage gur Beichichte romifcher Dichter im Mittelalter (Fortjegung).

In ben Neuen Jahrbüchern 67, 6 behandelt R. Delm: Das Geburtsjahr Theofrits. Er glaubt, daß der Anfat Susemifis (zwischen 315-312)
zu boch gegriffen ist und plädirt für die Zeit zwischen 305 und 300; seine Argumente find allerdings wenig durchschlagend. Ein Artitel von B. Soltau ebendort: Macer und Tubero, behandelt die Lebensichicksale beiber und ihren Ginfluß auf die Livianische Darftellung der ständif chen Rämpfe in Rom.

Das Supplementheft zu ben Jahrbuchern 23, 3 enthält eine umfange reiche Abhandlung von Jos. hirmer: Entstehung und Romposition Blatonifden Boliteia, in der Berfaffer bie Ginheitlichfeit des Bertes Inhalt und Form gegenüber den feit R. Fr. hermann bagegen gerichteten Angriffen ju erweisen sucht. Die Beit ber Entstehung fest er zwifch en 380 u. 370. Ferner enthält bas Seft einen Arifel von R. Ralbfleif d: über Galen's Ginleitung in die Logit (Burudweijung ber Ameifel Bran # 1'8 an der Autorichaft Galen's) und einen vortrefflichen Auffat von Eb In. Groag: Bur Rritit von Tacitus' Quellen in ben hiftorien (auch Sonderabdrud ausgegeben, Teubner 1897). Er zeigt, daß die Quelle n' benutung des Tacitus durchaus nicht fo mangelhaft war, wie man neu bings, in Übertreibung des thetorifchen Charaftere feiner Berte, wie er behauptet hat; daß er vielmehr neben urtundlichen Quellen, namentlat 4 den Senatsaften, und neben mundlicher Tradition und eigener Erinnerur für die späteren Beiten, auch gahlreiche Autoren herangog, die er ni leichthin und fompilatorisch, sondern mit forgfältigfter Ermägung benutte. Mus Beft 7 der Jahrbucher genügt es, die Fortjetungen der Artifel vo-R. Linde: Sofrates und Tenophon, und von A. Deffer: Quintilia 🥌 als Didaktiker (fein Einfluß auf die didaktisch=padagogische Theorie de 🚄 Sumanismus) zu notiren.

In der Zeitschr. f. d. Gymnafialwefen 51, 8/9 veröffentlicht E. Plathner Beiträge zur Geschichte der Beisistratiden (Chronologische Rontroverseu nacher 'AG. nol. 20.).

Uber neue Ausgrabungen der Deutschen in Briene und der Franzosessein Didyma, vgl. einen kleinen Artikel in der Beilage der Münchene MIg. 3tg. vom 18. August.

"Die römischen Laudationen und ihr Einfluß auf die Unnalistit werden von B. Soltau in der Zeitschr. f. Geschichtswissensch. R. F. Z-Bierteljahrsheft 2 behandelt. Er meint, daß die jüngeren Annalisten das persönliche Element namentlich aus dieser trüben Quelle herholten, und sucht näher nachzuweisen, in welcher Beise sie auf Livius' Darstellungseinwirkten. Und scheint aber, daß er ihren Einfluß beträchtlich überschäpt wir notiren von demselben Bersasser noch einen Artikel in der Zeitschrf. den geschichtl. Unterricht 1, 2: Der Einsluß der griechischen Literatur au bie römische Geschichtschreibung.

Ein Auffas von H. Peter in der Beilage der Münchener Aug. Zigs wom 3. und 4. August behandelt im Anschluß an das fürzlich erschienen. Bert des Versassers ("Die geschichtliche Literatur über die römische Raiser zeit", 2 Bände, Teubner) den Einfluß der Rhetorit auf die Geschichtschen

Der Alten: Redefunft und Geschichtschreibung im Alterthum. — Jum Streit zwischen Seed und Beloch nimmt sehr scharf gegen letteren Partei E. Kornemann in den Jahrbüchern für Nationalöfonomie und Statistifts. 2: Die römischen Cenjuszahlen als statistisches Material. — Im Central-blatt für Bibliotheksweien, 14, 10/11 ist das sehr nüpliche Berzeichnis: Griechische Bappri von C. Häberlin zum Abschluß gelangt.

Mus der Revue des études grecques 38 notiren wir die Artifel von B. Tannerh: Pseudonymes antiques (Leufippos, Hickas und Echhante bei Aristoteles sind bloße Pseudonymen): Th. Acinach (der außerdem im eriten Theil des Hestes den Second hymne delphique à Apollon in mosderner Transscription mit Harsenbegleitung publizirt): Une inscription erétoise méconnue (sc. Corp. Inser. 1840; sie stamm nicht von Corchra, sondern von Kydonia auf Kreta); und von M. Holleaux: Note sur un décret d'Érétrie (Corp. Inser. 2144; ist in's Jahr 308 zu datiren, nach Besteiung von mazedonischer Besahung und Beitritt zum böotischen Bunde).

In der Revue des Universités du Midi 3, 2 u. 3. behandelt A. Bouchés Leclerq: Le règne de Séleucus II Callinicus et la critique historique. Er tritisirt die Quellenkritist von Nieduhr, Dronjen, Beloch, Koepp unter Eingehen namentlich auf Justin, dessen Bericht mehr zu bestücktigen sei. — Aus dem dritten heit derselben Zeitschr. notiren wir noch die Fortsehung des Artisels von h. de la Bille de Mirmont: La vie et l'œuvre de Livius Andronicus (Zusammenstellung der Odussiesitagmente).

In der Académie des Inscriptions Mai, Juni 1897 publizirt und erläutert Hobe Billesosse ein nicht unwichtiges: Diplome militaire de l'année 139, découvert en Syrie. — In der Nouvelle revue histor. de droit, Juli, August 1897 publizirt, übersetzt und erläutert J. Toutain: L'inscription d'Henchir-Mettich (für die villa magna Valeriani; vgl. die Motiz 79, 354, auch als besondere Schrift, Karis, Klincsieck, 55 S. 4).

Im Musée Belge 1, 2/3 behandelt S. Demonlin: Les collegia ju-

Aus ber Nordisk Tidsskrift for Filologi 3, 6, 1 f. notiren wir eine umfangreiche Abhanblung von A. Räber: Det romerske colonats udvikling.

3m Journal of Philology nimmt G. B. Grundy: Trasimene, noch ein mal das Bort gegen henderson über die Lage des Schlachtfeldes.

In ben Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 32, 13 bes bandelt E. Bascal: La leggenda latina e la leggenda etrusca di Servio Pullio, aus benen er ben historischen Kern herauszuschällen sucht; wgl. dazu die Notiz im vorigen Heft 79, 538. — Aus den Rendiconti della

R. Accad. dei Lincei 5, 6, 5/6 notiren wir Artikel von D. Compretti: Su di un busto con iscrizione greca (mit Euripideischen Bervon G. F. Gamurrini: Di una iscrizione col nome di Vergilio centemente trovata nel territorio di Chiusi, und von B. Scia I Osservazioni sui frammenti giuridici testè editi dei Sigg. Gren Ke Hunt (nähere Bestimmung dieser Fragmente). — Eine Abhandlung Ett. Ciccoti in der neuen Rivista Ital. di Sociologia 1, 2: La pace guerra nell'antica Atene (auch als Sonderabbruck erschienen, Scanzistist, 27 S.) sucht die anfängliche Reigung zum Kriege und die das sinch immer steigernde Reigung zum Frieden aus den wirthschaftlichen dingungen des Volkes und seiner sich wandelnden sozialen Struadzuleiten.

Die Notizie degli Scavi enthalten im Maiheft einen ausfilichen Bericht von G. Patroni über Ausgrabungen und Funde in Apula (Prähistorisches in Matera; eine Rekropole in Tarent). Über andere Altthumssunde in Tarent, namentlich schone griechische Becher mit bemerkerwerthen Darstellungen, berichtet M. Mariani. — Im Junihest berick A. Pasqui über: Nuove scoperte nella necropoli von Palestrina Bivanct und Baglieri berichten über eine auf Sardinien gesunde Iscrizione latina declicata a Domiziano e riseribile ad opere publiche eseguite nell' antico municipio Calaritano. — Im Julihest gie. Brizio einen vorläusigen Bericht über bemerkenswerthe Funde von sehr lebendiger Darstellung), und in demselben Hest verössenlicht Baglieri: Nuove osservazioni sopra gli Atti dei Fratelli Arv. (sorgsältige Untersuchung, die zu theilweise neuer Anordnung der Framente führt).

Das Augustheft der Preußischen Jahrbücher enthielt einen Aufi von K. Borlander: Christliche Gedanken eines heidnischen Philosophi Es ist der Stoiker Epiktet, den Bf. als Beispiel wählt, daß zu den chrischen Gedanken über Gott und Welt sich auch in der heidnischen Philophie merkwürdige Parallelen finden. Dieses Beispiel ist insofern schle gewählt, als Epiktet doch mehr als ein halbes Jahrhundert später e Christis lebte, und mag Berjasser auch mit seiner Polemik gegen Bahn, b direkte, weitgehende Abhängigkeit Epiktets von den Schriften des Reu Testaments annimmt, zum Theil recht haben, so läßt sich doch nicht leugns daß indirekt die christliche Lehre, wie sie überall in ihren Bekennern lebent war, auf die stoischen Philosophen des ersten Jahrhunderts bereits ein merklichen Einssuch geübt haben kann.

In der Zeitschr. f. tath. Theologie 1897, heft 4 nimmt G. de Sanct noch einmal das Wort über: Die Grabschrift des Abertios. — Eine Flavon Artikeln haben die auf einem Lapprus entbedten "herrenword

bereits hervorgerusen. Bir notiren einen Aussatz von J. Rendel-Harris über die Bedeutung des neuen Fundes in der Contemporary Review 381: The "Login" and the gospels. — In den Studi storici 6, 2 handelt A. Mancini: Della composizione della Hist. Eccl. di Eusedio Cesariense (im Anschui; della composizione della Hist. Eccl. di Eusedio Cesariense (im Anschui; della die Schrist von Hasen: Die Entstehung der Kirchengeschichte des Eusedius von Cäjarca, Essen, 1896). — In den Sipungsberichten der Berliner Atademie 1897, Rr. 39, wird in einem Artitel von E. Kloster mann (vorgelegt von Harnad): Die Schristen von Orgines in Dieronymus' Brief an Paula, das Berzeichnis der Schristen in diesem Brief nach 4 Handschristen neu herausgegeben und eingehend erläutert und kommentirt. — Ein Supplément zur Revue de l'instruction publique en Belgique 11, 4 enthält eine kleine Schrist von F. Cumont: Hypsissos, in der Versasser Ergänzungen zu der 79, 155 erwähnten Abhandlung von Schürer giebt.

In ber Bugantinifden Beitider. 6, 3/4 tommt E. Robbe noch einmal gegen Crampe auf bie Philopatris-Frage gurud, indem er entichieden an der Niebuhr'ichen Datirung, die die Schrift in die Beit von Nifephoros Chotas fest, fefthalt. Es folgen in bem Beft Artifel von Joh. Drafete: Michael Biellos im "Timarion" (er ift ber "Alte" in ber Sabesfahrt); D. Dubert: Observations sur la chronologie de Théophane et de quelques lettres des papes 726-774 (die richtige Datirung für diese Beit ift die nach Jahren der Belt bei Theophanes); Gp. B. Lambros: Bu Symeon Magifter (fein Berhaltnis gu Weorgios) und fpater bon bem= felben: Pilaxes ein migverftandener palaographifcher Terminus (bezeichnet an ben Rand geflebte Lefezeichen); R. Braed ter: Gine unbeachtete Quelle in ben Anfangetapiteln des Bonaras (Sauptquelle ift ein furger Beichichtsabrift, ber in vericiedenen Berfionen bei Theodofios von Melite ze. porliegt); 3. B. Burn: Inedita Nicephori Blemmydae (vom Berfaffer aus bem Cober Baroccianus 131 publigirt; ein Brief an Dichael II. von Epirus und ein Wedicht auf Wregorios Thaumaturgos): B. R. Papageorgios: llegi χειρογράφου Εὐαγγελίου Θεσσαλονίκης; C. Ferrini: I commentarii di Gaio e l'indice greco delle Istituzioni (Abhangigfeit ber griechiichen Faraphraje ber Inftitutionen von Gajus); &. C. Conpbeare: Ananias of Shirak, A. D. 600-650 c. (englische Uberfepung): endlich von 3. Etrangowsti: Bur Tatirung bes Goldfundes von Ragy-Czent-Millos for fog. Attila-Schat gehört banach vielleicht erft bem 9. Jahrh. an).

Die Regelung des Klosterwesens im Rhomäerreiche bis zum Ende des 9. Jahrhunderts betitelt sich eine als Programm des Johanneums in Gamburg 1897 erschienene Abhandlung von Waldemar Nissen. Das Klosterwesen im byzantinischen Reiche von seinen Ansängen an dis zum Untersause des Reiches hat disher eine zusammenhängende, den neueren Prinseiden der Forschung genügende Darstellung noch nicht gefunden; denn das

Bert des Russen 3. Sokolov: Zustände des Klosterwesens in der zantinischen Kirche von der Mitte des 9. dis zum Anfange des 13. Jak (842—1204). Kajan, 1894, beschäftigt sich einerseits nur mit einer Peri der Geschichte des Klosterwesens, ohne auf die frühere Zeit gebührend Richt zu nehmen, andererseits leidet es an verschiedenen erheblichen Märzge Die vorliegende, viel Neues bringende Arbeit Nissen's ist daher als Ansang einer streng methodischen und sustentischen Untersuchung über derührten Gegenstand freudig zu begrüßen. In richtiger Erkenntnis i Sachlage geht die Studie von der Ersorschung einer einzelnen Gruppe küberlieserungen aus, nämlich der kirchlichen und weltlichen Gesetzeller und behandelt in 2 Abschnitten die Gründung eines Klosters und die Allser-

Über die von uns erwähnte Entdedung einer alten Karte von Par stina in einem Zußbodenmosais, die inzwischen schon mehrsache Publikation hervorgerusen hat, notiren wir eine Abhandlung von E. Stevenson Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana 3, 1/2: Di un insigne par mento in musaico esprimente la geografia dei luoghi santi scoper in una basilica cristiana di Madaba in Palestina (mit Abb.).

Acue Buder: Studen, Aftralmythen der Hebräer, Babylonier u≠Ägypter. Religionsgeschichtl. Untersuch. II. (Leipzig, Pfeisser. 5 M.) — Práseł, Forsch. z. Geich. d. Alterthums. I. Kambyses u. d. Überl. d. Altesthums. I. Kambyses u. d. Überl. d. Altesthums. I. Kambyses u. d. Überl. d. Altesthums. I. Kambyses u. d. Überl. d. Altes schiefter. G. M.) — Bellhausen, Fraelitische und jüdische Geichichte. 3. Ausg. (Verlin, Reimer. 10,50 M.) — Port v. Wartenbur Kurze Übersicht der Feldzüge Alexanders d. Gr. (Berlin, Mittler. 2,25 M.— Fuchs, Hannibal's Alpenübergang. (Wien, Konegen.) — Stäheli Gesch. d. kleinasiat. Galater dis z. Errichtg. d. röm. Brov. Asia. (Bas Trud der Schweizer Ztg.) — Conrat (Cohn), Die Christenversolgung im römischen Reiche vom Standpunkte des Juristen. (Leipzig, Hinri≤2 Mart.) —

#### Momifch-germanifche Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

Im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschr. 16, 6,7 berich 
Kisa über Römische Stulptursunde in Köln (Kalksteingruppe, herkules 
Kamps mit dem nemäsichen Löwen darstellend, und Figur einer thronende Göttin). Ebendort publizirt Tille eine Steinurkunde aus dem Jah 1141 aus der Kirche zu Stommeln. — Im Archiv s. Anthropologie u Sweologie Schleswig-holsteins 2, 2 handelt der Kustos des Kieler Museums. Splieth eingehend: Über vorgeschichtliche Alterthümer Schleswis holsteins unter Berücksichung der Geologie. Ebendort berichtet derse über unlängst auf einer Besitung des Prinzen heinrich aufgedeckte: Stesaltergräber im Gute hammelmart bei Edernsörde, und J. Mestorf su hre Mittheilungen über: Holsteinische Gürtel fort. — In den Berich

des hochstifts zu Frankfurt a. M. 12, 3/4 behandelt F. Quilling: Das belios-Mosait im historischen Museum zu Frankfurt a. M. und die Zeit seiner Entstehung (zweite hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.).

3m Archaeological Journal 214 gibt &. E. Fox in einem Artifel: Uriconium, eine forgfältige Übersicht über Alles, was bisher zur Kenntnis dieser römischen Stadt am Severn gefunden wurde. — Im Neuen Korre-Pondenzblatt für die Gelehrten und Realschulen Bürttemberge 4, 8 u. 9 ift ein Bortrag von G. Sigt abgedrudt: Die deutsche Reichslimesforschung. - Mus ber Beilage ber Münchener Allg. 3tg. vom 30. Aug. notiren wir einen Artifel von H. Lehner: Das neu ausgegrabene römische Wohnhaus in Trier (ein besonders reicher und vornehmer Bau); ebendort in der Beilage vom 23.—25. August stellt & Tepner in einem "Die Kluden" überchriebenen Artikel Bolkstundliches über die Kassuben in Pommern zu= fammen. — Ein Auffat von C. Platner in der Brandenburgia 6, 5: Ein Bruchstück aus der ältesten Geschichte Brandenburgs, leitet den Namen Brandenburg aus dem Deutschen ab (von den Brenten oder Brondingen, die er zu den Herulern rechnet; ebenso den Harlungeberg vom Harlungen= geichlecht und ben herulern). - Dieselbe Tendeng wie diejer Artitel in größerem Umfange verfolgt eine fleine Schrift von M. Dan: Gind die fremdartigen Ortenamen in der Provinz Brandenburg und in Oftdeutschland Navisch oder germanisch? (Frankfurt a. M. 1897, 31 S.) Im Gegensaß 3u einem Programm von B. Sammer, in dem alle alten Ortsnamen in Brandenburg möglichst aus dem Slavischen abgeleitet werden, sucht Man Bu Beigen, bag bei allen auch die Ableitung aus dem Germanischen möglich Schießt er babei auch wohl über's Biel, fo icheint uns boch eine Reaktion gegen die einseitig flavische Erklärung gerechtfertigt und gefund.

Das Jahrbuch der Gesellichaft f. lothringische Gesch. u. Alterthumsstunde 8, 2 enthält ein genaues Verzeichnis der römischen Münzen aus dem im vorigen Jahr gemachten großen: Münzsund von Nieder:Rentgen, bearbeitet von h. v. hammerstein, R. Bichmann und G. Bolfram.
— Wir notiren aus demselben heft noch einen Artitel von G. Wolfram: Die lothringischen herzogsgräber in Stürzelbronn, in dem Versasser zeigt, daß die Alostertradition über die Begräbnisse lothringischer herzöge in Stürzelbronn unzutressend ist.

In der Baltischen Monatsschrift 39, 8 (August 1897) tommt A. Bieslenstein noch einmal gegen Transehe auf die Frage zurück: Waren die Burgberge Altlivsands ständig bewohnt, an deren positiver Beantwortung er sesthält (vgl. die Notiz 79, 544). Das folgende Heft derselben Zeitschrenthält dann noch ein Schlußwort von A. v. Transche und A. Bickenstein: Bur Burgbergfrage.

Bei Reparaturarbeiten find in der Krypta der Michaelsfirche zu Fulda alte Urnen mit über 1000 Münzen, darunter viele Goldmünzen, aus

bem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. — In der Kaup, einem Ball bei Biskiauten in Oftpreußen, sind in einem Grabe, etwa aus dem 8. Jakhundert, schöne silbertauschirte Baffen gefunden. — In Escheren in Nowbrabant ist ein Topf mit 65 Merovingermunzen (6. und 7. Jahrhundegefunden.

In der Deutschen Rundschau, August: und Septemberheft, behand L. Friedländer in einem hübschen Essai: Das Nachleben der Antike Wittelalter, indem er zeigt, wie in allen Zweigen in Staat, Kultur, Liwratur, Kunst und praktischen Thätigkeiten das Alterthum auf das Mittalter einwirkte.

Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 9. Sept. notiren weinen Artikel von 3. Strnadt: Die Unechtheit der Passion des heilig. Florian (nach dem Bersasser). Bgl. dagegen L. Duchesne im Bullekeritique 1897 Nr. 20, nach dem die Passion des hl. Florian in's 5. ok. Jahrhundert zu sehen ist, und der sich a. a. D. überhaupt in mehrer Artikeln gegen die Hyperkritik von Krusch wendet.

In der Nouvelle revue hist. de droit, Juli-August 1897, behand \$\P\$. Fournier: La propriété des églises dans les premiers siècles 

moyen âge (im Auschluß an Stuß).

In der Theologischen Quartaloschrift 79, 3 behandelt Beber: 1 faffungszeit und Echtheit der Schrift Gzed's "Widerlegung ber Irrlehre: (fie murbe in den Jahren 441-49 von Ezed, Bifchof von Bagremargeschrieben). — In der Römischen Quartalsschrift 11, 1—3 behand A. Baumstart: Das Kirchenjahr in Antiochia zwischen 512 und 518, a Grund der όμιλίαι έπιθρόνιοι des Patriarchen Severus, die zunächst ei gehend erörtert werden, worauf dann Berjasser mit der Darstellung t Feier des Kirchenjahrs beginnt. — Dasselbe Heft enthält noch von A. E hard umfangreiche: Forschungen zur Hagiographie der griechischen Kird vornehmlich auf Grund ber hagiographischen Sandidriften von Mailax München und Mostau, die klaffificirt und nach ihrem Werth bestim werden. — In der Allg. Konservativen Monatsschrift Sept. 1897 v öffentlicht 3. Rrenber einen popularen Aufjas: Prophetische Geftal1 aus der Zeit der Bölferwanderung (Severinus, Benediftus, Drofius, S vian). — Aus der Zeitschr. f. christliche Kunst 10, 4—6 notiren wir Art von St. Beiffel über: Die römischen Mojaiten vom 7. Jahrhundert jum ersten Biertel des 9. Jahrhunderts (ihre fünftlerische und geschichtli Bedeutung).

In den neuen "Forschungen zur Geschichte Bayerns" 6, 1 veröff licht R. Gareis einen Auffap: Oberpfälzisches aus der Rarolinger Z In dem alten bayerischen Nordgau war danach schon vor der KarolinKönigsherrschaft eine frankliche Mark begründet, die mit einem besonderen Bisthum, Eichstätt, versehen wurde. Die franklichen Krongüter Ingolstadt und Lauterhofen wurden dann von Karl dem Großen dem Bayernherzog Tasiilo als Lehen übertragen. Um Ansang des 9. Jahrhunderts, als die Grenze gegen Böhmen unsicherer als bisher geworden war, wurde eine besondere Grenzgrafschaft von der Mark geschieden, so daß der Nordgau nun in Grenzgrafschaft und Mark zersiel, die Grenzgrafschaft unter Markgraf Andulf, die bayerische Oftwark unter dem Grafen Wernhar.

Bir notiren hier zwei tlichtige Göttinger Differtationen: Deutsche Alterthümer in ber Biener Genesis von Hetersen (in ähnlicher Beise, wie neuerdings die Alterthümer in Niebelungen und Gubrun behandelt worden sind, Göttingen 1897, 98 S.), und: Das Landschaftsbild Deutschlands im Zeitalter der Karolinger, nach gleichzeitigen literarischen Luellen von D. Lauffer, Göttingen 1896, 105 S., ein dantbares, gut gewähltes Ibema.

So unwahrscheinlich sie ist und obwohl er selbst nichts Neues von Bedeutung dafür beizubringen weiß, hat sich für die Hypothese (Bundlach's, daß der Abt Hartwig von Hersseld der Berfasser der Hersselder Annalen ei, dach ein Fürsprecher gesunden in F. Aurze (Deutsche Zeitschr. f. 1862) ichichtswissensch. R. F. 2, Bierteljahrshest 2 "Abt Hartwig von Hersseld als Geschichtscher" unter Kleine Mittheilungen.

Im Anschluß an die Arbeiten von Lang und Bibemann tommt G. Raginger im historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 18, 3 noch einmal auf "die Passauer Annalen" zurück, indem er aussührt, daß für die Zeit des Albert Böheim die Darstellung Schreitwein's als die drazisere und bessere nicht aus Ebendorser gestossen seine fann und daß beide nicht auf Passauer Annalen, sondern auf verschiedene Bearbeitungen literarischer Reliquien Albert's zurüczusühren sind. — Ebendort theilt ir Diekamp eine kurze, keine neue Information bringende: Biographie des Erzbischofs Andreas von Cäsarca im Codex Athous 129 (S. Pauli 2) mit, in Ergänzung zu seinem 79, 158 erwähnten Aussa.

In der Reuen Kirchlichen Zeiticht. 8, 9 findet sich ein Artikel von R. Rocholl: Honorius Augustudonensis (war ein Bertreter reformatorischer Gedanken neben Gerhoh und Arno von Reichersberg bezüglich der Ubiquitätslehre,.

In einer Miscelle: Zu den Borgängen in Canosia im Januar 1077, Mittheil des Instituts s. Citerr. Geschichteforich. 18, 34 nimmt S. Ctto du den neuerdings von Holder: Egger und Mener von Anonau geäußerten Ansichten über diese Borgänge Stellung. — Ebendort gibt M. Manitius: Rachträge zu Einbart's Stil in Ergänzung zu der Ausgabe von Aurze, Benügung der Vulgata und der Scriptores Historiae Augustae).

Die Sigungsberichte der Berliner Afademie der Biffensch. 37 enthalten eine kleine Abhandlung von dem unserer Biffenschaft nun auch leider entrissenen B. Battenbach: Über die Quirinalien des Metellus vou Tegernsce. Die beste Handschrift derselben ist die des Klosters Abmont, über dessen crsten Besuch, den ihm Battenbach einst als junger Gelehr ter vor 50 Jahren abstattete, er in der Einleitung anmuthig plaudert. Er theilt aus der Handschrift 5 neue Oden und den bald nach 1159 versafs ten 6. Theil der Quirinalien, den er dem Metellus selbst zuschreibt, soweit erhalten ist, mit.

Die Theologische Zeitschr. aus der Schweiz 14, 3 enthält eine Zürischet Reftoraterede von G. Mener von Knonau: Zur Beurtheilung Ses historischen Wertes der Streitschriften aus der Zeit des Investiturstreit C. Sie find wichtig als Stimmungsbilder, aber für ihre historische Berwerthis Ing ift natürlich Borsicht geboten.

In den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 32, 1 Der öffentlicht G. Stobbe eine sorgfältig gearbeitete, trefflich orientires De Abhandlung über: Die Magdeburger Gerichtsverfassung im 13. Jahrhundert. Nachdem Bersasser in einer kurzen Einleitung die zu Grunde zu legenden Rechtsquellen (specielle Magdeburger und daneben den Sachenspieselbehandelt hat, erörtert er dann in systematischer Darstellung die Arten Der Gerichte sössentliches und Korporationsgericht), das Gericht des Burggrafen, das Gericht des Schultheißen, Rathmannen und Schöffenkollegium, Frohnsbeten und Dingpflicht. — Die Stimmen aus Maria Laach, 1897, 8 u. 9 enthalten einen Aussassen Darstellung seines Lebens und Wirkens).

In der Zeiticht. f. Aulturgesch. 4, 6 veröffentlicht C. Pfeiffer einen Artifel: Zwei vermeintliche Templerbenkmale, in bem er nachweist, daß die von Hammer-Purgstall auf die Templer gedeuteten und zur Bestätigung ber schweren gegen sie erhobenen Beschuldigungen verwertheten Darstellungen auf dem Kästichen von Essarolls und dem Kästichen von Bolterra in Birtlichteit Denkmäler der Jemaeliten und Drusen, auf deren Geheimfulte bezüglich, aus der Zeit der Kreuzzüge sind.

Die Jahrbücher f. Nationalötonomie und Statistit 69, 1 enthalten bie Fortjegung ber Untersuchungen von B. Barges: Bur Entstehung der beutschen Stadtverfassung ("ber Rath", seine Entstehung und Entwidlung).

Ein Auffat von E. Cipolla in den Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 32, 14/15 handelt: Di un falso diploma di Berengario I, sc. v. J. 895 über die Zerftörung des antifen Theaters in Berona; aus inneren wie formalen Gründen sucht Berfasser die Unechtheit bieser erft aus dem 16. Jahrh. überlieserten Urfunde zu erweisen. — Aus dem

iuridico 58, 6 notiren mir: Osservazione sulle Questiones e na Codicis attribuite ad Irnerio von Chiapelli.

mfangreiche Abhandlung von C. Desimoni in den Atti della dei Lincei 3, 5a, 1a behandelt: La moneta e il rapporto argento nei secoli XII al XIV, indem Berfasser in eingehender, gegen Bailh gerichteter Beweissührung das Berthverhältnis 36 und Silber in der angegebenen Zeit zu bestimmen sucht. t folgt noch eine große, buchförmige Abhandlung von C. Merkel: li Eunodio e la dasilica di S. Michele in Pavia (mit einer it reproduzirenden Tasel). Die sorgfältige Untersuchung der Sprache und des Inhalts der Inschrift führt den Bersasser sehnis, daß sie unzweiselhaft echt ist, und er glaubt, daß die Kirche an der Stelle von S. Michel auch die Begräbnisstätte us war.

rtikel von Ph. Laner in der Bibliotheque de L'École des : La numération grecque des Annales de Flodoard, macht umerirung der Varagraphen mit griechischen Buchstaben aufse sich fragmentarisch in allen Handschriften Flodoard's sindet. diese Aumerirung auf den Berfasser selbst zurücksühren zu schließt daraus, daß seine Annalen ursprünglich auch die Jahre msaßten. — Dasselbe Heit enthält die Fortsehung der Unterson P. Fournier: Les collections canoniques attribuées Chartres süber die Panormia und dann über den wahrs Bersasser der drei Kollestionen. Die Panormia stammt sicher die Decreta und beiden ersten Theile der Tripartits auch sehr h; alle zwiichen 1094 u. 1096,

Études publices par les pères de la Compagnie de Jesus b 4. Sept. behandelt B. T. Bepin: Les origines de la arine erste Anwendung und Entwidlung.

Revue de l'orient latin 4, 4 publigirt Ch. Rohler: Un cit de l'invention des patriarches Abraham, Isaac et Jacob i. 3. 1119 20: die Einleitung war ichon in den G Monod Études d'histoire crictienen; sie wird hier ergängt durch den dertes aus dem Ms. 130 der Bibliotheque d'Avranches, Revue des Sciences ecclésiastiques 450 notiren wir einen: a philosophie d'Alain de Lille.

iner Ausga von 3. Hound in der Revne Historique Gode Hastings nurmt Gelegenheit, im Anschluch an die Schrift
die Schlift von gestings, der in Anschluch an die Schrift
und selbit früher vertreten ausgang gesting bei beitere kritische der Geneusporar

vergleichende Studie über die Grafichaft in den römischegermanischen Ländern England, Frankreich, Deutschland: The county, a comparative study.

Die Entstehung ber alteften ruffischen jogenannten Reftor=Chronit m besonderer Rudficht auf Emjatoglam's Bug nach ber Baltanhalbinfel vo-Dr. Stjepan Strutj. Pozega 1896. (Leipzig, Bog' Sortiment.) (Bgl. b -ic Rotig 79, 544.) Die Reftor Chronit ift fein einheitliches Bert. Gie fcopft a-Hamartolos, aus Methodios von Patara, aus den Vitae bes Aprillos ur-Methodios, aus der Balaia (Legendenbibel), aus der Mittheilung der Bem genoffen und älteren Traditionen, mündlichen und schriftlichen, unter ben Kiew bemerkenswerth, als Grundstod ber Chronit gelten muffen, nicht in fritischer oder organischer Berarbeitung, sondern in Biderspruche nicht au schließender Aneinanderreihung — Sie kann nicht vor 1114, nicht nach 11 15 entstanden sein. Ginen begrundenden Beweiß, daß Reftor, ber Berfaffer == CT Vitae des Boris und Bleb, fowie des hl. Theodofius, auch die Chrome ti geschrieben, hat man nicht. Zwischen Chronif und diefen Schriften fi = 3 manche stoffliche Ungleichheiten. Also tann bis zur Lösung gewis 🐨 🖝 Schwierigteiten nur von einer "fogenannten" Reftor : Chronit gefproc en werden. Un der nach byzantinifden Quellen fritisch festgestellten Erzählu = 9 der beiden Kriegsjahrten Swjatoslaw's nach dem Balkan wird schlage 💶 🗗 demonstrirt, wie die Chronik patriotisch=parteiisch farbt. — Alles nicht gera De J. Caro. neu, aber furg, flipp und flar und fachlich vorgetragen.

Neue Bücher: Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Joannes Zonaras vol. III. (Bonn, Beber. 24 M.) — Tomeier, b. Päpste als Richter üb. d. deutschen Könige v. 11. b. 13. Ihdt. (53. H. b. Unters. z. b. Staats: u. Rechtsgesch., h. v Gierse. (Breslau, Köbner.) — Keußler, Rusgang der ersten Russischen Herrschaft in d. gegenw. Ostseeprovinzen i. 13. Jahrh. (Betersburg, Eggers & Co.) — Schneller, Erident. Urban a. d. 13. Jahrh. (Hirr: Backernell's Cuellen z. Gesch., Lit. u. Spracke Östr.'s. IV.) Junsbruck, Wagner. 6 M.) — Green, The making of England. 2 vol. 4. ed. (London, Macmillan & Co.)

## Spateres Mittelafter (1250-1500).

Eine werthvolle Untersuchung bringt in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1897 S. 122 & Breglau zur Geschichte der deutschen Königswahlen, indem er nachweist, daß seit der Mitte des 13. Jahrh. die Formalien der Königswahl dem Gebrauche bei Papst- und Bischofswahlen der Zeit genau nachgebildet werden. Ebenda behandelt Clemen Leben und Schriften des Johann von Wejel.

Im Anschluß an einen Bericht über vorwiegend Münchener Archivftudien beginnt 3. Schwalm im Reuen Archiv 23, 28 ff. mit ber Beröffentsichung von bisher ungebrucken Königsurfunden und Atten zur Reichsgeschichte, zunächst 25 von 1270 bis 1312. Besonderen hinweis erstordern eine Urfunde von 1278 über die Verpfändung von Boppard und Befel an Wilhelm von Jülich, sowie ein Bündnis der geistlichen Fürsten zu gemeinsamem Widerstand gegen die französische Politik König Albrecht's von 1299 Dez. 5.

Im Archivio stor. ital. 1897 S. 241 bietet Felice Tocco eine treffliche Sfizze über die Sette der Apostelbrüber des 13. Jahrh. und den berüchtigten Fra Dolcino (hingerichtet 1307). Ebenda S. 326 behandelt L.
3 de tauer das Stadtarchiv von Macerata und gibt fünf Beilagen für die
3abre 1287—1384, zum Theil in der lingua volgare geschrieben.

James Sullivan bietet in American Historical Review II, 3 und 4 unter jorgfältiger Benupung ber Literatur eine Untersuchung über Marfilius von Padua und Bilhelm Odom und ihre Schriften. Es finden fich
auch branchbare Zujammenstellungen der Handschriften und Drucke.

B. Altmann publigirt in Beitichr. für Rechtsgeschichte, Germ. Abtheil. 18, 107 f. die Frantfurter deutsche Ubersegung der Goldenen Bulle bon 1356.

Rene Urfunden über die Beziehungen Karls IV. zu den Bisconti aus den Jahren 1354-65 veröffentlicht nach einer Handschrift zu Bavia G. Romano in Rendiconti del R. Istituto Lombardo 2. ser. 28, 1072 fi.

In English Historical Review 1897 July finden sich neben einem Aussap von J. E. Morris zur Tattit der Engländer in der Schlacht bei Eren (1346) und der Herausgabe einer Elemens IV. gewidmeten Schrift Roger Bacons durch F. A. Gasquet folgende zwei Miscellen: über ein Inventar der Schmuckschen und der Garderobe der Königin Jabella von England (1307—8) und einen unbekannten Bertrag zwischen Ludwig XI. den Frankreich und Eduard IV. von 1482.

Urfunden Gregor's XI. über seine Anleihen bei Herzog Ludwig von Unjou aus den Jahren 1376-77 veröffentlicht L. Mirot in Melanges d'archéologie et d'histoire 17, 113 f.

Sebr mertwürdige Atten zur Geschichte jenes Franzistaners Jacobus, ber seit 1376 sich auf Grund einer gefälschen Bulle lange Zeit als Beihbischof geritte, veröffentlicht S. Muller in Archief voor de geschiedenis van Utrecht Bb. 24. Die Sache lam heraus, wie der Chronist hermann Korner (Chronica novella S. 346) zu erzählen weiß, durch den Berrath seiner Kontubine. Der Bruder wurde 1392 hingerichtet.

Eine enlturgeschichtlich werthvolle hofhaltungsrechnung des Markgrafen Bilbeim von Meissen von 1386 behandelt h. Ermisch im N. Archiv für Sächfiche Geschichte, Bb. 18.

In der Römischen Quartalschrift 1897 C. 271 bespricht R. Stappe eine Schrift zur Kirchenresorm, das Lumen confessorum des Spanier & Andreas Didaci. Ebenda C. 287 publicirt B. M. Reichert aus eine er Handschrift der Bürzdurger Universitätsbibliothet ziemlich reiche Atten von Provinzialkapiteln des Dominikanerordens für die oberdeutsche Provincial aus den Jahren 1398 und 1400—1402. Bgl. die ähnlich de Publikation von Finke (Hift. Zeitschr. 74, 545) und Förstemann (eb. 78—16, 362). Noch werthvoller würden sich solche Publikationen gestalten, wen min das Aufsinden der zum Theil mehrsach vorkommenden Namen durch ein Register erleichtert wäre.

In Mittheil. des österreich. Instituts 18, 583 handelt Karlsfon üb weber bie Berechnungsart der Minuta-Servitia; ein darauf bezügliches papstliche Dekret von 1470 wird publizirt. Ebenda S. 588 bringt B. Altman In 14 unbefannte Urfunden Kaiser Sigmund's aus den Jahren 1410—145—37 zum Abdruck.

E. Nunziante veröffentlicht im Archivio storico Napoleta no Bb. 21 und 22 eine längere Untersuchung über die Anfänge Ferdinan is von Arragonien, des Königs von Neapel, und die Invasion (1460—4) Johanns von Anjou, des Sohnes von König René.

Lorenzo Valla. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus. Ben Balther Schwahn. Berlin. Mayer und Müller. — Man kann ni In sagen, daß die vorliegende Schrift, die ein Bild von dem Besen und Der Bedeutung Valla's zu entwerfen sucht, irgendwie neue Gesichtspunkte Erschlösse oder unsere Kenntnis der menschlichen und schriftstellerischen Persöulichkeit ihres Helben bereicherte. Doch hat sich der Berkasser sorgsältig mit der Spezialliteratur beschäftigt und sich eine ausreichende Bertrautheit mit Valla's Werken erworben. So hat er Valla's Lebensgang und seine Wirszamkeit angemessen und richtig dargelegt, die Hauptpunkte deutlich hervorgehoben und bei der Besprechung der Werke gezeigt, daß er nicht aus zweiter Hand schöpft Zur ersten Einführung in die Lebensgeschichte Valla's kann daher die Arbeit wohl empsohlen werden.

Im ersten heste ber neubegründeten Mittheilungen bes Bereins für Rochliger Geschichte, 1896, behandelt Dr. B. Klemens Pfau die Rochliger hütten ord nung und bietet damit einen dankenswerthen Beistrag zur Geschichte der deutschen Bauhütten. Zuerst werden die Hauptsquellen der hüttensorschung, die allgemeinen Bauverhältnisse der Gotit, sobann die Bruderschaftsverhältnisse des Steinmetzgewerkes in Sachsen und die Überlieserung und Geschichte der Rochliger Bauhüttenordnung von 1486 erörtert Taran schlicht sich ein Abdruct des schon früher, aber in mangelshafter Beise veröffentlichen Textes dieser Ordnung, ein Rachtrag über den älteren Rochliger Bergbau und eine Untersuchung des Sprachgebrauches,

er in jenem hüttenstatute waltet. Den Schluß bilden acht Urfunden verandten Inhaltes. J. H.

Unter dem Titel Le travail des femmes aux XVe et XVIe siècles bt H. Haufer, Professor der Geschichte an der Universität Elermont, im aihest der Revue Internationale de Sociologie, 1897, eine im Hindlick f moderne und oft beklagte Berhältnisse interessante Stizze von der auenarbeit auf französischem Boden und der gewerblichen Organisation, Iche dieselbe innerhalb einzelner Beruse gegen Ende des Mittelalters gewoden batte.

Rene Bucher: Doren, Entw. u. Organis. d. Florent. Zünste im - und 14. Jahrh. (Schmoller's Staats= und sozialwissensch. Forschungen. d. 15 H. 3). (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,80 M.) — Hud, Dogstubistorischer Beitrag zur Geschichte ber Balbenser. (Freiburg i. B., Teber. 2 M.) — Feret, La faculté de théologie de Paris. Moyen. T. IV. (Paris, Picard.) — Repertorium Germanicum. Pontifiat Agen's IV. I. bearbeitet von R. Arnold. (Berlin, Bath.) — Fortescue, der die Regierung England's, übers. von Parow (Brentano's und Leser's Amml. staatswissensch. Schriften). (Leipzig, Dunder & Humblot. 1,40 M.)

## Reformation und Degenreformation (1500-1648).

über Augsburger Schulmeister und Augsburger Schulwesen vom Ende 28 15. bis jum Ende des 18. Jahrhunderts handelt P. Joach im son wie Borträgen, deren erster sich vorwiegend mit dem 16. Jahrhundert eschäftigt. Sie liegen gedruckt vor in der Zeitschr. d. hist. Bereins für ihwaben und Neuburg, 23. Jahrgang.

Ebendort bringt C. Mollwo eine interessante Nachricht aus einem ölner Attenfrück über toloniale Unternehmungen der Welfer im Ansang es 16. Jahrhunderts.

In der Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 6 schildert B. Barges einen zialen Aufstand der unteren Schicht der Bevöllerung Braunschweigs gegen n Rath im Juli 1513. Gelang es auch ansangs den Empörern, den ath zu gewissen Konzessionen zu zwingen, so wurde doch bei einer Biederstung der Berschwörung die ganze Bewegung mit Gewalt unterdrückt.

Ebendort veröffentlicht S. Mähln das am 22. Juli 1536 durch ben otar Abalbert Salzmann aufgenommene Inventarium über die hintersfienschaft bes Erasmus.

Auf Grund von Alten in Simancas behandelt H. C. Lea in der merican historical review 2, 4 ben Inquisitor Lucero und das Schredenssiment, welches er im Ansang des 16. Jahrhunderts, namentlich in ordoba führte, bis er 1507 selbst vor Gericht gestellt und verurtheilt wurde.

Die Thätigkeit bes biplomatischen Agenten Jean le Beau im Dien ber Regentin Margaretha von Österreich bringt Ban Ppersele Etrihou in ber Revue de l'histoire diplom. 11, 3 zur Darstellur Unhangsweise werden einige interessante Berichte von Le Beau an Racetha von 1512 mitgetheilt.

Einen Brief von Leonhard Käfer an Michael Stiefel (vom 9. März 15 und einen unbefannten Brief Luther's an Lambertus Hemertus (12. 3 1527) veröffentlicht Balter in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 18.

Im Katholik 1897, Aug. und Sept., behandelt N. Paulus Ischriftstellerische Thätigkeit von vier Kölner Dominikanern, nämlich salob von Hochstraten, Bernhard von Luxemburg, Tilemann Smeling salohann Slotanus.

In dem Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels Bb \_ finden sich mehrere kleinere Aufsäße, die das 16. Jahrhundert betreffe Eine Rotiz über den Geschäftsverkehr des Augsburger Buchführers Joh CII Rynmann (1504) bringt A. Kirchhoff. A. Fluri behandelt auf Gruund von Atten des Berner Archivs die Beziehungen Berns zu den Buchdrucker in Basel, Zürich und Genf von 1480—1536. G. Buch wald führt nach dem Wittenberger Ordinirtenbuche eine Reihe von Fällen an, wo Seper der Drudereien zu Geistlichen ordinirt werden. Derselbe handelt auch über den Wittenberger Buchdrucker Georg Rhau als theologischen Schriftssteller. Endlich veröffentlicht R. Bücher eine Reihe von Augsburger Buchbinderordnungen, deren älteste von 1533 ist.

In einem ausführlichen Auffaße, bem eine Reihe von Altenstüden im Wortlaut ober in Regestenform beigegeben sind, behandelt B. Tichadert in der Zeiticher. d. Gesellich. f. niedersäch. Kirchengesch. 2 das Leben von Rasgister Johann Sutel, der in Schweinsut (1542—1546), vorwiegend aber in Göttingen und Northeim seit dem Jahre 1530 als Reformator gewirft hat; er starb in Northeim, wo er seit 1555 Prediger war, im Jahre 1576. Die verdienstvolle Arbeit beruht auf einem reichen handschriftlichen Material, welches vorwiegend dem Stadtarchiv zu Göttingen entnommen ift.

Ebendort geben R. Kanfer und B. Tichadert eine Reihe von Ansleften zur niederfächsischen Kirchengeschichte um die Mitte des 16. Jahr-hunderts, namentlich auch über Anton Corvin.

Das gesammte 36. heft ber Zeitschrift bes westereußischen Geschichts vereins wird ausgefüllt durch einen auf gründlichen archivalischen Studien in Danzig und Königsberg beruhenden Aussas von R. Fischer über Achatius von Zehmen. 3. hat in der Geschichte Preußens eine bedeutende Rolle gespielt und in den späteren Jahren namentlich eine große Wirtsjamseit im Interesse Herzog Albrecht's entsatet; bis 1531 war er Unter-

tommerer, wurde dann Kaftellan von Danzig, 1546 Bonwode von Marienburg († 1565), feit 1540 etwa neigte er dem Lutherthume zu.

Im Anschluß an die Arbeiten von A. v. Druffel hat K. Brand i in den Abhandlungen der Kgl. Atademie der Bissenschaften zu München ein 4. Deft der Monumenta Tridentina, Beiträge zur Geschichte des Konrils zu Trient, erscheinen lassen. Die im Bortlaut oder in Regestensorm zur Beröffentlichung gebrachten slorentiner Alten umfassen die Zeit vom 1. März die 30. April 1546. Eine eingehende Darstellung der Ereignisse seit der vösställigen Eröffnung des Konzils geht dem Abdruck der Urkunden voran.

Über den literarischen Nachlaß des Kardinals Gabriel Paleottis (geb. 1522, † 1597) berichtet Sebastian Merkle in einem aussührlichen Aussiah in der Römischen Quartalschrift 11, 1—3. Die für die Geschichte des Tridentiner Konzils sehr wichtigen Bände des papstlichen Geheimarchivs werden in vortresslicher Weise ergänzt durch andere, deren Aussindung im Archiv der Grasen Isolani M. gelungen ist. Im Anhang wird eine Reihe von Briesen veröffentlicht.

ilber die Krantheit und den Tod des Martgrasen Wilhelm von Brandenburg, Erzbischofs von Riga († 1563), verössentlicht L. Arbusow in den Sitzungsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterth. der Ostseeprov. in Riga aus dem Jahre 1896 den aussührlichen Bericht, den der Hosmarschall Georg Breut, der Leibarzt Zacharias Stopius und der Sekretär Lukas Hühner dem Herzog Albrecht von Preußen im Jahre 1563 erstattet haben. Das Original liegt im Königsberger Staatsarchiv.

Lonardo veröffentlicht in den Studi storici 6, 2 einige ungedruckte Briefe von Giorgio Basari aus dem Jahre 1569, die seine tüustlerische Thätigkeit in Visa betreffen.

Den Untergang ber Armada schilbert in lebendiger Darstellung hume in zwei Auffähen (Fortnightly review, Aug., und Nineteenth Century, Sept.), von denen der eine besonders die Borgeschichte und die inneren Grande ber Niederlage behandelt, der andere die Gesechte und Zusammenstöße der Gegner aussuchtlich erzählt.

In ben Magdeburger Geschichtsblättern 32, 1 behandelt W. Kawerau Lonemann's Spiel vom reichen Mann und armen Lazarus, "wohl das beste der zahlreichen deutschen Lazarusdramen", das 1590 in Magdeburg von Rollenhagen aufgeführt wurde. D. Hertel theilt eine umsangreiche, nach Lagen geordnete Rechnung der Kosten mit, die der Ausenthalt des Erzbischofs Sigismund auf dem Landtage zu Calbe 1564 verursacht hat. Bittich seht die Geschichte des Lebens des Administrators von Magdeburg, Ehristen Bilhelm, dis zum Jahre 1630 fort.

über die Bestrebungen des Papstes Clemens VIII., den Türken Abbruch zu thun, sinden sich einige Mittheilungen in der civiltà cattolica differische Beitschrift R. F. Bb. XLIV. Ser. XVI, vol. XI. Es handelt fich um die Bemühungen in den Jahrer—1601—2, den Bafcha Cicala zum Aufstand und König Philipp III. zu—Unterstühung desselben zu bewegen.

Ehfes theilt aus bem vatikanischen Archiv ein undatirtes Schreibeber geistlichen Aurfürsten an Kaiser Rubolf II. mit, bas in bem Strezwischen bem Abte Balthasar von Fulda und bem Bischop Julius Echten
von Bürzburg zu vermitteln sucht und die Stellung zeigt, die die Kufürsten zu dieser Frage einnehmen. (Röm. Quartalschrift 11, 1—3.)

In einer gehaltreichen Rede gibt Laffon eine geschichtliche BurdigurJatob Böhme's und sucht die Ibeen des frommen Denfers dem Berständnder Gegenwart näher zu bringen. (Monatsheft der Comenius-Gesellschaft 7auch separat.)

Die diplomatischen Berhandlungen, welche Rubens 1627—1630 — Auftrage der Infantin Jabella und dann des spanischen Hoses mit Einland geführt hat, und die Beziehungen, die er während seines Aufenthale in Madrid und London hatte, werden mit besonderer Rücksicht auf dersönliche Empfinden und Erleben des Malers von Richel geschilden (Rev. d. deux mondes, 15. Sept.)

In der Balt. Monatsschr., Sept., findet sich die Übersetzung eine Arbeit von Laestadius über die Organisation des livländischen Gerich 25 wesens unter schwedischer Herrschaft durch Statte und den lebhaften ux erfolgreichen Widerstand, den die Stände dabei im Interesse ihrer Sonder rechte leisteten.

Biftor Loewe hat die Stellung der kaiferlichen und französischers Bolitik zur Wahl Johann Philipp von Schönborn's zum Erzbischof von Mainz 1647 näher untersucht und legt dar, wie der Antagonismus beider Parteien sich schließlich auf seiner zur Bermittlung geneigten Bersönlichkeit vereinigte, wobei allerdings die Franzosen größeren Grund hatten, zusfrieden zu sein als der Kaiser. (Westdische Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst 16, 2, 1897.)

Rene Bucher: Pieper, Die päpftlichen Legaten und Runtien in Deutschland, Frankreich und Spanien s.d. Mitte des 16. Jahrh. 1. (Münster, Aschendorff. 5 M.) — Kolberg, Einführung d. Reform. im Ordenst. Breußen. (Mainz, Kirchheim. 1,50 M.) — Dalton, Lasciana nebst den ältesten evang. Synodalprotokollen Polens 1555—61. (Berlin, Reuther & Reichard.)

#### 1648-1789.

Die in Aussicht gestellte Untersuchung über ben Ursprung und die rechtsgeschichtliche Entwicklung bes Wildsangsrechts in Deutschland bezw. bes ihm entsprechenden droit d'aubaine in Frankreich (vgl. S. &. 79, 171) liefert Brunner in einem Auffat in der Zeiticht. f. vergl. Rechts- und Staatswissenschaft (Jahrg. 2, Heft 3/4, 1897). Er beschränkt sich aber dabei auf eine Stizze, deren Lüdenhaftigteit er selbst anerkennt. Als übersicht über den augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse von dieser Frage mag sie genügen; in der Ansicht, den Ursprung der beiden verwandten Rechtsinstitutionen im altgermanischen Recht zu suchen, dürfte Brunner auch das richtige treffen. Eine wissenschaftliche Förderung des Problems verlangt aber doch viel umfassendere und tiesere eigene Quellensstudien.

Einen recht ichagenswerthen Beitrag jur Beichichte bes erften nordischen Arteges bietet bie Beidelberger Dottordiffertation eines jungen amerifanis ichen Gelehrten Guernfen Jones, ber jest instructor in European history an der Universität Rebrasta ift: The diplomatic relations between Cromwell and Charles X. Gustavus of Sweden (Lincoln Neb 1897). Die Weichichte ber englisch=ichwedischen Beziehungen in ber Beit Grornwell's ift bisher ein ziemlich wenig aufgeflärtes Gebiet gewesen; ber Berfaffer biefer fleinen Schrift ftellt gum erften Dal grundlich und icharffinrig jufammen, mas nach dem vorhandenen, freilich oft ludenhaften Direllenmaterial barüber gewußt werden fann. Er verhehlt nicht, daß eine Arraabl buntler Buntte übrig bleibt; aber in ber hauptfache ift doch ber Gang ber merfwürdigen Berhandlungen zwifden Cromwell und Rarl Buftab von Schweben (bie auch die beutschen Intereffen jener Beit fehr nabe berühren) targelegt. Seine Studien in englifchen Bibliothefen (bas Record Office bot faft nichts Reues von Belang) haben bem Berfaffer eine Reihe neuer werthvoller, bisher unbenutt gebliebener Materialien gu= Beführt; bas Schriftchen ift allen Forichern auf Diefem Gebiete febr gu em= Dfeblen. E.

Die Mittheilungen b. Ber. f. Gesch. und Landest. von Osnabrud bringen im 21. Band nach langer Pause den Schluß der Arbeit des Domkapitulars Dr. Meurer über den Bischof Franz Bilhelm von Osnabrud († 1661). Der Berfasser nimmt den Bischof eifrig gegen die absällige Beurtheilung in Schut, die er vielfach zu seinen Lebzeiten und in der historischen Literatur erfahren hat.

Auf die Publitation eines bisher ungebruckten Traftats von Boffinet: Sur les états d'oraisons, second traité macht Bainvel in einem eingehenden Auffat aufmerkjam (Études publiés par des pères de la comp. de Jés. 4 sept.).

Die Bersuche Mazarin's und Ludwig's XIV. aus den Jahren 1658, 64, 70, 79, die Kaiserkrone für Frankreich zu erwerben ober zu sichern, werden von Bast eingehend behandelt (Rev. hist. 55, 1). Das Material, auf das sich seine Aussuchrungen frühen, war im wesentlichen bekannt. Der Bertrag mit Brandenburg von 1679, den er in feiner vollen Ausführliche teit abbrudt, ist icon durch v. Mörner wörtlich mitgetheilt.

S. See gibt in der Rov. hist. Sept., eine furge Stige der politie schen Ideen Diderot's; er zeigt, wie der Philosoph bei aller Ruhnheit seiner theoretischen Forderungen, die er im Einklang mit andern, vielsach ale erster, aussprach, die nöthige Weltklugheit besaß, die ihn verhinderte, in seinen praktischen Borschlägen stets die vollen Konsequenzen zu ziehen.

Eugene Ritter jest in der Revue des deux mondes (1. Sept.) seine Untersuchungen über einzelne Bunkte aus dem Leben Roussex 21's fort. Es sind Studien zu einer Charafteristit mit etwas apologetischer Tendenz. Er behandelt die Stellung Rousseau's als Sekretär Monta 2 91 gegenüber, jein Berhältnis zu Thereje Le Basseur, für deren unbesang ere Beurtheilung er eintritt, und gibt endlich Beiträge allgemeiner Art einer Charafterschilberung.

Auch der 16. Bd. der Scriptores rerum Silesiacarum (Breslau, Rax & Co. 1897. 4°. XXXI, 216 S.) bringt die Atten eines Kriegsgerich 18, herausgegeben von Bachter (vgl. H. 77, 180). Sie betreffen die Oberung von Glat 1760 und die von Schweidnit 1761. Die Publikate 16 ift zwar mit großem Fleiße geschehen, leidet aber etwas an Unübersichtlicheit, da die die beiden verichiedenen Ereignisse betreffenden Asten nicht streus getrennt sind. Mancherlei wichtiges läßt sich aus den 94 Rummern, degebruckt sind, entnehmen, aber der ausgewendeten Rühe und den Kostenstellennäßigen Herausgabe entspricht der Ertrag sicher nicht.

An der Hand der preußischen, französischen, baierischen und österreichischen Alten bietet Unzer in den Mittheilungen des österr. Instituts 18, 3/4, eine sehr in's einzelne gehende Darstellung der Berhandlungen, die Graf Goerh im Frühjahr 1778 auf seiner Sendung an den Hof von Zweidrücken sührte, und der vielsach verschlungenen Einwirkungen von gegnerischer Seite, denen er zu begegnen hatte. Den interessanten Schlußbericht Des Gesandten theilt er als Beilage wörtlich mit.

Oberst Bechtel hat in der österr. milit. Zeitschr. (Sept.) in fehr den kenswerther Beise die Daten über die Entstehung und die Geschichte einzelnen Regimenter der österreichisch-ungarischen Behrmacht, sowohl de ert, die länger ber itanden, ausammengestellt.

Anziehend behandelt R. Mollenhauer "Juftus Möfer's Antheil an der Wiederbelebung des deutschen Geistes" (Programm des Braunschwe Eger Herzogl. Gymnasiums 1896). Sein Verhältnis zur Aufklärung einers eits, zu der sozialen Welt, in der er lebte, andrerseits hätte vielleicht noch sches rfer charakterisitt werden können.

"Religionsfreiheit in Preußen unter den Hohenzollern" behandelt tnapp eine Marburger Festrede Carl Mirbi's (Marburg, El17) auf dem hintergrunde der allgemeinen Entwidlung: Tyrannis idsamteit im Alterthum und Mittelalter — bedingte Toleranz der tonszeit — Parität zwischen den christlichen Hauptsirchen im 17. Jahrhundert, wesentlich bestimmt durch das Emportommen des ates und durch die naturrechtliche Begründung des Staates, — freiheit des 19. Jahrhunderts.

e Bucher: Kampers, D. Lehninische Beissagg. üb. d. H. Hohensberg.
— Brup, Aus d. Gr. Kurfürst. letten Jahren, B. Gesch. s. Hoses, s. Boses, s. Rog. u. Politik. (Berlin, Reimer.) — Müse bed, Die des Gr. Kurfürsten in Pommern 1675—1677. Marburger Diss. Die dtsche Publizistik im 17. Jahrh. (Birchow—Battenbach's H. 272). Hamburg, A. G. 0,80 M.)

## Menere Befdichte feit 1789.

ber Revol. franc. (Juli und August) erörtert Barifet ausführ= Abhandlung bes Ameritaners Robinfon über ben Schwur im beffen Bebeutung er bertheidigt; er befpricht ben Berfaffungs= por bem 20. Juni 1789 und betont im Gegenfat zu Robinfon, Ausweis ber Cabiers, die Bewegung Unfangs eine Berftartung lichen Gewalt gegenüber ben privilegirten Ständen angestrebt er Berausgeber ber Aften über die Berujung ber Generalftanbe, te, behandelt mit archivalifder Grundlichfeit die bei ben Bablen erwachsenen Roften und beren Bezahlung. Lode fchildert die olifder Seite ausgehenden Berfuche, die Protestanten von ben u den Generalftanden auszuschließen und zugleich bas Tolerang= bwig's XVI. einzuschränten ober aufguheben. Cottin zeigt, ib aus englischen archivalischen Quellen, wie die Englander es 1, im Jahre 1793 die bourbonifden Bringen und ihre Bevolln bon Toulon fernguhalten. Aulard veröffentlicht ein forg= Bergeichnis der Repräsentanten in Mission vom Ottober 1793 bis 94.

oux-Cesbron, der bereits le journal de Lofficial en Vendée 5) publizirt hat, veröffentlicht gegenwärtig dessen Briese an seine i dem Jahre 1789. Lossicial war Abgeordneter der Konstituante rie zur Linken; seine Briese sind namentlich interessant für die e nach dem 14. Just, das Erscheinen des Königs in der Nationalsung am 15., den Besuch im Stadthaus (17. Just), bei dem zugegen war, u. s. w. (Nouv. Rev. retrosp. August 1897).

B. v. Bojanowski behandelt ben Aufenthalt bes französische Parlamentariers Mounier in Beimar in den Jahren 1795 bis 1801 besonders besseichungen zu Herzog Karl August und zu Goethe, der wie er meint, in dem Gerichtsrath der "Natürlichen Tochter" ihn ver ewigt hat. (Deutsche Aundschau, August und September 1897.)

Maffenbach bringt als "Sacularbeitrag zur Rriegsgeschichte" eine ein gehende Studie über den Feldzug bes Erzherzogs Carl in ber Oberpfalz un in Franken (1796), und stellt besonders die beiden Schlachttage von Amber und Burgburg in bas rechte Licht. Der Aftion bei Amberg tomu bemnach teineswegs die Bebeutung einer Schlacht zu: fie mar, ben Abfichte bes taiferlichen Felbherrn burchaus entsprechend, lediglich ein Manove das freilich dem General Jourdan Zeit ließ, sich ohne besondere Berluf aus einer hochft gefahrvollen Lage zu ziehen. Auch die Burzburge Schlacht ist nicht die folgenreiche Biktorie, zu der sie vielfach aufgebausd worden: die Überlegenheit über den Gegner wurde weber in ber Schlac noch nach berfelben richtig ausgenutt; das französische Heer entkam glülich hinter die Lahn, wo ben Sieger neue, fcwere Arbeit erwartete. Inde nun ber Berfaffer an ben Thaten bes Erzbergogs eine febr fachliche Rri übt, läkt er ihm zugleich Gerechtigkeit widerfahren und führt die begangen: Fehler auf feine Methode gurud, welche bem Manover vor ber Schlat entschieden ben Borzug gab. Interessant ift, zu feben, wie Daffenba auf diese im übrigen burchaus felbständige Beife im mefentlichen au b gleichen Refultaten gelangt, auf welche Sybel feine Darftellung bie Campagne aufgebaut bat. (Amberg u. Burgburg 1796. Dunchen, Ade mann 1896.)

A. Sorel behandelt in der Fortsetzung seiner Studien über "Euro: und das Direktorium" die Mission von Siedes nach Berlin, die er ähnlibeurtheilt, wie es im 8. Bande der Publik. aus den preuß. Staatsarchiv geschehen ist, und die Eroberung Neapel's, wobei er Championnet verheilicht, ohne dessen von Sciout nach Fahpoult's Angaben mitgethei Erpressungen zu bestreiten. (Rovue des deux mondes, 15. Aug. u 15. Sept. 1897.)

Du Moulin=Edart gibt eine aftenmäßige Geschichte ber Erstehung bes zwischen Bayern und Frankreich am 7. September 17 abgeschlossen Baffenstillstandes von Pfaffenhofen, dessen Ursachen u Beranlassung er in der Unfähigkeit der öfterreichischen Heersührung, die Einsluß des Herzogs Max Josef von Zweibrüden, dem Österreicherhaß bayerischen Landschaft sindet. Der Kurfürst selbst, im Gedränge zwisch Frankreich und Österreich, ließ die bayerische Regierung, die Landschasselbst die Stadt München eigene Politik treiben. (Forschungen zur Geschaperns 6, 1.)

Banniers veröffentlicht einige interessante Briefe des Generals Berges aus dem Februar und Mary 1796 über die Kampfe in der Bendee und die Gesangennahme Charette's. (Revue hist., Sept.—Oft. 1897.)

Einen wichtigen Beitrag zu ber in manchen Buntten noch unklaren Borgeschichte bes napoleonischen Konkordats gibt Richemont aus den Bapieren des Kardinals Lorenzo Caleppi, der zu den Unterhändlern von Tolentino gehörte. Es zeigt sich, daß Papst Bius VI. bereits im Jahre 1796 den französischen Forderungen sehr weit entgegenkam, insosern er zu einem Breve bereit war, das allen gläubigen Franzosen Treue und Gehorstam gegen die oberste Landesgewalt (das Direktorium!) empfehlen sollte; die Berhandlungen scheiterten, wie Richemont meint, an der französischen Forderung auf einsachen Biderruf aller antirevolutionären Breves, zugleich aber wohl auch insolge der für den Papst günstigeren Gestaltung der europäischen Lage im Winter 1796/97. (Correspondant, 10. Sept. 1837.)

Bon erheblichem Interesse ist eine Abhandlung von B. Pierre, ber einen Schriftwechsel König Ludwig's XVIII. mit einigen französischen emigrirten Geistlichen im Winter von 1797/98 veröffentlicht (Correspondant, 25. Mai 1897). Der König wünschte, daß nach dem Staatsstreich vom 18. Fructidor die Geistlichteit die royalistliche Gesinnung in der französischen Bevöllerung wieder belebe und wollte selbst seinen Anhängern den zur Theilnahme an politischen Bahlen vorgeschriebenen Schwur des Hasses negen das Königthum gestatten; die Bischöse aber, an die er sich wandte, warnten vor solchen Mahregeln und verweigerten ihre Mitwirtung.

In zweiter Ausgabe hat Benebetto Croce feine fruher einzeln Deröffentlichten intereffanten Beitrage gur neapolitanifchen Revolutions= periode (Studi storici sulla Rivoluzione Napoletana del 1799. Roma, Ermanno Loescher, 1897, XXIV, 290 G. 80) erweitert herausgegeben, und darin, unter gewiffenhafter Benugung ber damaligen Tagespreffe, bon Familienpapieren fowie auch gablreichen Archivalien, eine Reihe mehr oder minber befannter Berfonlichteiten aus dem Rreife ber Schwarmer für die wurzelloje Schöpfung einer fübitalifden Republit in anregender und unparteiffder Beife vorgeführt. Den größten Theil des Bertes füllen die Lebensbilber zweier Zeitgenoffinnen; Eleonora be Fonfeca Bimentel, bie gepriesene Dichterin, die begeifterte Freiheitstämpferin, die mahrend der Repolution eine bedeutende Rolle als Leiterin bes Monitore Napolitano geibielt, ftarb am Balgen den 20. Auguft 1799. Die ichone Luifa Sanfelice, durch beren Leichtfinn und Angftigung um das Los des Geliebten -Berrath wird man es taum nennen tonnen - bas royaliftifche Romplott ber Gebrüber Baccher entdedt und bestraft murde, bufte ben Tod ber Berichworenen, nach bem Siege der Bourbonen, mit dem eigenen Leben; Amerimal von ber Richtstätte in's Gefängnis gurudgeführt, ift fie erft am 11. Ceptember 1800 auf ausdrudlichen Befehl Ferdinand's geföpft worden,

eine ber empörenbsten unter ben Blutthaten, die das Andenken jen- 2ek carnosico pulcinolla — so nennt ihn mit Recht der Berfasser — ur 3000 feiner Rathgeber besasten. R.

In einer Studie über die Schickfale des kurhessischen Haus- und Staatsschapes 1806 legt Hugo Brunner dar, daß die Rettung deseichten Theils dieser Gelder der hingabe des Hauptmanns Mensing und und der Bestechlichteit des französischen Gouverneurs Lagrange zu danken if sie. (General Lagrange als Gouverneur von Hessenschaffel 1806—1807 und deseichschlaße des Kurfürstl. Haus- und Staatsschapes. Kassel, Doll. 189

Eine Abhandlung von Geoffron de Grandmaison über Carrio ne Risas enthält Auszüge aus dessen Apoleon erstattetem Bericht über die Lage in Katalonien im Jahre 1810, worin die französische Willtedire und Civil-Berwaltung des Landes und deren Häupter recht ungünstig erschildert werden. (Un envoyé de Napoléon en Espagne in der Kev wee des quest. hist., Lett. 1897.)

Der aus württembergischen Archivalien schöpfende Auffat Alb ert Pfister's "Die Zurückforderung von Elsaß-Lothringen in Baris 181. 5" (Beil. zur Allg. Zeitung Ar. 186/187) ist für die Beurtheilung der Poletie der südeutischen Staaten überhaupt von Werth. Die von Württemberg angestrebte Erwerbung des Elsaß würde diesen Staat, so sieht man deutle D. nothwendig um der Sicherung des Erwordenen willen zu einem engenen Ausschließe an Preußen gezwungen haben. Als aber die Entscheidu von Werthender der Antagonismus des Mittelstaates gegen die hegemonischen Tendenzen Preußens aus. "So wie Breußen jest ist", schreibt Wintingero der Det. 1815, "tann es nicht bestehen bleiben. Es hat nur zu wähler zwischen seinem eigenen Untergang und dem seiner Nachbarn." Der Aus sicht des eben erschienenen Buches: Aus dem Lager der Berbündeten 1814 u. 1815. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt.)

Im Anschluß an das eben erschienene Bert von Crousaz-Cret e 1 behandelt Rioult de Reuville die Birksamkeit des Herzogs von Riches lieu in den Jahren 1815 bis 1821. Etwa vom Standpunkt eines Peises gliedes des Kabinets Billèle aus rühmt er Richelieu, kritisit Decazes uss besonders Basquier, und vertheidigt die "Ultras". (Le duc de Richelies et les premières années de la restauration in der Revue des que hist., Okt. 1897.)

In der XIX. Century (Augustheft) gibt Leonard Courtney eine I guten überblick über die Entstehung der griechischen Frage zu Ansang Sestahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Auffassung Canning Schernach war Canning wohl von griechischen Sympathien erfüllt, wollte jedoch den türksichen Berbündeten nicht schwächen und lehnte deshalb Busnächt ein gemeinsames Borgeben mit den Kontinentalmächten ab.

amkeiten Ibrahim's veranlaßten ihn, die englische Flotte in die Meere zu schicken, was benn — freilich erft nach seinem Tode eeschlacht bei Navarin führte.

bem iconen Buche über Carinie von G. v. Schulge=Bae= M Bettelheim's Beifteshelden, Bb. 6. Berlin, Ernft Soffmann & e zweite Auflage ericienen, bermehrt burch einen Anhang über iche Genoffenichaftswesen (wieder abgedruckt aus der Göttinger bliothet) Dem Grundgebanken diejes Buches -: daß die von ngebahnte fittlich-religiofe Erneuerung innerhalb der höheren Sichichten in England wefentlich beigetragen habe gur Milberung en Wegenfage und gur Bebung ber unteren Rlaffen - Diefem tritt ein lebendig geschriebener Auffas von Dr. Ferd. Jac. Schmidt euß. Jahrb. (Geptemberheft) entgegen, der die Thefe verficht, bag große Bedeutung nur in ber Bieberbelebung einer idealiftifchen ind Weichichtsauffaffung gegenüber bem englischen Utilitarismus if aber alle Befferung der Lage ber unteren Rlaffen lediglich auf cip ber praftifden Gelbithulfe beruhe und bag Carlyle's Un= burd fittlich-religioje Motive auf die Geftaltung der jogialen je wirten zu tonnen, eine utopifche gewesen fei. Als Reaftion e vielleicht übertriebene Schätzung Diefer Motive bei Goulgetonnte man fich biefe Unsführungen gefallen laffen, wenn fie ihrer völligen Trennung ber fittlich-religiofen und ber fogialen veit über das Biel hinausichoffen und eine etwas dilettantisch be Uberichätung bes Genoffenichaftswefens in feiner Bedeutung ebeiterfrage verriethen.

na aus dem englischen Parfeileben um die Mitte des Jahrtheilt Sir Charles Gavan Dufsh im Augusts und Sepber Contemporary Review mit. Interessanter als diese tages nusseichnungen, die sast nur anesdotenhafte Erzählungen über ersönlichkeiten enthalten, ist ein Aussas von Michel Delines die dus Anlaß der Centenarseier Nitolaus I. im vorigen Jahre ens publizirten Berichte des russischen Botschafters in London, Borgo, insbesondere die über die Thronbesteigung der Königin Die Königin, die sich ansangs willenlos ihren Ministern fügte, bald ihre Meinung deutlich zum Ausdruck gebracht, namentlich unshmparhischen Beschandlungen zwischen Bozzo und Palmerston, nmer stärter werdenden Gegensas zwischen Russland und England varstellen.

derliner Wagistratsbibliothel besitt eine außerordentlich reichhaltige g von literarischen Quellen zur Geschichte der Bewegung von 1848, insbesondere der Berliner Märztage. Die Sammlung, die Schenkung eines 1892 verstorbenen Berliner Arztes, des Dr. George Friedlaender, zu verdanken ist, umsaßt aber auch die Zeit der Erstehung und Borbereitung der revolutionären Bewegung in Deutschlamund die Regungen des oppositionellen Geistes gegen die Regierung und bestehenden Zustände haben, soweit sie in der Literatur hervorgetreten sirbis in das Ende des 18. Jahrhunderts hinauf Berücksichtigung gefunden In einem von der Berwaltung der Magistratsbibliothet soeben herausgegebenen "Berzeichnis der Friedlaender'schen Sammlung zur Geschick der Bewegung von 1848", Berlin 1897, — VI, 292 S., ist zum erstennen umsassender Weise der Bersuch gemacht worden, die weitschichtige Literas des liberalen Resormgeistes in Deutschland, insbesondere die ephemen Erscheinungen der Presse, Zeitungen, Maueranschläge, Aufruse, Extrablätschumoristische und satirische Gedichte u. dgl. m., bibliographisch genau, u. bie Plakate mit kurzen Regesten, zu verzeichnen.

Aus ben Preuß, Jahrbüchern, August 1897, notiren wir ben Anscheiner neuen Arbeit Karl Abam's über 1848: Stände und Beruse Preußen gegenüber ber nationalen Erhebung des Jahres 1848. (1852) H. J. 79, 377.)

In der Nouvelle Revue, 15. Sept., veröffentlicht die Herausgeberi Juliette Abam Briefe des unter der Julimonarchie eingekerkerten Republikaners Barbes und einen kurzen nachgelassenen Auffat von George Sand über Barbes. Wichtige historische Mittheilungen sind nicht darin enthalten, wohl aber manche Notizen, die für die politische Auffassung der republikanischen Opposition von Interesse sind.

In einer ausstührlichen Besprechung bes Lettow'schen Buches über 1866 bekämpft Fr. v. d. Wengen u. a. Lettow's Meinung, daß Manteuffel zu Beginn des Feldzuges zu langsam vorgerückt sei, um nicht unter Faldenstein's Rommando zu treten, der Grund des langsamen Borgehens se Mangel an Eisenbahnmaterial gewesen. Seenso geben ihre Ansichter über die Berwendung der Division Beyer und über mehrere Bunkte in der Genesis der Schlacht bei Langensalza auseinander. (Deutsche heereszeitun; 1897 Nr. 69 ff.)

In einer Broschüre (Die Heerführung Napoleon's und Moltte's. Berlin Mittler 1897) wendet sich Hauptmann Frhr. v. Freytag = Loring hofer gegen Colmar v. d. Goly, der einen grundsäßlichen Unterschied in de Strategie Napoleon's und Moltte's sehen will: jeniger vereinige die ge trennten Kolonnen noch vor dem Schlachtfelbe, dieser auf dem Schlachtfelb selbst. Der Bersasser führt dem gegenüber unter Anführung mehrere Beispiele treffend aus, daß von einer solchen systematischen Scheidung nich die Rebe sein könne; die Berschiedenheiten in dem Bersahren beider Keld

derren erklärten sich aus der Berschiedenheit der Charaktere und der äußeren Bedingungen.

Eine Art französischen Geschichtstalender (Repertoire des faits politiques, sociaux, économiques et généraux de l'année 1896. Paris, Berger-Lebrault 1897) gibt A. S. Grenier heraus. Die Zusammenstellung ist chronologisch geordnet, aber nicht wie im Schultheß'schen Geschichtstalender nach einzelnen Staaten, sondern nach dem Muster der Tagesseitungen, so daß auf derselben Seite Nachrichten aus allen Ländern neben einander stehen. Die Übersichtlichseit hat durch diese Anordnung nicht gewonnen, zumal ein spstematisches Register sehlt. Häusig hätten die Notizen etwas besser gesichtet werden können, aber im ganzen macht das Wertstan guten Eindruck. Eigenthümlich ist die Beigabe von Porträts hervorragender erwähnter Personen.

Meue Bucher: Samuel Denis, Hist. contemporaine. T. I. Paris, Plon, Nourrit & Cie. 8 fr.) - Fleury, Les grands Terroistes. Carrier à Nantes (1793-94). (Paris, Plon. 7.50 fr.) - Bfeiffer, Der Felbzug Ludner's in Belgien im Juni 1792. (Leipzig, Fod.) urnberger, Babitthum und Rirchenstaat. I. Bom Tobe Bius VI. bis um Reg.-Antr. Bius IX. (1800-46). (Maing, Kirchheim. 6 D.) ecestre, Lettres inédites de Napoléon L 2 Bbc. (Paris, Plon, ourrit & Cie. 15 fr.) - Foucart, Bautzen 20,-21. Mai 1813. aris, Berger-Levrault. 5 fr.) - Alombert, Campagne de l'an 14 1805). Le corps d'armée aux ordres du maréchal Mortier. Comb. Durrenstein. (Paris, Berger-Levrault. 6 fr.) - Bertheimer, Die Erbannten bes erften Raiferreichs, ihr Aufenth. u. ihre Berhaltniffe in Iterr. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 6 Dt.) - Broc, Mem. du comte errand. (Paris, Picard. 10 fr.) - Calmon, Hist. parl. des finances la mon. de juillet. T. I/II. 1895/96. (Paris, Calmann Lévy. 3e 50 fr.) - Métin, le socialisme en Angleterre. (Paris, Alcan. 3.50 fr.) Briefe an Bunjen von rom, Rardinalen u. Bralaten, beutid. Bijdofen a. Raib. a. b. 3. 1818-37, herausg, v. Reufch. (Leipzig, Janfa. 9 Dl.) ouvenel, Trois années de la question d'Orient 1856-1859. (Paris, evy. 7,50 fr.) - Dards, Raifer Bilbelm I. (Leipzig, Dunder & umblot) - Moltte, Militarifche Rorrefpondeng. III. 3. Schlug-Abth .: Saffenftillftand u. Friebe. (Berlin, Mittler & Cohn. 5 M.) - Soenig, - Belfetrieg a. d. Loire im Berbit 1870. 5. Bb. 3. Theil: Die Muflofung frang. heeres por Orleans (3. Dez. 1870). (Berlin, Mittler. 6 D.) -Chantcourt, Camp. du nord en 1870/71. La défense nation. ans le nord de la Fr. (Paris, Berger-Levrault. 6 fr.) - Camp. de Est en 1870/71. Héricourt, La Cluse. (Paris, Berger-Levranlt. 5 fr.) Camp. de l'Est en 1870/71. Nuits, Villersexel. (Ebenba. 5 fr.) Bernin, Das Leben Benerals b. 3nf. M. D. Goeben. 2. Band. (Berlin, Mittler & Sohn. 12 M.) — Blondel, Études sur les popul rurales de l'Allemagne et la crise agraire. (Paris, Larose; Berlin, Prager. 12 fr.)

## Pentice Landicaften.

12

F

....

E. F.

Georg Sello hat kürzlich in dem von ihm verwalteten Großherz ogl. Archive zu Oldenburg eine bisher nicht bekannte handschriftliche Karte von Oftfriesland aus dem Jahre 1592 aufgefunden, die ein nicht gewöhnliches Interesse beanspruchen dars. Denn sie ist von dem berühmten Astronomen David Fabricius gezeichnet, der als Pastor zu Ofteel in Ostsriesland lebte (ermordet 1617). Abgesehen von dem hohen Werthe, den eine so alte von sachtundigster Hand ungemein sorgfältig entworsene Landkarte überhaupt hat, ist sie von Fabricius noch dadurch besonders geschmuckt und besreichert worden, daß er an einigen Stellen historische Rotizen eingetragen und die größeren Ortschaften nicht in der gewöhnlich auf Landkarten angewendeten Wanier dargestellt, sondern ganz kleine aber sehr charakteristische perspektivische Ansichen gezeichnet hat. Sello hat das ansehnliche Blazis facsimiliren lassen und veröffentlicht es in seiner Schrift: Des David Faschriches Karte von Oftsriesland und andere Fabriciana des Oldenburg et

Ein anderes bis vor Kurzem unbefannt gebliebenes Bert des Dadf Fabricius in deutscher Sprache, die Schrift "vom neuen Stern" wird vollerhard Berthold in einem zu Norden bei Braams 1897 erschienener Facsimiledrud mitgetheilt, dem der erste denselben Gegenstand betressende ebenfalls in deutscher Sprache abgesafte "gründliche Bericht von einem ungewöhnlichen neuen Stern" (1604) von Johann Repler vorausgeschicht wird. Als Nachwort sind von Berthold eine Bibliographie der Schriften des Fabricius vom neuen Stern und einige biographischen Kachrichten hinzugesügt, die die Fabricius Literatur in erwünschter Beise bereichern.

F. Bruns gibt in ben Hansischen Geschichtsblättern 24, 48 einen febr forgfältigen Auffat über Lübed's Handelsstraßen am Ende bes Mittelalters.

R. Thiele, Die Gründung des evangelischen Rathsgymnasiums zu Erfurt (1561) und die ersten Schickale desselben. Erfurt. Reumann 1896.

85 S. betont die Nothwendigkeit der leider nur zu oft vermisten allgemeinen historischen Gesichtspunkte für die Lokalforschung. Als solche ergeben sich bei der Gründung der genannten Gelehrtenschule das Bedürfnis einer über den Trivialschulen stehenden Borbereitungsanstalt zur Universität und der Bunsch, dei dem katholischen Charakter des diesem Zwede bereits dienenden Pädagogiums das evangelische Element zu stärken, auch in politischer, antimainzischer Tendenz. Daran schließen sich auf gründliche

ardivalifden Forfdungen beruhende Ausführungen über bie erften Lehrer und Leftionsplane nebst einem Anhang urfundlicher Belege.

G. Liebe.

Eine handschriftliche Sammlung von Pasquillen, Anschlägen am schwarzen Brett u. f. w., die sich auf einen Tumult in Halle im Jahre 1723 beziehen, drudt John Meier im 1. Ergänzungsheft der Zischen kulturgesch. ab und gibt dazu eine aus den Atten geschöpfte Darskellung dieses Ausstandes, der wie so viele andere in der Zeit aus dem begensap zwischen Studenten und Militär entstand.

In bemfelben heft theilt Schüddetopf ein langes, im Bantelfangeron gehaltenes Lied über die Einweihungsfeier der Univerfität halle mit, 48 bon Canib verfaßt fein foll.

In der Beltschr. für Thüringische Geschichte 18, 462 untersucht und röffentlicht L. Schmidt eine bis 1493 reichende Fortsehung der Annales eterocellenses aus einer Dresdener Handschrift.

Codex diplomaticus Lusatiae superioris II, enthaltend die Urfunden B Dberlaufiger Suffitenfriege und ber gleichzeitigen, die Gechelande an-Denden Gehben. Berausgegeben von Dr. Richard Jecht. Beft 2 179-350) umfaffend die Jahre 1424-26. Görlig, Kommiffioneverl. v. S. Majdel, 1897. Diefes zweite Beft, bas der verdiente Berausgeber mit erfreu-Der Schnelligfeit dem erften bat folgen laffen (vgl. S. 3. 79, 183), ent-It an Urfunden und Rorrespondengen mehr bisher ungedrudte oder nur Musgugen befannte Stude als fein Borganger. Diefelben betreffen Ber ben allgemeinen Beitereigniffen befonders die Fehde der Borliper bem ichlefischen Ebelmanne Botiche Schoff, 1425-26. Die Görliger Etherechnungen liefern wieder werthvolles Material über ausgeschichte andtichaften, empfangene Befandtichaften und Bejuche, Rriegerüftungen, Atternehmungen und Berlufte ber Stadt. Ramentlich die fur die beuten Angreifer fo ichimpflicen Suffitenfampfe bes Jahres 1426 merben Leuchtet. Biederholt fei betont, daß die hochft verdienstliche, mufterhaft Sgeführte Bublifation nicht nur für die politische und Rriegegeschichte, fonen auch für fulturgeschichtliche und genealogische Zwede mancherlei Hus-H. W. tute bietet.

Aus der Zeitschrift f. d. gesammte Strafrechtswissenschaft Bd. 17 ist in Septemberheft der Breuß. Jahrb. ein Aufsah übernommen, in dem rauenstädt schildert, welchen Umfang das Bettels und Bagabundensesen vom 16.—18. Jahrh. in Schlesien hatte und welche staatliche Maßetgeln dagegen ergriffen wurden.

Eine Fille von weiteren Auffapen und Mittheilungen gur ichlefischen Gefchichte bringt ber 31. Band ber Beitschrift bes Bereins für beich. Schlefiens. Bir heben nur einiges baraus hervor: Grunhagen

7

Z

æ

25 55

:-:

\$

::1

3

zeigt in einem Bericht über die Huldigungsreise Friedrich Wilhelm's II. in Schlesien, mit welch hoffnungsvoller Begeisterung man den neuen herrscher begrüßte, und beleuchtet in einem Aussach füber das schlesische Eensureditt von 1793 die Stellung, die Hohm sich unter dem Rachsolger des großen Königs zu sichern wußte. Für die Geschichte des geistigen Ledens zu Ansang dieses Jahrhunderts bietet interessante Beiträge eine große Bahl von Briesen des Geschichtschreibers Manso, die Geiger herausgegeben hat. Zwei Aussäch von Fechner und Faulhaber behandeln den schlessischen Bergdau auf Robalt und Gold. Bauch liesert in einer Reihe von Ledensstszen schlessischen Schlessen schlessen Kunst die Fechner und Dichter Beiträge zur Literaturgeschichte des Humanismus. Aus dem Oppersdorffschen Familienarchiv bringt ein Aussach son Krebs einiges zur Geschichte des Zuges von Mansseld 1626. Endlich sei noch die Veröffentlichung eines Schreibens des Königs Matthias aus dem Jahre 1482 erwähnt, das auf die politische Lage des Ungarntönigs ein Licht wirft.

In der Fortsührung seiner Studien zur Geschichte des Buchdrucks und des Buchhandels im Herzogthum Preußen behandelt R. Lohmeyer den preußischen Buchdruck und Buchhandel im 17. Jahrhundert. Seine seine seinzelsen in's einzelne ausgedehnten Forschungen hinterlassen bezüglich ihrer Ergebnisse einen wenig erfreulichen Eindruck. Streitigkeiten zwischen der Buchdruckern, Buchhändlern und Buchbindern waren an der Tagesordnung und innerhalb jeder Gruppe besehdeten sich nicht minder heftig die monopolsüchtigen Konfurrenten. Zu einer irgendwie mehr als lokalen Bedeutung hat es der Königsberger Buchdruck und Handel im 17. Jahrhundert nicht zu bringen vermocht, dagegen werden die Berhältnisse der Königsberger Universität von Lohmeyer vielsach berührt. (Archiv f. Gesch. d. disch Buchhandels Bb. 19, 126 S.)

Reue Bider: Dieterich, Die Geschichtsquellen bes Klosters Reichenau bis zur Mitte bes 11. Jahrh. (Gieffen, v. Münchow. 4 M.) — Albert, Gesch. der Stadt Radolfzell. (Radolfzell, Moriell.) — Ranns, Gesch. ber Grafsch. Hohenzollern im 15. und 16. Jahrh. (1401—1605). (Hechingen, Walther. 5 M.) — Wolff, Die Stadt Köln von ihrer Gründung unter Römerherrsch. bis an die Frankenzeit. (Köln, Köln. Berlagsanst. 1 M.) — Oppermann, Das sächsische Amt Bittenberg, im Ansang bes 16. Jahrh. Leipziger Studien IV, 2. (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,80 M.) — Atten und Ursunden der Univ. Franksut a. D. Hog. v. Rausmann & Bauch unter Mitw. v. Reh. H. 1: Dekanatsbuch d. philosoph. Fal. 1506—40, hg. v. Bauch. (Breslau, M. u. H. Marcus. 3 M.)

### Bermifdtes.

Die Siftorische Kommission für die Broving Sachsen, bie im Mai 1897 in Beiligenstadt ihre 23. Sigung abhielt, berfenbet ihren

Jahresbericht. Erschienen sind banach im letten Jahre der britte und septe Band des Urfundenbuchs der Stadt Magdeburg von Hertel und die Thüringisch-Ersurtische Chronit des Hartung Kammermeister, heraussegeben von Reiche, bazu das Neujahrsblatt für 1897 ("Rosengarten im deutschen Lied, Land und Brauch" von Archivrath Jacobs). Der Bericht berzeichnet serner den Fortgang der Arbeiten für die Baudenkmälersbeschenung, Museum und vorgeschichtliche Alterthümer, und für den Geschichtsatlas und das Büstungsverzeichnis.

Bom 3 .- 7. Geptbr. ift in Durtheim in Berbindung mit dem 25 jahr. Stiftungsfeft bes bortigen Alterthumsvereins die Beneralverfammlung der beutiden Beidichtes und Alterthumevereine abgehalten worben. Den Sauptvortrag hielt Brof. R. Schröder aus Beibelberg über "Die beutiche Raiferjage". Er legte ihre firchlichen, altmythischen und bolfethumlichen Bestandtheile bar und zeigte, wie es gefommen, daß fie am Ryfibaujer lotalifirt und an Raifer Friedrich I. (gunachft feinen Entel Griedrich II.) gefnüpft murbe. Bortrage hielten außerdem Thudichum über bie erften germanifden Bewohner ber Pfalg, bie Remeter unb Bangionen: Deblis über Alterthumer ber Bfalg und Rohl über bie Mufbedung ber Grabfelber bei Borms. In ben Geftionen iprachen fich 4. A. Ermifch über beffere Rugbarmachung und Berwaltung ber fleineren Archive, fowie Baillen über Berfendung von Archivalien und über ben Dilettantismus bei Bublifationen bon Tagebuchern, Briefwechfeln zc. aus. Bur bie ausführlichen, offiziellen Berichte verweisen wir auf bas Korrefpon= dengblatt bes Gefammtvereins.

In Dresden tagte vom 29. September bis 2. Oftober die 44. Bersfammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Borträge bielten u. A. Georg Treu über Binkelmann und die Bilbhauerei der Reuzeit, Bissowa über Römische Götterbilder, Förster über Antiochia, die Hauptstadt der Seleukiden, zugleich das Gedächtnis Otfried Müller's ieternd; Burdach über die Entstehung des mittelalterlichen Romans, Tudniczta über Menander.

Bom 5.—12. September tagte in Paris der 12. internationale Dientalistentongreß. Aus der Reihe der sehr zahlreichen Borträge, die sider das weitverzweigte Gebiet der indischen, ägyptischen, babylonischen wiichen, biblisch-arabischen und byzantinischen Sprache und Kultur Tredten, heben wir hier nur diesenigen von Oldenberg über eine aine sche Besprechung des Koeppen'schen Berkes über Buddha, von eussen über Chronologie und Berth der Upanischads, von Sethe über altesten historischen Dentmäler Ägyptens (vgl. oben S. 159), von umont über die Boroastrische Religion in Kleinassen und von Krumsacher und Strayzowsti über den Fortschritt der byzantinischen Bissenschaft und Kunstgeschichte hervor.

Bei ber Berjammlung des internationalen Statistischen Instituts Petersburg vom 30. Aug. bis 6. Sept. janden die Arbeiten der er Seftion über Methodologie, Bevölferung, Justiz und historische Stat unter dem Borsis v. Mayr's, die der ersten Untersettion über histori Statistit unter dem Borsis v. Inama=Sternegg's statt.

In Leipzig starb am 13. Septbr. im Alter von 67 Jahren Profe Bilhelm Büdert, bessen frühere Arbeiten hauptsächlich der Lu geschichte Sachsens und Thüringens gewidmet waren. — Am 24. Setztarb in Monte Cassino im 87. Lebensjahre der ehemalige Biblioth der Batikanischen Bibliothet, Abbate Luigi Tosti, dessen Schrift Bersöhnung des Papstthums und Königthums in Rom vor einigen Jasso großes Aussehen erregte, Bersasser einer Geschichte von Monte Cassund zahlreicher Schriften zur Kirchengeschichte. — In Kopenhagen is am 2. Ottober der dänische Reichsarchivar A. D. Jörgensen, geb. 11. 1840 zu Gravenstein in Schleswig.

Am 16. Oktober starb im fast vollenbeten 74. Lebensjahre in Wiburg Franz Xaver v. Wegele, geb. 28. Oktober 1823 in Landsk in Oberbayern. Sein Hauptwerk, die für die Geschichte der Wissenschaft in Deutschland geschriebene "Geschichte der deutschen Historiographie dem Auftreten des Humanismus", blieb ja hinter den Erwartungen heblich zurück. Immerhin erklären sich die Schwächen desselben zum Tharaus, daß es sich hier um einen ersten Wurf handelte. Im übrigen nseine Arbeit hauptsächlich biographischen Aufgaben zugewandt, wie er de für die Allgemeine Deutsche Biographie als Mitredakteur, speziell ipolitischen Theiles, thätig war. Unsere Zeitschrift verdankt ihm eine Re von trefslichen Aussächen und Kritiken, die gleichfalls meist biographischenen gewidmet waren.

Aus dem Ottoberheft der Zeitschrift Cosmopolis notiren wir ei Auffat von D. Grimm: Ernst Curtius und Heinrich v. Treitschke.

Aus der diesem Hefte beigefügten Erklärung unseres Mitarbeit Herrn Dr. Fris Arnheim werden unsere Leser ersehen, welches erhörten Plagiates und Bertrauensbruches er den schwedischen Kamu herrn O. G. v. Heidenstam anklagt und mit guten Gründen überfül Wir schließen uns durchaus dem scharfen Urtheile an, welches das neu Heft der schwedischen Historisk Tidskrift 17, 3 über die Handlungswes herrn v. Heidenstam fällt.

# Die Anfänge bes Sozialismus in Europa.

Bon

# Robert Poblmann.

3meiter Theil.

Das Ergebnis, mit dem in den fortgeschrittensten hellenisichen Sees und Handelsstaaten des 6. Jahrhunderts ein langes Zeitalter der Revolutionen und der Diktatur abschloß, war ein doppeltes: eine neue politische und soziale Rechtsordnung, die wir im Gegensatzu der alten, ständischen, als die staatssbūrgerliche bezeichnen können, und eine Verschiedung in den wirthschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft.

In den gewaltigen Bewegungen jener Übergangsepoche hat die Basis der alten Gesellschaft, der Grundbesit häufig eine andere Bertheilung ersahren; auch nimmt er nicht mehr die dominirende Stellung ein, wie in der älteren Zeit oder in den Staaten, die mehr einen agrarischen Charakter bewahrt haben. Reben ihm sind die neuen Formen des Güterlebens: gewerbliche Betriebsamkeit, Geld und Warenhandel zur vollen Entsaltung gekommen. Die ökonomische und soziale Physiognomie der Seesstaaten am ägäischen Weere wird in steigendem Grade durch sie beeinflußt. Insofern wird man die staatsbürgerliche Gesellschaftsordnung dieser Epoche zugleich als die in dustrielle bezeichnen dürsen. Und in dieser industriellen Gesellschaft gewinnt dann natürlich auch die Bewegung des Güterlebens vielsach eine neue Gestalt. Es entstehen neue Formen des Verhältnisses zwischen

Kapital und Arbeit, neue wirthschaftliche und soziale Gegensä to und Konflikte und mit ihnen neue Bersuche zu ihrer Lösun G, neue Ziele der unteren Bolksklaffen.

Gerade der ökonomische Differenzirungsprozeß ist es, der ir dem inneren Leben der industriellen Gesellschaft in mannigsaltigs Constitut und mit steigender Intensität sich bemerkdar macht. Sier die nothwendige Begleiterscheinung der fortschreitenden wir schaftlichen Kultur ist, so tritt er uns in besonders ausgepräg com eben da entgegen, wo diese Kultur die raschesten u. Iglänzendsten Fortschritte gemacht hat. Hier hat er zu ein glänzendsten Kapitalbesißers über das gesammte Güterlede geführt, wie man sie in dieser Weise früher nicht gekannt hater

Auch im Sandel ber Briechen ift ja die favitalistische Untes nehmung Biemlich frühen Ursprungs. Der Fortschritt ber Barers produktion, welchen das von den Griechen schon im 7. Jahr hundert erschlossenc großartige Handels- und Kolonialgebievoraussett, ging naturgemäß Hand in Hand mit der Entwicklung der kapitalistischen, den Besitz größeren Betriebskapitals voraussexenden Rhederci und Kaufmannschaft, deren wirthschaftliche Bedeutung in dem mächtigen Emporbluben zahlreicher Handelscentren glanzvoll zu Tage tritt. Die kapitalistische Handelsunternehmung aber, — soweit sie fich auf Handwerts. produkte bezieht -, schließt ein Abhangigkeitsverhaltnis zwischen bem handwertemäßigen Kleinbetrieb und bem Raufmannsfavital in sich. Wichtige Arbeitsgebiete wurden so der kapitalistischen Wirthschaftsweise unterthan gemacht, und die Bahl berfelben wuchs, je mehr die mit der großartigen Entwicklung der helleniichen Rultur ftetig fortichreitenbe gewerbliche Berufetheilung spezialisirte Bewerbszweige schuf1), die auf einen größeren Martt und damit auf die Bermittlung bes Raufmanns") angewiesen waren. Noch weiter führte bas mit ber Ausbehnung bes Marktes

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung bei Aristophanes Plutos S. 162 ff. 518 ff. und bei Pollug VII.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ist es, wie frühzeitig der Reichthum einzelner Rausberren die Ausmertsamkeit der Geschichtschreibung erwedt hat. S. herodot 4, 152.

immer reger werdende Bestreben, die produktive Kraft der Arbeit möglichst zu steigern. Denn das wirthschaftliche Ergebnis dieses Bestrebens war eine ausgebildete Arbeitstheilung, die Kombination zahlreicher und verschiedener Arbeitskräfte und die Konzentration von Arbeitsmitteln in größeren einheitlichen Betrieben. Die kapitalistische Betriebssorm bemächtigte sich eines Theiles der gewerblichen Produktion selbst. Zuerst wohl in den Nebengewerben der großen, über zahlreiche Arbeitskräfte versügenden Gutswirthschaften emporgesommen, hat sie dann auch im städtischen Birthschaftsleben immer weiter um sich gegriffen.

Ein neues, überaus wirffames Ferment ökonomischer und socialer Differenzirung! Wie über den Kleinhändler und Krämer der große Kausmann, so erhebt sich über den Handwerksmeister der industrielle Unternehmer, und gleichzeitig damit entwickeln sich neue Formen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit.

Im Handwerf erscheint Arbeiter und Produktionsmittel, Arbeit und Besit und somit auch Arbeits- und Besiteseinkommen eng verbunden. Der Besit selbst ist der Arbeit gewissernaßen unterworsen; er ist das Produkt der Arbeit. Daher hatte auf dem Boden des Handwerks auch derzenige, der zunächst nur über seine Arbeitskraft versügte, in der Regel die Möglichkeit, in den Besit der Produktionsmittel und damit zu einem gewissen Maß von Besit überhaupt zu gelangen. Anders aber gestaltete sich das Berhältnis in den Arbeitsgebieten, in welchen die kapitalistische Organisation durchdrang. Hier begegnen wir ganz derselben Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln, der Arbeit von dem Besit, wie in der kapitalistischen Agrarwirthschaft.

<sup>\*)</sup> Bir sinden 3. B. sabritmäßig betrieben: Müllerei, Bäderei, Gerberei und Lederarbeit, Schreinerei und Töpserei, die Textisgewerbe, die Fabritation von Lampen, Messen, Schwertern, Schilden, musitalischen Instrumenten, die Zubereitung von Salben u. s. w. Auch sindet sich schon hier die für den entwidelten Kapitalismus charatteristische Scheidung zwischen dem Unternehmer und technischen Leiter (έπιστάτης, έπιτροπος, έγεμουν τον λογαστησίου). über große Unternehmer, 3. B. im Baugewerbe, s. Plutarch, Berikles S. 13. Andere Beispiele bei Cicotti, Il tramonto della schiavitu nel mondo antico S. 93. — Belege für den Fabritbetrieb bei Büchsenschüß, Beis und Erwerb S. 336 ff.

Neben den Feldarbeiter trat der gewerbliche Lohnarbeiter, dem nur geringe Aussicht hatte, zur Selbständigseit und dadurch ir die Rlasse der Unternehmer auszusteigen, der jedenfalls ernstlicht mit der Wahrscheinlichkeit rechnen mußte, das ganze Leben hin wurch aussichließlich auf die Verwerthung seiner Arbeitskraft am gewiesen zu sein. Wo der Betried einmal jene Größe erreicht thatte, mit der die eigentliche kapitalistische Produktion begann, da waren auch die Produktionsmittel zu einem selbständigen Fakter r gegenüber der Arbeit, zum Kapital in der Hand des Unternehmers geworden, dem der Besitzlose seine Arbeitskraft verkausen, dessen herrschaft er sich unterwersen mußte.

Diese Herrschaft des Kapitals über die Arbeit streb enun aber alsbald eine Form anzunehmen, durch welche die Arbeite geradezu Eigenthum des Kapitalisten, ein Theil des Kapitale stelbst wurde. Die Regelmäßigseit und Disziplin, welche sabrisarbeit ersorderte, das — schon durch die zunehmende Ko turrenz bedingte — Princip der Wirthschaftlichseit, der Prücksichten mit den niedrigsten Produktionskosten, ließ sich um rücksichtsloser durchsühren, je mehr die Arbeitskräste willenle Vertzeuge in der Hand des Unternehmers wurden: "Hände wie der kapitalistische Jargon der neueren Zeit, "dienende Leiber (owwara oderiech), wie der griechische Arbeitskerr sich ausdrückste

In hohem Grade fam diesem Bestreben die weitsort = geschrittene Theilung der Arbeit1) entgegen. Denn von der Handwerkern und Arbeitern, die zeitlebens nur eine technisch

<sup>1)</sup> Bgl. die für diesen Fortschritt der Technik charakteristische Schilderung Tenophon's (Cyrop. 8, 2, 5): "Der Eine macht Mannsschuhe, der Andere Frauenschuhe. Hier lebt der Eine bloß vom Rähen der Schuhe, dort ein Anderer bloß vom Zuschneiden. Der Eine schuhe, dort ein Anderer bloß vom Zuschneiden. Der Eine schuhe, durch ließlich Kleider zu, der andere sest die Stücke nur zusammen. Je einsacher die Arbeit, umsobesser die Ausstührung." — Auch die Abhängigkeit dieser Arbeitstheilung von dem Umssang des Marktes hebt Tenopvon hervor. — Es ist bezeichnend, daß er durch diese Erörterung der modernen sozialistischen Kritit Anlaß gegeben hat, sich gegen den "bürgerlichen Instintt" zu wenden, der in ihr zum Ausbruck tommen soll. S. Marz, Kapital 14, 381. — Bgl. auch Hell. 8, 4, 17 über die weitgehende Arbeitstheilung in der Wassenslation.

Theilfunttion verrichteten, waren viele für die Berwerthung Diejer ihrer fpezialifirten Arbeiteleiftung naturgemäß auf ben Bufammenbang angewiesen, wie er eben burch ben fapitalistischen Unternehmer zwischen ben verschiedenen Theilarbeiten hergestellt murbe. In Bewerbezweigen, in benen bie Berftellung von Salbfabrifaten in der Beije gunahm, wie es g. B. für die Schuhwaren= und Rleiberfabritation bezeugt ift, mußte fich ber unmittelbare Berfebr zwifchen Produzenten und Ronfumenten nothwendig bermindern, Die Bahl jelbständiger Sandwerfer gurudgeben. Sandwerter, die fich nicht einen Laben einrichten, b. h. felbit fapitaliftijd merben fonnten, mußten fich in folchen Arbeitegebieten entweber dem Großgewerbe angliedern oder in die Abhangigleit bom Sandel gerathen, d. h. Beimarbeiter werden. Dieje Abbangigfeit vom Unternehmerthum aber war eine umfo größere, Ie mehr berartige Theilarbeiter die Fahigkeit verloren, ein Sandwert in feiner gangen Musbehnung zu betreiben. Dan bente 11ch nur in die Lage von Leuten binein, die zeitlebens mit bem bloBen Buichneiden oder ebenjo ausschließlich mit bem Raben bon Rleidern und Schuhen beichäftigt waren, wie es uns Terrophon schildert! 1)

Die Zerlegung der handwerksmäßigen Thätigkeit in eine Reihe von einfachen Theiloperationen, die oft zu ausschließelichen Funktionen besonderer Arbeiter wurden, verringerte nun aber, wenn sie eine gewisse Grenze überschritt, den Werth der einzelnen Arbeitskraft, ja sie ermöglichte eine so umfassende Verwendung ungelernter — oder im Bergleich mit dem Handendert — wenig geschulter Arbeiter, daß in vielen Zweigen sielbst die minderwerthige Stavenarbeit erfolgreich mit der freien Preiet zu konkurriren vermochte<sup>2</sup>). Und hier ist dann in der

<sup>1)</sup> S. S. 196 Mnm. 1.

Benn Mauri (I cittadini lavoratori dell' Attica nei secoli V° e IV° a. C. p. 46) meint, diese Konfurrenz sei für die freie Arbeit nicht sehr Sabibar gewesen, weil den Fabrikanten die Maschine sehlte, so verkennt er einerseits die Bedeutung der Arbeitstheilung, andrerseits die der technischen Fortschritte, die dem Kapitalisten doch vielsach wirtsamere technische Borrichtungen zur Bersügung stellten, als die, welche der kleine Handwerker sich zu verschaffen vermochte. Bgl. Blümner's Technologie passim.

That das eingetreten, was die moderne sozialistische Kritik übertreibend von jedem industriellen Arbeiter behauptet: Der Arbeiter, der als Sklave zur "animalischen Maschine" zum "öeyeeror euisvor" geworden war1), gehörte nicht mehr sich selbst an. Er war dem Kapital "einverleibt" oder — wie Aristoteles es ausdrückt — gleichsam "ein Theil des Herrn selbst""). Er war in der That nichts als ein Werkzeug, das einzig und allein um der Produktion willen existirte. Als willenloses Glied eines Organismus, in dem seine Arme und Hände die Stelle unserer Spindeln und Räder vertraten, war er selbst nur eine besondere Eristenzweise des Kapitals; die Produktionskraft, die er er wickelte, war Produktivfraft des Kapitals").

Rein Wunder, daß das Kapital soweit als nur immer möstlich die unfreie Arbeit auf Kosten der freien bevorzugte. Die Sflavenwirthschaft — durch den billigen Massenimport aus die Barbarenländern ohnehin begünstigt — griff in den verschiedenstimm Gebieten der nationalen Produktion in einer Weise um sich daß es für manche Sozialtheoretiker gar kein so ungeheuerlich er Gedanke erschien, die ganze industrielle und handwerksmäßische Thätigkeit unter einheitlicher Leitung durch Unfreie vollziehen ulassen. Mar es doch dank der Sklaverei nicht selten, daß ein selne Unternehmer durch kommerzielle Zusammensassung od

<sup>1)</sup> Ariftoteles, Ritom. Ethit 8, 11, 6.

<sup>2)</sup> μέρος τι του δεσπότου Bol. 1, 2, 20. 1255 b.

<sup>2)</sup> Marg 14, 342 in Bezug auf den modernen Arbeiter.

<sup>5)</sup> Siehe den letten Theil diefer Abhandlung.

technische Kombination mehrere Gewerbebetriebe in ihrer Hand bereinigten, indem sie zahlreiche in verschiedenen Gewerbszweigen ausgebildete unfreie Arbeiter gleichzeitig beschäftigten; — ein von der antikapitalistischen Sozialkritik der Zeit oft beklagtes sehr wirksames Mittel der Konzentration des Kapitals.).

Selbst kleine Handwerksmeister und Gewerbetreibende haben sich vielsach der Hülse von Unsreien bedient\*). Ein Bortheil, der freilich für das Handwerk im ganzen dadurch wieder theilweise aufgewogen ward, daß gerade das Institut der Sklaverei dem Kapital die Möglichkeit gab, mit dem gewerblichen Kleinbetrieb auch auf den Gebieten ersolgreich zu konkurriren, die Begen den Wettbewerb der größeren Unternehmungen geschützt sind, weil sie durch sabrikmäßige Produktion nicht ersest werden können.

Bie man im Landbau dem Bedürfnis der seineren Kulturen durch entgegenkam, daß man unjreie Kolonen auf Theilbau unseste<sup>3</sup>), so ermöglichte man es geschickten Sklaven, sich als Telbständige Handwerker niederzulassen, indem man ihnen gegen Bahlung einer Abgabe an den Herrn<sup>4</sup>) eine freie Berjügung über ihre Arbeitskraft zugestand. Ein Berhältnis, welches denselben Ansporn zur größtmöglichen Arbeitskeistung enthielt, wie die freie Arbeit, ja sogar unter Umständen, — ähnlich, wie dies bei starker Besteuerung der Fall ist, — zu einer im Bergleich mit der freien Arbeit gesteigerten Leistung führen konnte. — Auf diese Weise bemächtigte sich das Kapital auch noch eines Theiles desjenigen Einkommens, welches auf die kleingewerbliche Thätigkeit fiel.

überhaupt ift diese gange Entwidlung identisch mit einer starfen Berichiebung in der Bertheilung bes Bolts-

<sup>4)</sup> ⑤. Plato, Leg. 846 e. Dazu Bb. 1 meiner Gejchichte b. ant. Rommunismus und Sozialismus ⑤. 513; und Diodor 1, 74. Παρά μέν γάρ τοῖς άλλοις (im Gegenjah zu den Aguptern) ίδεῖν έστι τοὺς τεχνίτας περί πολλά τῆ διανοία περιαπωμένους καὶ διά τῆν πλεονεξίαν μὴ μένοντας το παράπαν έπὶ τῆς ίδίας έργασίας. Οἱ μέν γὰρ έφάπτονται γεωργίας, οἱ δ ἐμπορίας κοινωνοῦσι, οἱ δὲ δυοῦν ἢ τριῶν τεχνῶν ἀντέχονται.

<sup>1)</sup> Bal. 3. B. Luffas, Hegt adveator 6.

<sup>\*)</sup> S. mein Buch: Mus Alterthum und Gegenwart S. 189 f.

<sup>1)</sup> Die jog. αποφορά der ανδράποδα μισθοφορούντα.

einkommens zu gunften bes Rapitals. Durch bie berrschaft über die an das Lebensminimum geschmiedete unfreie Arbeit verfügte es über einen gang unverhaltnismäßigen Antheil an bem Arbeitsertrag. Selbst auf ben Bebieten, auf welchen bei freier Arbeit der volle Arbeitsertrag dem Produzenten zufällt, hat 😂 - mit Sulfe des besteuerten Unfreien - einen Teil dieses Er trages in Unternehmergewinn verwandelt. Je mehr daher de T fommerzielle und industrielle Fortschritt die Produktivitat ber Arbeit steigerte, umfo größer murde der Antheil am Broduftion ertrag, am Boltseinfommen und Boltsvermogen, der ber befigende Die Bertheilung des Arbeitsertrages murbe be-Klasse zufiel. fteigender Broduktivität für fie immer gunftiger, fur die weni oder nichts besitzende Masse wenigstens relativ ungunftiger. Di soziale Frage, die ja eben ganz wesentlich die Frage nach den Antheilverhaltnis ber verschiedenen Boltstlaffen am gesammter nationalen Produktionsertrag ift, mußte fich hier über kurz ober lang immer wieder dem öffentlichen Bewuftsein aufdrangen.

Lag doch in den geschilderten Berhältnissen vielsach geradezudie Tendenz, den Antheil der freien Arbeit zu verringern.
Der Lohnarbeiter, der Handwerfer, der ländliche Tagelöhner und
der kleine Bauer sah durch die Stlavenwirthschaft die Nachfrage
nach seiner Arbeit vermindert, seinen Nahrungsspielraum beschränkt.
Ilnd daß er diesen Wettbewerb als einen drückenden empfand,
daß er sich des wirthschaftlichen Zusammenhanges zwischen Massenverarmung und Stlavenwirthschaft sehr wohl bewußt war, das
zeigt z. B. die Erbitterung der photischen Bevölkerung gegen den
reichen Unternehmer Mnason, der für sich allein nicht weniger
als 1000 unsreie Arbeiter beschäftigte. Man warf ihm vordaß er eben so viele Mitbürger um ihr Brod brächte<sup>1</sup>

Bu dieser unmittelbaren materiellen Schädigung der freienst Arbeit fam dann aber auch noch die mittelbare Beeinträchtigungs

<sup>1)</sup> Timaco8 fr. 67 (bei Athen. 6, 2726)... Μνάσωνα τὸν τοῦ ᾿Αριστο — τέλους έταῖρου, χιλίους οἰκέτας κτησάμενου, διαβληθήναι παρὰ τοῖς Φωνεῦ— σιν, ὡς τοσούτους τῶν πολιτῶν τὰν ἀναγκαίαν τροφή — ἀφηρημένον.

urch den moralischen Druck, ben die Stlavenwirthichaft auf die age ber arbeitenden Rlaffe überhaupt ausübte. Wo ausichließch freie Arbeit herricht, wird ber Fortichritt ber Rultur immer ne gewiffe Tenbeng zeigen, auch die Lebenshaltung ber unterften laffe gu erhöhen. Die Bedürfniffe berfelben werden ber fteigenden ivilijation wenigftens einigermaßen folgen; und wenn fich auch ir die gemeine, ungelernte Arbeit der Lohn in der Regel faum ber ben notwendigen Unterhaltsbedarf erhebt, fo ift doch eben ie Anschauung über bas Dag biefes "Notwendigen" ba, wo es ch um freie Menfchen handelt, immer nur ein relatives. Gie angt von der öffentlichen Meinung ab, die ihrerfeits burch die Ugemeine Sobe der Civilifation bestimmt wird. Bie aber, wenn ie Bahl ber freien Arbeiter nur einen Theil ber arbeitenben Laffe bildet und der andere Theil, wenn nicht die Mehrheit sich en bentbar ungunftigften Lebensbedingungen fugen muß, wenn tan fich gewöhnt hat, einer jo großen Daffe von Arbeitern die tenfivfte Arbeiteleiftung für das geringfte Dag menschlicher edürfnisbefriedigung abgezwungen gu feben? Ronnte unter Ichen Berhältniffen, wie wir fie wenigstens in den großen Induftries und Sandelscentren finden, der freie Arbeiter barauf men, daß man ihm gegenüber einen fehr viel höheren Dafftab ilegte?

Run hat ja allerdings die freie Arbeit den Druck, der auf Lag, keineswegs immer widerstandslos über sich ergehen lassen. blieb gewiß nicht überall bei bloßen Protesten gegen den Etbewerb des Stlaven, wie sie uns aus dem Photis des Eten Jahrhunderts berichtet werden. Wir hören wenigstens spätener Zeit, daß Lohndisserenzen mit den Arbeitgebern zu mlichen Arbeitseinstellungen führen konnten. Einem meten, der sich um die Beilegung solcher Streitigkeiten verstet gemacht, wird einmal von der Stadt Paros ein Ehrenzet bewilligt, das in Marmor verewigt ward! Es rühmt ihn, il er als "Agoranom" darauf bedacht gewesen sei, daß den Deitern von den Arbeitgebern und umgekehrt kein Unrecht gesehe, weil er "die Arbeiter dem Geset gemäß veranlaßt habe Spit auszustehen, die Arbeitgeber aber, ihnen den gebührenden

Lohn zu zahlen"1). Also ber Ausstand als Wasse im Lohnkamps! — Allein man darf das, was mit dieser Baffe für die Arbeiter erreichdar war, nicht überschäßen. Wie sonnte die freie Arbeiterklasse selbst bei der bestorganisirten Bereinigurug ihrer Mitglieder hoffen, die Lohnbildung allgemein und dauerrud zu beeinflussen, wenn sich ein großer Theil der vorhandenen Arbeitskräfte durch die Unsreiheit ihrer Einwirkung vollsommen entzog, wenn der Ersolg des einmüthigsten Zusammensteherus wesentlich davon abhing, ob und inwieweit die durch Arbeit einstellung geschaffenen Lücken durch unsreie Arbeitskräfte aus geschlich werden konnten oder nicht?

Es tann tein Zweifel sein; das gange Berhaltnis ber Arbe it zum Rapital, besonders die Unfreiheit des Arbeitsmarttes mußte wie ein Bleigewicht an allen Bestrebungen hangen, ber freien Arbeit einen wachsenden Antheil an den Gütern der Bolkswirt 📭 schaft zu sichern. Die starte, bem antiten Kapital mehr noch als dem modernen zur Berfügung stebende Reservearmee jora te bafür, daß die Ware Arbeit nicht zu theuer murbe. Es galt eben für die antike Bolkswirthichaft gang basselbe, mas Da TE einmal von Nordamerika gesagt hat. Hier "blieb jede felbständi Arbeiterbewegung gelähmt, folange die Sflaverei einen Theil ber Republik verunstaltete. Die Arbeit in weißer Saut kann f nicht dort emanzipiren, wo sie in schwarzer Saut gebrandmar 21 wird"2). Wie viel weniger noch vermochte sie es ba, wo ei se folche Brandmarkung felbst bem Bolksgenoffen gegenüber möglich mar! Insbesondere konnte bei dieser Sachlage gar nicht be-Bedante auffommen, dag der Arbeitslohn ein im beften Sim == \* bes Wortes felbständiges Blied der Ginkommensbildung bar= stellt. Wo man in diesem Grade gewohnt war, in dem Arbeite"

<sup>1)</sup> Infarrit aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. C. J. Gr. II add. 2874 C. Beile 15 ff.: περί δε τῶν μισθοῦ εργαζομένων καὶ τῶν μισθουμένων αὐτοῦς ὅπως μηδέτεροι ἀδικῶνται εφρόντιζεν, ἐπαναγκάζων κατὰ τοὺς νόμους τοὺς μεν μὴ ἀθετεῖν, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ ἔργον πορεύεσθαι, τοὺς δὲ ἀποδιδύναι τοῖς έργαζομένοις τὸν μισθὸν ἄνευ δίκης.

<sup>2)</sup> Kapital 14, 305. Auch Cartyle's Schilberung ber irifden Ronturrens Chartism c. 4) bildet eine belehrende Parallele!

eben nur das nothwendige Instrument zu sehen, da konnte man auch in dem Arbeitslohn nichts anderes erblicken, als einen Abzug vom Kapitalprosit, bzw. vom Unternehmergewinn.

Schon ber Umftand, baß felbft in bem bemofratischen Athen ber gemeine Mann nicht beffer gefleibet ging als ber Stlave, überhaupt in feinem Mußern nicht vom Stlaven zu unterscheiben war, lagt auf eine recht niedrige Lebenshaltung ber Daffe ichließen1). Und diefer Eindruck wird bestätigt durch bas, mas wir über bie Bobe ber Arbeitslohne miffen. Gin Tagelohn von brei Obolen, wie wir ihn zu Athen in der zweiten Salfte bes 5. Jahrhunderts für ungelernte Arbeiter finden2), reichte felbft bei ber Anspruchelofiafeit bes Gudlanders nicht fur ben Unterhalt einer Familie bin3). Tropbem fanden fich für diefen farglichen Lohn in ben Beiten bes peloponnesifchen Rrieges Taufende bereit, ben barten und gefährlichen Dienft als Ruderer auf ben Galeeren gu übernehmen4). Und mit welcher Begierbe brangten lich in Athen die fleinen Leute zu dem mit 2-3 Obolen gelobnten Beichworenendienft! Daber wird auch ber Durchschnittslobn für die gelernte Arbeit ben uns aus berfelben Beit überlieferten Betrag von einer Drachmes) taum wesentlich überschritten

<sup>1)</sup> Αθ. πολ. 11: ησθηταί τε γάρ οὐδεν βελτιον ὁ δημος αὐτόθι η οἱ δατλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδεν βελτίους εἰσίν. Es ist allerdings eint Gegner des Demos, der so schreibt; aber wir haben feinen Grund, an der Richtigfeit seiner Behauptung zu zweiseln.

<sup>&</sup>quot;) Ariftophanes bei Bollug 7, 133 und Etflef. G. 310.

<sup>5)</sup> Bgl. das von Böch Staatshaushaltung 13, 142 aufgestellte Hausbaltsbudget. Zwar meint Beloch (Griech. Gesch. 1, 415 f. vgl. 2, 357 ss.), daß eine Arbeitersamilie mit diesem Tagelohn "allensalls auskommen" tonnte. Aber auch er gibt zu, daß "bei steigenden Getreidepreisen die Noth groß werden mußte". Wie Beloch troß dieses Zugeständnisses der Ansicht sein tann, daß in Athen jeder, der arbeiten wollte, mit Leichtigkeit zu I bhnendem Berdienst Gelegenheit sand (2, 362), ist mir unbegreislich.

<sup>\*)</sup> Thut. 8, 45 vgl. 29. Renophon, Hell. 1, 5, 7. Dazu Beloch 2. 358, der mit Recht bemerkt, daß die möglicherweise hinzukommende Ber-Pflegung wenig in's Gewicht fällt.

<sup>9)</sup> So viel erhielten die Steinfäger und Maurer beim Bau des Erechtheions in den letten Jahren des peloponnesischen Krieges, C. J. A. 1, 824, de S. 325, wo man mit Beloch wohl auch gelernte Arbeiter annehmen muß.

haben.). Und was wollte selbst dieser Lohn für einen Families vater viel bedeuten? Was ist ein Lohn, der nur die knapps Befriedigung der Existenzbedürfnisse ermöglichte, bei dem d Theilnahme an Kulturgütern fast gänzlich versagt blieb oder nu unentgeltlich genossen werden konnte, von Reservebildung ode gar nener Vermögensbildung meist keine Rede war? Daher betrachtete man es auch als etwas ganz Selbstverständliches, daß de Handarbeiter im Alter, wenn seine körperliche Leistungsfähigke aushörte und keine andere Hülse zu Gebote stand, der Not anheimfallen müsse.

Nun begegnen wir ja allerdings etwa 80 Jahre späte Löhnen von 1½ Drachmen für ungelernte, von 2—2½ Drachmen für ungelernte, von 2—2½ Drachmen für gelernte Arbeiter und Handwerker³). Allein da in diese langen Zwischenzeit die Zirkulationsmittel eine gewaltige Ben mehrung ersahren hatten, die Kauskraft des Geldes stark gesunker die Preise gerade der nothwendigen Lebensbedürsnisse gestiege waren4), so wird man in dieser Lohnsteigerung schwerlich ei Symptom dafür erblicken können, daß sich die Einkommens verhältnisse der unteren Bolkstlassen wesentlich gehoben haben Die Löhne mochten, absolut betrachtet, eine namhaste Erhöhun ausweisen; dennoch konnte bei der Gelbentwerthung der steigend Geldlohn sinkender oder wenigstens gleichbleibender Reallohn sein Benn die mit den genannten Arbeitern gleichzeitig beschäftigte

<sup>1)</sup> So viel wird man ja allerdings Kirchhoff (Abh. ber Berl. Al. 187 S. 56) zugeben muffen, daß diefer vom Staat in schwerer Kriegszeit gezahl Lohn nicht ganz der normale gewesen sein kann.

<sup>2)</sup> Χεπορήση, Mem. 2, 8, 2: καὶ πόσον χρόνον οἴει σοι, — [a Sofrates zu einem als Lohnarbeiter beschäftigten, verarmten Freund, — σῶμα ίκανὸν είναι μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι; Μὰ τὸν Δί', ἔφη, πολὶν χρόνον, καὶ μὴν, ἔφη, ὅταν γε πρεσβίτερος γένη, δῆλον, ὅτι δαπάν μὲν δεήση, μισθὸν δὲ οἰδείς σοι θελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόνο

<sup>\*)</sup> In den Rechnungen der eleusinischen Tempelverwaltung  ${f C}$  J. . 2, 834 b vgl. 834 c.

<sup>4)</sup> Bgs. die Daten bei Beloch 2, 355 ff., der im 4. Jahrhundert gerade eine Preisrevolution annimmt, "wie wir sie in ähnlicher Weise um die Miunseres Jahrhunderts gesehen haben". Welch letzteres ich dahingestellt sein las

Sflaven für ihre Koft allein 1/2 Drachme pro Ropf erhalten 1), so können auch die Durchschnittslöhne 2) dieser Zeit höchstens eine recht niedrige Befriedigung der nothwendigsten materiellen Bedürsniffe ermöglicht und kaum etwas als wirklich freies Einskommen übriggelassen haben 3).

So wird auch durch das lohnstatistische Material, so dürftig es ist, unsere oben ausgesprochene Ansicht bestätigt, daß die arbeitende Klasse an der Steigerung des Wohlstands, die doch gerade in Athen im Laufe des 4. Jahrhunderts eine sehr beträchtliche war, in höchst ungenügender Weise Theil nahm. Und wenn das selbst in der reichsten Stadt des damaligen Hellas der Fall war, wird sich auch anderwärts die materielle Lage der freien Arbeit kaum viel günftiger gestaltet haben.

Aber nicht bloß im gewerblichen Arbeitsleben machen wir die Beobachtung, daß die zunehmende Produktivität der Arbeit in einseitiger Weise den Besitzenden zu gute kam. Die geschilderte kapitalistische Entwicklung der industriellen Gesellschaft machte sich naturgemäß auch bald in der Agrarwirthschaft fühlbar und führte

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. a. a. D. die Urfunde 834 b. Mauri (a. a. D. S. 86) meint, daß bei einem Arbeitslohn von 11/2 Drachmen der Preis der freien Arbeit ben der unfreien nur um zwei Obolen täglich übertraf. Gine Annahme, die in einzelnen Fällen das Richtige treffen mag, in dieser Allgemeinheit aber nicht aufrechtzuerhalten ist.

Daß die genannten Löhne ungefähr den Durchichnittslöhnen entsprachen, wird durch die bekannte Angabe bei Athenäus 4, 1686 besätigt, daß die Philosophenschüler Menedemos und Astlepiades (im 3. Jahrhundert) mit der schweren Arbeit in einer Getreidemühle und noch dazu mit Nachtsarbeit nur zwei Drachmen verdienten.

<sup>\*)</sup> Nach [Demosthenes] XLII war es zu Athen im 4. Jahrhundert schwierig, von einem Kapital von 45 Minen, also — bei 12% — von 540 Drachmen jährlich zu leben. Mauri (S. 81 vgl. S. 91) berechnet das Eistenzminimum einer attischen Familie von vier Köpfen auf 525 Dr. für das Ende des 4. Jahrhunderts, auf 400 Dr. für das Ende des 5. Jahrhunderts, so daß also ein Lohn von 1½ Dr. (4. Jahrh.) bzw. 1 Dr. (5. Jahrh.) binter diesem Existenzminimum zurückgeblieben wäre.

<sup>4)</sup> Das läst sich 3. B. auch aus den inschriftlich erhaltenen Baurechrungen der heiligthumer von Delos und Epidauros erfennen. Bgl. Homolle, Corresp. hell. 14, 478 ff. und Baunad, Aus Epidauros S. 47.

hier zu ähnlichen Ergebniffen in dem Verhaltnis zwischen Rapita und Arbeit, zwischen Besitz und Nichtbesitz, wie sie uns innerhal der ftädtischen Manern entgegengetreten sind.

Im Alterthum hat eben auch dasjenige Rapital, welches i Industrie, Sandel und Geldgeschäft erworben murbe, stets eine überaus starten Drang nach Investirung in Grundbesit gezeigt1 Die größere Sicherheit, das größere gesellschaftliche Ansehen, d Borliebe für ben Genuft ber Billegiatur, Die aus ber geringere Entwicklung der Kreditwirthichaft sich ergebende Röthigung 3 Rapitalanlagen in Grund und Boben, all dies trug bazu be dem Erwerbssinn der Städter eine höchst intensive Richtung a: den Befit oder menigstens auf die finanzielle Ausbeutung vo Grund und Boden ju geben, Insbesondere fommt bier in & tracht, daß dem antiken Rapitalisten nicht in der Beije wie be modernen die Anlage beweglichen Bermögens in Berthpapier möglich mar. Dieje Funktion verjah in gewissem Sinn b Stlave, ber ja auch ein jederzeit übertragbares, eine bestimm Rente abwerfendes Bermögensobjeft barftellte. Aber ber Stla fonnte in größerem Magitab außer bem Gewerbe nur noch bui bie Verwendung in der Landwirthschaft ober sonstige Ausbeutu bes Bodens (Montanindustrie) ertragfähig gemacht werden. C Moment, welches die Nachfrage des Rapitals nach Grund u Boben und die Tendeng gur Kongentrirung bes Bobeneigenthui wesentlich verstärfte.

Nicht nur, daß reiche Bürger einen Kranz glänzender Lar sitze um die Stadt zogen2); auch das kleingewerbliche Kapi suchte und fand eine relativ sichere Berwerthung im ländlich Grundeigenthum, das der Bürger durch seinen Sklaven, Figelassen oder Pächter bewirthschaftete3). Wir sehen, wie b

<sup>1)</sup> Die Gerichtsreden des Lyfias, Jfaos, Demosthenes, die uns ein so tiefen Einblid in die Bermögensverhältnisse des attischen Bürgerthu gewähren, lassen diese Borliebe für Kapitalanlagen in Grund und Boldeutlich erkennen.

<sup>3)</sup> S. Thul. 2, 65, 2. Nofrates 7, 52.

<sup>3)</sup> Bgl. die Bemertung des Hefatäos bei Diodor 1, 74 über τεχνίται, οι εφάπτονται γεωργίας.

Rapital überall in die Dörfer eindringt, so daß es z. B. in Attika eine offenbar ganz gewöhnliche Erscheinung war, daß wohlhabende Bürger ihre Grundstücke in den verschiedensten Gemeinden zersstreut besaßen. Die Landwirthschaft wird auch in dieser Hinslicht immer mehr industrialisiert. Sie wird für viele Bürger in derselben Weise lediglich Spekulationsgebiet, wie Gewerbe und Dandel. Wir sehen das recht deutlich an der Leichtigkeit, mit der sich der attische Ackerbürger des 4. Jahrhunderts, wenn einsmal insolge niedriger Weins oder Getreidepreise der Landbau nicht lohnend genug war, dem Geschäft des Händlers, des Geldsverleihers, des Krämers oder Schankwirths zuwandte. Ein Berusswechsel, der recht drastisch zeigt, wie wenig diese Art von Bodenbesitzern echte und rechte Bauern mehr waren.

Muf die Invafion bes ftabtifchen Rapitale in den Grundbefit fallt ein bedeutsames Licht burch die Angaben, welche wir über bie Bermögensverhaltniffe eines ber großen athenischen Banquiers bes 4. Jahrhunderts befigen. Der Mann hatte neben einer Fabrit Grundftude im Berthe von 20 Talenten, gum großen Theil gewiß nichtftädtischen Grund und Boben. Ebenjo werden unter ben 50 Talenten, die er als Leihfapital ausstehen Patte, viele Sypothefenfapitalien gewesen fein. Bon einem Betrag bon elf Talenten ift es ausbrücklich bezeugt, bag er auf Grundftude und Saufer ausgelieben mar. Der Grundbefit, ben er hinterließ, gab einen Ertrag von etwa einem Talent3). -Dem ofthenes hat es einmal vor einem ber - nach hunderten Aablenden - athenischen Gerichtshofe als ein bebenfliches Symptom der fogialen Entwicklung beflagt, daß alle Mitglieder des Berichtes Bulammengenommen nicht fo viel Grundeigenthum befägen, wie Bemige reiche Emportommlinge für fich gufammengefauft hatten ), mehr, als fie je im Traume gu hoffen gewagt, - fügt an

¹) S. die Zusammenstellungen bei Guiraud, La propriété foncière en

<sup>1)</sup> Περί πόρων 4, 6.

<sup>\*)</sup> Demofthenes (f. Phormion) 5, 36 ff. Dagu Beloch 2, 351.

 <sup>23, 208:</sup> γην δ' ενιοι πλείω πάντων ύμῶν τῶν ἐν τῷ δικαστηρίφ το νεάνηνται.

anderer Stelle ein Nachahmer des Redners hinzu<sup>1</sup>). Und daß es in der That damals wieder zu Latifundienbildungen gekommen ist, beweist das — ebensalls in einer Gerichtsrede erwähnte — Landgut, das einen Umfang von 40 Stadien hatte
und seinem Besiger einen jährlichen Ertrag von mehr als
1000 Medimnen Gerste und 800 Metreten Bein im Berthe
von 7—27600 Drachmen, sowie an Waldrente etwa 40 Mixen
abwars<sup>2</sup>). Und dabei gehörte dieser Grundbesiger noch nicht
einmal zu den dreihundert Höchstesteuerten! Auch sehlt es endlich nicht an Symptomen jenes sür den Anhäusungsprozes des
Grundeigenthums so charakteristischen Arrondirungsbestrebens, der
libido agri continuandi<sup>3</sup>).

-11

- ŭ

16

- 5

- `-

٠.,

23

日 の 田 で は 日 と

Durch dies Umsichgreisen des mobilen Kapitals auf dem platten Lande theilte sich auch diesem etwas von der Beweglichteit des Verkehres mit, die dem gewerdlichen Leben eignet. Ohnehin hatte sich ja die Bodenmirthichaft demselben läng st dadurch genähert, daß sie mit der fortschreitenden Entwicklurus städtischer Kultur ebenfalls immer mehr industriell, ihr Absachten war. Und dasselbe gilt für den Boders besitz insperence, als schon das immer allgemeiner zur Seltun sekonmenen Recht der völlig freien Theilbarkeit und Veräußerlichteit die ursprüngliche Eigenart des Grundeigenthums mehr ode minder verwischt hatte. Hier wurde das Landgut nicht mehr wie in den älteren Rechten als soziale Position behandelt, als die Grundlage einer selbständigen wirthschaftlichen Berufsersüllung sondern wie eine Waare. Und diese Mobilisirung des Grund

<sup>1)</sup> Περὶ συντάξεως 30. οι δὲ γῆν συνεωνημένοι γεωργοϊσικώς όσην οὐδ' ὅναρ ῆλπισαν πάποτε.

<sup>\*) [</sup>Demosthenes) 42, 5, 7, 20, dazu Böch 13, 563. Mit Bezug auf biese Grundherren sagt der Redner § 21: έμεις δ' οι γεωργούντες είπορείτα μάλλον ή προσίχει.

<sup>\*)</sup> Demosihenes 55, 1 über ben γείτων πλεονέκτης έπιθυμήσαι τα ν χωρίων. S. Diobor 13, 84 (aus Agrigent) und die charafteristische Außerung Menander's (Rod 3, 267 fr. 1099):

καν μυς ίων γης κυριεύης πήχεων. Θανών γενίσει τάχα τρίων η τεττάρου.

und Bodens steigerte sich jest vielsach in einem Grade, daß der Grundbesit — in den Strudel der kapitalistischen Bewegung bineingezogen — seine spezissische Natur und den Charafter eines stadilen Elements im Organismus der Gesellschaft mehr und mehr verlor. Er wurde nicht selten geradezu Objekt für bloß spekulativen Besitzwechsel, schwunghafter Handelsartikel. Und so ist es das Geldkapital, welches zuletzt als der wichtigste Regulator der Besitzvertheilung auch auf dem Lande erscheint. Hier trassin der That die Klage zu, daß "das Land nicht mehr betrachtet werde als die Mutter der Wenschen, als der Herb der Götter und das Grad der Bäter, sondern nur als ein Werkzeug der Bereicherung".

Je mehr aber so das Grundeigenthum an sozial-ethischer Bedeutung einbüßte, je mehr das Band zwischen Land und Bolf, die Seßhaftigkeit, deren der Bauer mehr als jeder andere Stand bedarf, sich lockerte, um so geringer wurde natürlich die Widerstandsfähigkeit der Landbevölkerung gegen die Aufjaugungsgelüste des mobilen Kapitals.

Dazu fam, daß diese Aussaugungs- und Auskaussbestrebungen des Kapitals begünstigt wurden durch den Berschuldungszwang, den die Gleichheit des Erbrechtes, die Theilbarkeit u. s. w. dem Grundbesit auserlegte. Je mehr die Bevölkerung wuchs — und daß dieselbe troß aller Kriege im großen und ganzen zunahm, zeigt der Bevölkerungsüberschuß, den das europäische Hellas im Beitalter des Hellenismus an den Orient abzugeben vermochte, — um somehr mußte die Belastung des Grundbesitzes mit Erb- und Aussteuergeldern, mit rückständigen Kausgeldern u. s. zusnehmen

Rein Bunder, daß die verhaßten Hypothefensteine, deren Berschwinden einst Solon in begeisterten Bersen gepriesen hatte, gerade seit dem 4. Jahrhundert so zahlreich sich wiederfinden<sup>1</sup>). Eine schwere Gesahr Angesichts der üblichen — auch wieder

<sup>1)</sup> Im Hinblid auf die große Zahl der aufgesundenen Hypothetensteine, born denen teiner älter ist als das 4. Jahrhundert, hat man mit Recht berrertt, daß das tein Zusall sein tann. Bgl. Recueil des inscriptions juridiques grecques par Dareste etc. S. 122.

durch die kapitalistische Entwicklung bedingten — Berschuldung form1), der gemäß der Grundbefig, - ein immobiler Fond! wie ein mobiler, wie ein "Rapital" verpfändet wurde, das jeinem Werthe ganz anders reproduzirbar und flüssiger zu 🖝 halten ift, als ber jo viel fcmwerer fich umfetende, erft durch Die Rente jeinen Werth erhaltende Grund und Boden. vollends der Druck biefer fundbaren Rapitallaften gesteigert bie rch einen hohen Bindfuß, - und berfelbe betrug befanntlich im 4. Jahrhundert durchschnittlich mindestens 12 Prozent, - Der burch wirthichaftliche Krifen und Nothlagen, jo mar gewiß haufig ein Herabfinken des Bauern in's Aleinpachter- und Feldarbei ter proletariat, die Bermandlung von freiem bauerlichen Gigen Pacht- und Colonengut (Extinogros zi.!) unabwendbar; besonders da, wo die aus dem 5. Zahrhundert überkommene weitgeben be Barzellirung des Grund und Bodens einen Teil der Betriebe auf das Niveau von Zwergwirthichaften herabgebracht hatte. deren Inhaber eben nur in normalen Zeiten gur Roth bestehen fonnten.

s lie s lier

nici nTi

= :.

**⊐ı!**,

. ที..

-11

170

J.,

Żr;c1

זייטר

Das aber war es ja eben, worauf es bei der Invasiont des Kapitals in den Bodenbesit im letten Grunde abgesehemmar. Das Kapital suchte sich außerhalb der städtischen Mauer genau so der sachlichen und persönlichen Produktionskräfte zwendtigen, wie im gewerblichen Leben. Der Bauer mußte ausgekaust oder ausgewuchert werden, zum Arbeiter des Kapitalisten gemacht werden, wenn der volle Genuß der Grundrente dem Kapital zusallen sollte. Gegenüber armen Zeitpächtern ließ es sich ja leicht durchsehen, daß die Steigerung des Produktions ertrages überwiegend dem Kapitalisten zu gute kam, da der Zeitpächter, um nicht entscrut zu werden<sup>3</sup>), sich gewiß oft

<sup>1)</sup> Bgl. Higig, Das griechische Pfandrecht 1895.

<sup>2)</sup> Mit Recht halt es Roscher (Ansichten ber Bollswirthschaft 1º, 278) für so gut wie sicher, daß namentlich in Attika der Latifundienbildung eine große Zersplitterung des Grund und Bodens voranging. Ahnlich Guirand a. a. D.

<sup>\*)</sup> Einen auffallend großen Bechsel ber Bächter, der auf die Lage diefen Rlasse gewiß tein gunftiges Licht wirft, zeigt das von Lysias 7 (über der

genug mit einem möglichst niedrigen Antheil am Ertrag begnügt hat1).

Es wiederholte sich hier eine Erscheinung, ganz analog derjenigen, welche wir bereits innerhalb der städtischen Mauern beobachtet haben. Die Rente des Kapitals wuchs auf Grund des der Arbeit entzogenen und dem Besitz zuwachsenden Theiles des Produktionsertrages. Ja, der Antheil der Arbeit dürste hier eher noch geringer gewesen sein, da die Entlohnung des ländlichen Theilarbeiters und Tagelöhners wahrscheinlich noch niedriger war, als die des gewerblichen Arbeiters. Zudem hat ja das Kapital, um das Theilungsverhältnis möglichst zu seinen Gunsten zu gestalten, auch auf dem platten Lande reichlich von dem Mittel Gebrauch gemacht, durch welches sich in Handel und Gewerbe sein Übergewicht so gewaltig gesteigert hatte. Es hat gewiß, soweit es sich wirthschaftlich lohnte, den freien Landarbeiter und Pächter durch den unsreien Arbeiter ersetzt. Das beweist nicht nur die thatsächliche Ausdehnung der Ackerstlaverei\*),

Ölbaumstumpf) erwähnte Grundstück. — Auch die Kleinheit der Pachten, wie sie durch die Inschriften seit dem 4. Jahrhundert bezeugt sind, ist zum Theil ein ungunstiges Symptom.

<sup>1)</sup> Boll Wehmuth fieht Fofrates (Areopag. 32) auf die gute alte Zeit durüd, wo die Reichen, um der Armuth abzuhelsen, sich mit billigen Pachtsedingungen begnügt hätten.

Bgl. 3. B. die bedeutsame Rolle, welche in den Kämpsen der forcystischen Oligarchen und Demokraten die offenbar sehr zahlreichen Adersklaven Ivielten. Thuk. 3, 73. — Über das Zusammenarbeiten von Sklaven und Freien bei der Feldarbeit vgl. Plato, Euthyphro 4c, über Adersklaven übersdaupt Demosthenes 18, 5 und PseudosDem. 53, 21. Wie zahlreich dieselben in Attika waren, beweist die Stelle des Hyperides (fr. 33 Bl.), die sich offenbar auf das vom Redner beantragte Massenausgebot nach Chäronea bezieht. Die Zahl der wassenstähligen Sklaven ist hier offenbar als eine sehr beträchtliche gedacht, auch wenn man die angegebene Zahl von 150 000 Köpsen mit Beloch (Bevölkerung S. 98) ebenso für apotryph hält, wie die 400 000 attischen Sklaven, welche Ktesikles bei Athenäus 6, 272c für das Jahr 310 nennt. Zwar hat sich jest wieder Seeck (Die Statiski in der alten Geschichte, Jahrbb. s. Nat. u. St. 1897 S. 5) für die Geschichtlichkeit dieser letzteren Zahl ausgesprochen; und sie ist ihm ein Beweis für "die starke Zunahme des Elends und des Reichthums, wie wir sie nach Lage der Sache erwarten

sondern auch die joziale Theorie des 4. Jahrhunderts, für welch — Die freie Arbeit im Landbau keineswegs als ein nothwendige wirthschaftliches Erfordernis seines Gedeihens galt 1).

Auch im agrarischen Arbeitsleben steigerte sich so ber sozialend und ökonomische Druck, den das Rapital mit seinen unfreie untreiteinstrumenten überhaupt auf die freie Arbeit ausübte.

Ram doch hier zu den geschilberten rein wirthschaftliche Entwicklungstendenzen noch ein Moment hinzu, welches die Bisamkeit dieser Tendenzen wesentlich verstärkte. Es ist die U gunft der allgemeinen geschichtlichen Lage der Ration, welche ze weilig besonders auf dem platten Lande schwer laftete und gera hier der Verschärfung der fozial-ökonomischen Gegensätze in Sand arbeitete. Wie mächtig hat inebesondere die Kriegführut der Epoche, in der von 85 Jahren (jeit Beginn des peloponi = fischen Krieges bis zum Einzug König Philipp's in Delphi) nic weniger als 55 Jahre großen hellenischen Rrieges waren, jert Bermehrung ber Armuth beigetragen! Diese Kriegführung gir ja sehr häufig mit rucksichtsloser Härte gerade auf die ökonomischer Schädigung des Gegners aus. Die bei bem gartenmäßigen Anb und ber Eigenart ber flimatischen und Bobenverhaltniffe auf Landestultur nicht jelten gerade zu vernichtend wirkende Be = ftörung des Irrigationeinsteme und der Baumpflanzungen?) mufes 3 zu Rothständen führen, aus benen fich ber mittlere und flei Besiter oder Bachter gewiß oft genug nicht mehr emporzuarbeit ì vermochte. "Sie wuthen gegen ihre eigene Ernahrerin ur

müssen". Allein die Tendenz der Entwicklung ist auch ohne solche mehr a bedenkliche statistische Anhaltspunkte (s. Beloch, Jahrbb. a. a. D.) deutläsgenug erkennbar. — Daß übrigens auch in Bezug auf die Stavenbevölkeruss die Dinge in Attika nicht ungünstiger lagen, als in anderen gleichentwickelte Landschaften, zeigt die noch größere Stlavenmenge in Chios. Thuk. 8, 4. Biel zu niedrig schlägt die Ausbehnung der unsreien Arbeit an Cicot a. D. S 92 ff.

<sup>1)</sup> Bgl 3. B. Ariftoteles, Politit 4, 8, 5. 1329 a.

<sup>2)</sup> Schon im 6. Jahrhundert spricht Stesichoros von dem "Singen bestiftaden am Boden". Aristoteles, Rhet. 2, 21, 8. 1395; öπως μη οί τέττιγος χαμόθεν ἄδωσιν!

Mutter" — flagt Plato im "Staat"1) — und — hatte er hinzusehen konnen —, gegen das Mark der Nation, die sesteste Stupe des Gemeinwesens, wie sie nach dem Urtheil des Euripides die Nation eben an dem von der eigenen Hande Arbeit lebenden Bebauer des Bodens besaft<sup>2</sup>).

3mar murbe auch bas Rapital burch folche Rrifen ftarf in Deitleidenschaft gezogen; aber es hat biefelben boch ungleich rafcher und leichter zu überwinden vermocht, wie es benn Ariftoteles als eine allgemeine Erjahrung binftellt, bag in Rriegszeiten ein Theil ber Bevolferung übermäßig reich, ein an berer übermäßig arm wird3). Bie glangend ift ber gewerbliche und fommerzielle Aufschwung Athens in dem Sahrbundert nach ben ichweren Zeiten bes peloponnesischen Rrieges4), wahrend jenes ftarfe und ehrenfeste Bauernthum, wie es une in Den Brachtgestalten bes Dramas und ber alteren Romobie ent-Begentritt, "bart wie Gichenholz, fprobe wie Aborn", in berjelben Beit entschieden im Niedergang begriffen war, überhaupt das platte Land fich von ben verheerenden Birfungen bes Rrieges nie wieder völlig erholt hat5). Andrerfeits famen berartige Rrifen der Landwirthichaft gerade dem ftadtifchen Rapital gu Bute. Rur ber Rapitalbefiger mar im Stande, nach folden Stifen die Mittel fur die nothwendigen Meliorationen gu be-Toffen, Anlagen, Die erft nach Jahren einen Ertrag abwarfen, Die Bein- und Olpflangungen, wieder herzustellen. Bahrend Oher in folden Zeiten gablreiche mittlere und fleine Landwirthe Sur Beraugerung ihres Grundbefiges gezwungen waren, ericheint als eine beliebte Spefulation bes Rapitals, die herabgefommenen,

<sup>1) 470</sup> c.

<sup>\*)</sup> αιτουργούς οίπερ και μόνοι σώζουσι γην. Dreftes v. 919.

Φοί. 8, 6, 2. 1306 b: οἱ μἐν ἀποροῦσι λίαν, οἱ δ' εὐποροῦσι μάλιστα
 τοῦς πολέμοις.

<sup>\*)</sup> Bgl. Demosthenes Περί τῶν συμμ. 25 αus dem Jahre 354: ὀρᾶτε τῆν πόλιν...πᾶσαν ταυτηνί· ἐν ταύτη χρήματ' Ενεστιν ὀλίγου δέω πρὸς ἀπάσας τὰς ἄλλας εἰπεῖν πόλεις.

<sup>\*)</sup> Biele Gegenden Attifas, die einst bicht mit Ölbäumen bestanden waren, sind durch den Krieg gang fahl geworden, wie es in einer Rede des Lusias 7, 7 beißt.

zu billigen Breifen erworbenen Landguter wieder ertragsfähig zu machen und theurer wiederzuverkaufen 1). Auch ist ber Bauer ba, wo er sich auf seiner Scholle behauptete, vielfach in der Form der Berfculbung vom ftabtischen Rapital abhängig geworben2); ober ber Bauer ift auf dem vom Kriege verheerten Gebiete überhaupt verschwunden und die fapitalistische Blantagen- oder Beidewirthschaft an die Stelle der bauerlichen getreten, wie es in den letten Sahrhunderten der griechischen Geschichte immer häufiger der Kall mar.

Wenn das dem Sandelstapital innewohnende Beftreben, alles zur Ware zu machen, mas Bewinn bringt, jelbst auf agrarischem Bebiete ein fo erfolgreiches mar, daß ber Grund und Boben nicht mehr bloß als Rentenquelle, jondern auch als Quelle von Spekulationsgewinn in Betracht fam, jo liegt barin wohl ber beutlichste Beweis für die ftetige Bunahme bes Rapitalismus, ber Herrschaft des Belbes und der Spekulation über bas gesammte öfonomische und foziale Leben. In allen Erwerbegebieten, in Handel, Industrie und Landwirthschaft, ftand an der Spipe ber ötonomischen Bewegung eine Klasse von Unternehmern und die Rapitaliften, benen ber überlegene Befit an beweglichen und unbeweglichen Produktionsmitteln in Form von Gewinn, Bins und ab Bachtrente ben Bezug eines oft unverhaltnismäßigen Untheiles an dem Ertrage der Bolkswirthichaft ermöglichte. Das Kapital I =1 fteht organisirend, beherrschend, "arbeitend"3) im Mittelpunkt bester 28 Broduktions= und Umlaufsprozesses. Eine Machtstellung, bie recht augenfällig in der offenbar fehr zahlreichen Rlaffe von

4

<sup>1)</sup> Ein gewiffer 3schomachos ift durch diefe Spetulation ein reichem ------Mann geworben. S. Lenophon, Ofon. 20, 22 ff. Die Anethote von beis === Freunden Solon's, die die Renntnis feiner Projette zu Grundftud- under Id Rapitalspetulationen mißbraucht haben sollen (Blutarch, Solon S. 15), ist eine 🚾 🖪 charafteriftifches Symptom dafür, wie febr man an bergleichen gewöhnt mar.

<sup>2)</sup> Wie groß das Kreditbedürfnis der Landwirthschaft nach Kriegen of war, bas zeigt bas Ehrenbefret, welches im 4. Nahrhundert einem athenisches Burger zuerfannt murde, weil er das Rapital bergegeben, um im Rriegverodetes und unbefaet gebliebenes Land wieder zu bestellen. G. Sermes 7, 8\_\_\_\_

<sup>3)</sup> Das Geld "arbeiten" laffen ift ein Ausbrud, der icon ber griechifder Geschäftssprache eigenthümlich ist. To davasor Eregyov nouser [Demosthenes] 56, 29,

Rentnern zu Tage tritt, deren Lebensideal die "Muße" war, die, soweit sie nicht im öffentlichen Leben thätig waren, ohne Berussleiftung von der Arbeit Anderer lebten.

Am intensivsten erscheint natürlich die Universalherrschaft des Belbes über bas fogiale Besammtleben ba ausgebilbet, wo bie Rapitaliftenflaffe zugleich eine privilegirte Rechtstlaffe war, wo nich mit der materiellen zugleich die politische Berrichaft bes Rapitale verband. Sier in ber "Blutofratie" ober "Dligarchie", wo die arbeitende und besitzlose Maffe den Besitzenden nicht einmal rechtlich gleichgeftellt war, erreichte naturlich die Ausbeutung ber Arbeit ihren Sobepunft1). Zwar ift es ohne Zweifel ftark übertrieben, wenn Plato meint, daß es in ben oligarchifch regierten Staaten neben ber berrichenden Rlaffe faft nichts als Bettler gebe"). Denn bier fpricht ber fogialiftische Dottrinar, fur ben, - um Margiftisch zu reben, - Die Accumulation von Reichthum auf bem Sinen Bol ftets zugleich Accumulation von Clend, Brutalifirung und moralischer Degradation auf dem anderen Pol bedeutet. Allein eine Derartige Außerung mare boch taum möglich gewesen, wenn fich wicht thatfächlich der wirthschaftliche Klaffengegensat im pluto-Tratischen Staat besonders ichroff fühlbar gemacht hatte. Und En ber That weift auch Ariftoteles ausdrücklich barauf bin, bag für die Oligarchie bie Schmäche bes Mittelftandes charafteriftisch fei3). Tritt boch felbit in der fortgeschrittenften Demofratie jener Begenfaß augenfällig genug zu Tage.

Man ist ja allerdings gewöhnlich der Ansicht, daß die Demostratie durch zahlreiche "antikapitalistische Schutzmaßregeln" dem Umsichgreisen des Kapitalismus wenigstens innerhalb ihres herrschaftsbereiches mit Erfolg zu wehren vermocht habe. Die Bolitik, — meint man, — "habe hier die wirthschaftliche Entwillung gedämpst". Der größere Besitz sei von der demostratischen Gesetzgebung und Verwaltung durch die ständige

<sup>1)</sup> Mit Recht nennt Carlple die Plutofratie die schlechtefte Art aller Beberrichung, weil fie den herrichern am wenigsten Pflichten auferlege und Die Ausbeutung der Beberrichten am meisten begünftige.

<sup>&</sup>quot;) Staat G. 552 d. G. 1, 189 meiner Weichichte.

<sup>1)</sup> Politit 6, 9, 9. 1296a.

Anzapfung des Kapitals mittels der Liturgien und sonstigen Besteuerung, durch die staatliche Regelung des Güterverkehrs, wie z. B. die Theuerungspolitik u. dgl. m. "vor allzu hohen Gewinnen bewahrt worden").

Allein biese Ansicht verkennt, daß selbst in ber Demokratie bie kapitalistische Minderheit der Mehrheit nicht jo wehrlos gegenüberstand, als es äußerlich betrachtet den Anschein hat. Die Möglichkeit, das rein proletarische Interesse durch eine dauernde Majorifirung der Besigenden auf der Agora gur Geltung gu bringen, murbe boch bedeutend eingeschränkt burch bie geschilderte wirthschaftliche Abhanaiafeit ber städtischen Masse"). Es ist ja eine befannte Erscheinung, daß je mehr bas niebere Bolt zum Bobel wird und je mehr fich bie Souveranitat auf diesen Bobel erweitert, desto mehr ber Staat für die Reichen tauflich wird3). Bas andrerseits die besitzlosen Elemente außerhalb der Stadt betrifft, wie viele von ihnen werden überhaupt in der Lage gewesen sein, von ihrem Stimmrecht regelmäßig Gebrauch zu machen? Wir kennen Inschriften, welche die Rahlen ber in ber Bolfsversammlung abgegebenen Stimmen verzeichnen. Rablen find im Berhaltnis zur Gesammtmaffe ber Stimmberechtigten verschwindend klein4), und wenn man sich auch hüten wird, folche zufällig befannten Abstimmungeverhältniffe zu verallgemeinern, fo laffen biefelben boch wenigstens ben Schluf zu, baß es trop bes allgemeinen Stimmrechts ber Minberheit oft genug gelungen fein muß, die Abstimmungen in ihrem Ginne ju beeinflussen. So schlimm auch — besonders in bewegter Zeit — die Massenherrschaft sich auf Kosten der besitzenden Minderheit fühlbar gemacht hat, unter normalen Verhältniffen mußte bas von wirthschaftlichen Sorgen in Unspruch genommene, ber perfonlichen

<sup>1)</sup> So Bergog, Beilage g. Allg. Rtg. 1894.

<sup>2)</sup> πολλοί γάρ είσεν, sagt Aristoteles (Rhetorit 2, 16, 1391), οί δεόμενοι των έχόντων.

<sup>3)</sup> Nach der Bemerkung Roscher's, Grundlagen der Nationalökonomie 1, 610 der 22. (von mir besoraten) Aussage

<sup>4)</sup> Darauf hat neuerbings mit Recht A. Bauer hingewiesen. Zeitschr. f. öfterr. Gymnas. 1897 S. 340.

und fozialen Boraussehungen für die Übernahme der höheren Amter völlig entbehrende Kleinbürgerthum und Proletariat die wirkliche Leitung des Staates doch den Besitzenden und Gebildeten überlaffen.

Bir haben gerabe aus der Zeit der entwickelten Demokratie eine Rede, welche das Umsichgreisen des Kapitalismus in Athen schildert und dabei elegische Rückblicke auf jene gute alte Zeit wirst, wo die soziale Gleichheit unter den Bürgern weit größer und daher der Demos noch "Herr über Alles" gewesen sei"), während das jeht ganz anders geworden sei. Icht geschehe alles durch Leute, die in palastartigen Häusern wohnten und große Landgüter zusammengekauft hätten. Der Demos nähme sich neben ihnen wie ein bloßes Anhängsel aus und sei zur Rolle eines Danblangers verurtheilt, der mit den Brosamen vorlieb nehmen müsse, die von dem Tische jener Reichen sür ihn absielen").

Eine tendenziöse Übertreibung, die aber doch so viel erkennen läßt, daß das Schwergewicht der sozialen und ökonomischen Macht auch auf dem Boden der Demokratie unter Umständen sehr wirksam werden konnte. Und so viel ist jedenfalls gewiß: Die uns befannten sozialen Phänomene des athenischen Wirthichastlebens beweisen unwiderleglich, daß die Ansammlung großen Besites in den Händen Weniger und die Proletarisirung eines Theiles der Masse auch von dem allgemeinen Stimmrecht und der Bolksherrschaft nicht hat verhindert werden können. Wenn daher Aristoteles von den Störungen der von ihm so genannten Symmetrie" im gesellschaftlichen Organismus spricht, so kann er als Beispiel für solche Störungen auch auf die Demokratie derweisen, wo die Masse der Armen oft unverhältnismäßig and wachse und andrerseits auch die Rahl der Reichen, wie die Größe

<sup>1)</sup> Übrigens hat schon ein Zeitgenosse dieser angeblich glüdlicheren Epoche, Euripides in den Phönissen v. 441 f. sehr im Widerspruch mit dieser Auffassung gesagt:

τα χρήματ' άνθρώποισι τιμιώτατα δύναμιν τε πλείστην των έν άνθρώποις έχει,

<sup>\*) [</sup>Demojibenes] 13, 31: νῶν δὲ τοἐναντίον κύριοι μὲν τῶν ἀγαθών οἰτοι, καὶ διὰ τοὑτων ἄπαντα πράττεται, ὁ δὲ δῆμος ἐν ὑπηρέτου καὶ προσθίκης κέρει, καὶ ὑμεῖς ἀγαπὰτε ἃ ᾶν οὖτοι μεταδιδώοι δαμβάνοντες.

ihres Besitzes so zunehmen konne, daß unter Umftanden ber Ud gang zur Oligarchie, ja sogar zur schlimmften Form bersells bem Dynastenregiment, nicht mehr zu verhindern fei').

Diefes Umfichgreifen bes Kapitalismus im entwidelten S buftrie- und Handelsstaat tommt nun aber noch in einer Reanberer Symptome zum Ausbruck.

Das, was das bewegende Interesse und die treibende Kru der kapitalistischen Bolkswirthschaft bildet, die Konkurrenz u ben höchsten Gewinn und Ertrag wurde bestimmend für b gange ofonomische Signatur ber Epoche, wie andrerseits bur sie die weitere kapitalistische Ausgestaltung der Bolkswirthscha mächtig gefordert wurde. Denn wenn der Ginzelne in diefer Bettstreit ber Kapitalien sich behaupten, wenn er konkurrengfahi bleiben und nicht überholt werden wollte, mußte er auf die Bi dung von immer mehr Rapital bedacht fein. Die "Bleonegie ift die nothwendige Begleiterscheinung der kapitalistischen Bolk wirthschaft, in der sie ja zugleich auch als ein Haupthebel wirt' schaftlichen Fortschrittes unentbehrlich ist und als solcher 3. L bei Thukydides in der klassischen Schilderung des ruheloje Erwerbstriebes der Athener geradezu gepriefen wird2). Eben ift es ein unvermeidlicher Reflex ber wirthschaftlichen Berhaltniff daß die Entartung des Erwerbstriebes zur Erwerbsgier, zur ma losen Spekulation und Plusmacherei (aurpozéodeia), die uns nicht erft in der Beit bes fog. "fittlichen Berfalles", fonder schon bei den Zeitgenossen des Solon und Theognis entgege trat, jest auf bem Sobepunkt ber fapitaliftischen Entwicklung fi in verstärftem Dage und noch allgemeiner bemerkbar macht.

Ein bedeutsames Symptom dafür ist die Thatsache, daß si das sozialtheoretische Denken der Zeit zu einer Kritik des Kattalismus und der Mißstände der kapitalistischen Gesellsche erhebt, die an schneidender Schärfe der analogen Kritik ein Saint Simon und Fourier, eines Proudhon und Rodbertu

<sup>1)</sup> Politit 8, 2, 7 f. 1303 a. Auch Polybius 6, 9, 5 spricht davon, n in der Demokratie durch das Übergewicht des Reichthums oligarchische Gelübei der besitzenden Minderheit entstehen.

<sup>3). 1, 70.</sup> Bgl. 1, 238 meiner Beichichte.

eines Laffalle und Marx nichts nachgibt. Mit welch unübertroffener Wahrheit wird von Plato jene von dem Geist des
money-making ergriffene Schicht der kapitalistischen Gesellschaft
geschildert, die "den Berstand über nichts forschen und sinnen
läßt, als wodurch geringeres Vermögen sich mehrt, die vor nichts
sich beugt, als vor dem Reichthum und den Reichen". Wie vorbildlich ist die platonische Charakteristist der schmußigen Erwerbsseelen und Geldproßen, die sür alles, was nicht in Geld tazirbar
ist und etwas einbringt, eine chnische Verachtung zur Schau
tragen"). Und die aristotelische Analyse der Chrematistik, ist sie
nicht unmittelbar auf die Erscheinungen anwendbar, die uns die Entwicklung des modernen Kapitalismus alltäglich vor Augen führt?")

Aus dieser Kritif der damaligen Gesellschaft sehen wir — trot ihrer Übertreibungen — recht deutlich, wie sehr die dem Rapitalismus innewohnenden Tendenzen das Leben und Empfinden der Epoche beeinflußt haben. Auch handelt es sich hier ja nicht bloß um Betrachtungen der sozialistischen Prosessoren der Alabemie und des Lyseions! Ein Mann wie Isotrates, der sonst als guter Bourgeois empfand und der bestehenden Wirthschaftsund Gesellschaftsordnung nichts weniger als seindlich gegenüberstand, hat über die hier in Betracht kommenden sozialpsychologischen Erscheinungen nicht anders geurtheilt. Er meint: "In Bezug auf das, was Gewinn verheißt, sind wir so unersättlich, daß selbst die, welche die größten Reichthümer besigen, sich nicht das mit begnügen, sondern indem sie nach immer mehr trachten, das was sie haben, auf's Spiel segen"3). Auch die Bemerkung des

<sup>1)</sup> C. 1, 190 ff. 197 meiner Weschichte.

<sup>1)</sup> S. ebenda S. 244 ff. Uber bie Migachtung ber Bilbung: Rhet. 2, 2, 13.

<sup>\*)</sup> Περὶ εἰρήτης 7. οὐτω γὰρ έξηρτήμεθα τῶν ἐλπίδων καὶ πρὸς τὰς δοκούσας εἶνοι πλεονεξίας ἀπλήστως έχομεν, ἄστ' οὐδ' οἱ κεκτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν ἀλλ' ἀεὶ τοῦ πλείονος ὁρεγόμενοι περὶ τῶν ὑπαρχόντων κινδυνεύουσιν. Bgl. auch Menander K 3, 170 fr. 557:

πλεονεξία μέγιστον ανθρώποις κακόν οί γαρ θέλοντες προσλαβεῖν τὰ τῶν πέλος ἀποτυγχάνουσι πολλάκις νικώμενοι, τὰ δ' ίδια προστιθέασι τοῖς ἀλλοτρίοις.

Demosthenes über die alle anderen Rücksichten beiseite setzer Plusmacherei gewisser Vertreter des athenischen Geldgeschäfte bestätigt nur den Eindruck, wie sehr die platonischen Typen i Geldmenschen der Wirklichseit entsprachen. Jedenfalls traf manchen Vertreter dieses Typus das zu, was der Dichter pessimistischer Berallgemeinerung als Zeitfrankheit überhal bezeichnet hat, indem er den Reichthum mit den Worlapostrophirt\*):

"Doch Deiner satt geworden ist noch nie ein Mensch, Rein, wenn nur breizehn schwere Talente jemand hat, So wünscht er die sechzehn erst mit rechter Gier sich voll. Wenn er die gewonnen, geht er auf die vierzig los, Sonst sei ihm das Leben, sagt er, nicht mehr lebenswerth."

Das Ergebnis dieses entsessellen Spekulationsgeistes und bekapitalistischen Entwicklung überhaupt war ein sehr intensit Fortschritt der Kapitalbildung, eine zunehmende Anhäufung vermögen in den Händen der Besitzenden. Wir sehen hier gaab von den zufällig erhaltenen, allzu problematischen Angab über den Reichthum Einzelner.). Ein untrüglicher Beweis die gesteigerte Lebenshaltung der oberen Klassen, die Verseineru ihrer Bedürfnisse.

<sup>1) 87, 58:</sup> οδ τέχνην τὸ πράγμα πεποιημένοι, μήτε συγγνώμης μάλλου τινός είσιν άλλ. ή τοῦ πλείονος.

<sup>2)</sup> Ariftophanes, Blutos S. 193.

³) Einen gewissen Maßtab gibt ja allerdings die Rascheit, mit Banquiers, wie Pasion, der mit nichts begonnen, und Phormio, zu groß Reichthum gelangten. Das Bermögen des ersteren wird auf 30 Tal berechnet, was nach der Ansicht Beloch's (Griech. Gesch. 2, 351) so bedeutet hätte, wie drei Millionen Mart in der Hand eines moder Banquiers. — Ungenügend bezeugt ist das Bermögen von 600 Tal., das dem Redner Lyturg erwähnt wird (Harpotr. u. Suidas, 'Enwerktys), das angeblich 200 Talente betragende Bermögen des Krates (Diogen, Le 6, 87), sowie die 160 Talente des Bergwerksbesispers Diphilos aus der Alexander's (Leben der zehn Redner, Lyturg S. 843 c). Bgl. auch die gaben bei Böch 1³, 560 ss. — Bedeutsam ist allerdings, daß man eine artige Koncentration des Reichthums überhaupt sür möglich gehalten Ein Beweis dasur, daß dieselbe thatsächlich große Fortschritte gemacht wenn uns auch jeder statistische Anhalt für eine genauere Beurtheilung se

Mis Symptom des vermehrten burgerlichen Bohlftandes und, oweit der Boblitand höheren Rulturintereffen gu gute fam, bietet befe Seite ber tapitaliftischen Gesellschaft ja viel Erfreuliches bar, pie denn überhaupt die kapitalistische Wirthschafts- und Gesellhaftsform als die unentbehrliche Boraussegung der höchsten tultur an fich ftete ein Moment bes Fortschrittes barftellt. Bir eben, wie bant bem hochentwickelten Schonheitsgefühl der geilbeten Rreise in stetig steigendem Dage die Runft in ben Dienst ber Privaten trat. Es schmuden fich bie Wohnungen ber leichen mit Bandgemalben und anderem fünftlerischen Bierrath. n der Bildhauerei wie in der Malerei entwickelt fich, danf der eigenden Rachfrage ber Besitenben, die Bortrattunft gu uneahnten Dimenfionen. Wir hören g. B., daß Rünftler von edeutendem Ruf fur eine einzige Familie eine Reibe von fünf s feche Bildwerfen geschaffen haben! Und bagu welch ein ufichwung bes Runftgewerbes, von dem noch jest die attische taberwelt ein glangendes Beugnis ablegt!

Allein es darf bei der sozialgeschichtlichen Beurtheilung dieser unstübung nicht übersehen werden, daß dieselbe eben vor Allem Berherrlichung der Individuen, und zwar derzenigen der sipenden Klasse diente. Der individualistische Geist der sitalistischen Gesellschaft kommt in ihr mächtig zum Ausdruck; des ist daher nicht unberechtigt, wenn es Demosthenes als e vom Standpunkt der Gesammtheit beklagenswerthe Erscheizug hervorhebt, daß dieser Auswand der Privaten den für öffentzie Zweie weit überflügelt hatte. Er weist auf die schlichten inser eines Miltiades, Themistokles und anderer Größen der teren Zeit hin, in der sich die Stadt mit Prophläen, Tempeln, senalen, öffentlichen Hallen u. s. w. schmäckte, während jeht staatliche Bauthätigkeit sich kläglich ausnähme gegenüber derzigen der reichen Emporkömmlinge, deren Häuser viele öffentzbe Gebäude an Glanz und Pracht überträsen.

<sup>1) 23, 206; 3, 29.</sup> Bgl. über ben Lugus überhaupt 21, 159 und den Tfasser von 13, 29. — Das Haus des Timotheos nennt Aristophanes, ut. S. 180 geradezu eine "Burg", négyos. Athendus 12, 548a erwähnt

Man wird sich ja mit einem feinfinnigen Renner D. Bellenenthums ewig daran erfreuen, daß "ben Bellenen be Schone Lebensbedürfnis mar, bas fie nicht ruhen ließ, an fi und um fich die Idee der Schönheit darzustellen, daß die Run io weientlich Theil ihres Lebens und Strebens mar, baf, m ben Schauplat ihrer Beschichte burchwandert, glauben follte, fi batten nichts gethan, als gebaut und gebildet". Allein fo be rechtigt die Befriedigung über einen Reichthumsgebrauch ist, de in folchem Umfang materielle Berthe in ideale Guter umfette gang rein und ungetrübt tann für den Siftoriter Dieje Befriedigung unmöglich sein. Wer in dem Studium der Antife noch etwas anderes sieht, als den romantischen "Durchgang durch den stillen Tempel der großen alten Zeiten und Menschen jum Jahrmarkt des späteren Lebens" (Jean Baul), wer ben Jahrmarkt des Lebens auf dem Boden des Alterthums felbst aufjucht, der wird sich stets zugleich fragen, wie hat das Rapital, das hier Länder und Meere mit den Bundern feiner Berte bededte, für die Bejammt wohlfahrt des Bolfes gewirft? Denn er wird über bem Glanz dieser einzigartigen Rultur ihre tiefen Schatten und schweren Gebrechen, neben den herrlichen Früchten das bos Unfraut nicht überjehen, das auf dem Boden berfelben Kultujo reichlich gedieh. Er wird sofort betonen muffen, daß einsolche Entsaltung der fünstlerischen Kultur eben nur möglic war auf der Grundlage einer höchst ungleichmäßigen Bertheilung der Güter.

Wäre der mit dem wirthschaftlichen Fortschritt steigend Mehrertrag der Production in höherem Grade den unteren Bolts flassen zu gute gekommen, wäre dementsprechend ihre Lebens haltung und ihre Konsumfähigkeit gestiegen, so hätte sich di Produktion unmöglich mit solcher Einseitigkeit auf die Befriedsgung der Kulturbedürfnisse der Bestigenden und Gebildeten werfez können. So reich die Genufsphäre der Letzteren war, wir dürfe-

barin einen eineneineros olicos. — Das Haus des Meidias in Eleusis stellnach Demosithenes 21, 158 alle anderen Häuser daselbst in den Schatten. — Über das Haus des Chabrias s. Hyperides fr. 137 Blaß.

vergeffen, daß diefes höhere Kulturleben erfauft ward ie bei einem großen Bruchtheil der Bevolferung bis gur Rnechtung fortgeschrittene foziale und öfonomische Erng der arbeitenden Maffe. Und wie die Entwicklung der gen Runft und Runftinduftrie ein Symptom ftarfer wirther Differenzierung ift, fo hat fie ihrerfeits bagu bei-, bie vorhandene Ungleichheit zu verschärfen. Denn ba fach das für die allgemeine Boltswohlfahrt fo überaus Ebenmaß ber Produttion fehlte, b. h. einseitig zu gunften eren und feineren Bedürfniffe produziert wurde, jo ward Die untere Rlaffe ja ohnehin ichon reichlich vorhandene eines Berabfinfens in proletarifche Buftande burch bie ne gewerbliche Lage noch vermehrt. Die dem feineren und bem Luxus bienenden Gewerbe find ja immer gufejenigen, welche am meiften unter ben Schwantungen fume leiden, am leichteften Absathtodungen und Rrifen t find, weil eben bas erfte, mas man in ichlechter Beit ift, ber Luxus ift. Gin gewiß nicht zu unterschätender n ber Entwidlung von Rapitalismus und Pauperismus! brerfeits tritt uns neben all bem Schonen und herras burch den Lugus in Runft und Runftgewerbe gur Enttam, in dem Luxusleben ber Epoche eine Reihe von erfreulichen Erscheinungen entgegen, in benen fich eben ieder Die Schattenseiten ber fapitaliftischen Entwicklung egeln. In einer Befellichaft, in der bas Ringen um ben en Bortheil fo intenfiv entwickelt war und baber, - wie n in den Anfängen des Kapitalismus beobachten fonnten, brud bes Berthes ber Rivalifirenben vorzugsweise ein ler war1), mußte fich ber Beift bes Materialismus mehr hr auch des Genuglebens des Besitenden bemächtigen. berholen fich im Burgerthum biefelben Ericheinungen, vir früher bei der plutofratisch gewordenen Aristofratie en. Bortrefflich hat Plato bargethan, wie neben ben Gelberwerb gerichteten Begierden" in der fapitaliftischen

Bie Ariftoteles Rhetorit 2, 16, 1. 1390 fcharf hervorhebt.

Gesellschaft biejenigen emporfommen, welche nur "Ergötlichte it und Bornehmthun" bezwecken'). Der burch den Wettbewe b ungleichmäßig aufgehäufte materielle Gewinn brangte zu eine er Steigerung des materiellen Genufses. Dem Wettbewerb folg te auch hier, — um mit Rodbertus zu reden, — der Wettgenuß.

Bahlreiche Dienerschaft, prachtige Gespanne, gunchmenber Tafel- und Aleiderlugus find die unverkennbaren Symptome Des machsenden Brivatreichthums und einer in sittlicher Sinficht schablichen Geftaltung des Einkommensprozesses). Dan vergegenmartige fich nur bie weitschweifigen Schilderungen fulingrischer Benuffe in ber späteren attijchen Komodie, die Rolle, welche in dem sozialen Leben des damaligen Athens Zechgelage und Brostitution spielen, endlich jenes verächtliche und unproduftive Schmarogerthum, welches sich bei ben Besigenden einnistete: Barafiten, wie die Griechen es treffend bezeichnet haben. Die auch sonft in der Entwicklung des Ravitalismus als Rebenwirfung gemiffer Ermerbeverhältniffe zu beobachtende Berichlechterung der Moralität des besitzenden Burgertums ist auch hier unverkennbar. Je mehr bas Ginkommen ber oberen Schichten ben wirklichen Bedarf überschritt, umjo häufiger murde es die Urfache eines unvernünftigen und unsittlichen Lurusbedarfes3).

Eine deutliche Sprache reden in dieser Hinsicht die Summen, welche uns als Hetärenpreise und Hetärenlöhne genannt werden. 3000 Drachmen kostete ihrem Herrn Neära, 100 Drachmen soll einmal für eine einzige Nacht Phryne, 1000 Gnathäna verlangt haben, während man sich vollends von Lais erzählte, sie habe einmal für eine Nacht 10000 Drachmen gefordert blind was bedeuteten gegenüber dem Arbeitsertrag der "hochgelohnten" Halbwelt, mag er auch zum Theil nur auf Klussch

<sup>1)</sup> Rep. S. 572 b. Bgl. meine Geschichte 1, 193.

<sup>3)</sup> Bgl. Pseudo-Xenophon, Hoeor 4, 8. Plato a. a. D. S. 878 & Aristoteles a. a. D. Demosthenes 21, 158 f. Diodor 13, 83 (über ben Luxus in Agrigent) u. A.

<sup>3)</sup> Der rougn. G. Plato, Gefete 2, 919 b.

<sup>4)</sup> Athenaus 13, 583. Sotion bei Bellius 1, 8, 5.

<sup>)</sup> μεγαλόμισθοι έταξραι!

beruhen, Die Löhne der ehrlichen Arbeit? Wie groß die Nachfrage der Besitzenden auf diesem Gebiete allmählich geworben war, wie tiefe Burgeln Diefe Art Lugus im gangen gefellichaftlichen Suftem geschlagen batte, bas zeigt die Augerung, Die ein Demofthenes gang ungescheut in einer gerichtlichen Rede gethan hat: "Die Betaren haben wir um ber Luft willen, die Rebsweiber der täglichen Leibespflege willen, die Shefrauen, um echte Rinder ju erzeugen und gur but bes Baufes." Gine Lebens= philosophie, die ja in erfter Linie für die besitzende Rlaffe da war1). Wie bezeichnend ift es fur ben Beift diefer Befellichaft, daß eine Phryne ihr eigenes vergoldetes Standbild, - ein Tropaon der Wolluft, wie es Krates genannt hat, - gu Delphi aufftellen burfte, und daß ein anderes Bild von ihr in Theipia im Tempel bes Eros unmittelbar neben bem ber Aphrodite ftand; bak man fich ferner von derfelben Phryne ergahlte, fie habe fich arboten, die Mauern des von Alexander gerftorten Thebens für Die Ehre ihrer Namensaufichrift wieder aufzubauen ! 2)

If nicht andrerseits selbst das, was wir als idealstes Momerre in der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft anerkennen
mußten, durch diese Entartung des Luxuslebens geschädigt worden?
Bie vielsach begegnet man in der späteren griechischen Kunst Ericeinungen, die an die Kunst unserer Gründerepoche erinnern!
Der sinnliche Reiz und der äußere Effekt ist es, den der Geichtmad der herrschenden Gesellschaft mehr und mehr auch von
der Kunst verlangt. Das Streben nach dem Prunkvollens), ja
Bizarren4) in der Architektur, die rauschende, effektsüchtige Musik,
die Borliede für möglichst glänzende pompöse Lusstattung auf
dern Gebiete der dramatischen Kunst — (erzählte man sich boch,
das die Inszenirung einer euripideischen Tragödie mehr gekostet

<sup>1)</sup> Maitressenwirthschaft zu den idn E Eneral ro nhobro gerechnet von Aristoteles, Rhetorit 2, 16. Übrigens entsprach diesen Gewohnheiten der Mannerwelt auch ein — z. B. von Theophraft bevbachtetes — Steigen der Arriprische des weiblichen Geschlechts.

<sup>\*)</sup> Baufanias 9, 27, 5; 10, 15, 1. Athenaus 13, 591.

<sup>3)</sup> Dit bem 4. Jahrhundert tommt ber torinthijche Stil auf!

<sup>&</sup>quot;) Maufoleum!

habe, als einst ber Bau der Propyläen!) —, der sinnliche B in der späteren Blaftik, all das sind typische Symptome tapitalistischen Entwicklungestufe ber Gesellschaft. Besonders ber Plastif tritt uns dieser jozialpsychologische Zusammenho recht deutlich entgegen. Die Macht der Sinnlichkeit, die Woni des Rausches sind es, deren Berherrlichung, - man denke die zahllosen Aphrodites und Dionpsosdarstellungen, — die n Runft mit Vorliebe sich zuwendet. Daher auch die Rolle, wel die Halbwelt in dieser Runft spielt. Die genannten Statuen Bhrpne sind von keinem geringeren als Praxiteles! Und wie Betare es magen burfte, bei einem Refte in Cleufis als Aphrol Anadyomene aus dem Meere aufzusteigen, jo hat der genan Meister der Göttin die Züge seiner eigenen Buhlerin Krat gegeben! Bas fonnte vollends den Beift ber herrschenden Bei schaft braftischer verfinnbildlichen, als die Statuen ber "weinen Matrone" und der "lachenden Buhlerin", die, wenn nicht id in einem den Triumph ber Proftitution verherrlichenben Grupt bild bes Praxiteles, fo doch minbestens in Epigrammen, vielle auch in Ropien ber beiden Werke bes Meisters, als Typen zw bezeichnender sozialer Gegenfäße gegenübergestellt wurden 1). E doch seit dem 4. Jahrhundert die Brostitution einer ganzen Ru richtung ihr Gepräge: der der Pornographen! Und mit di Dirnenmalerei wetteisert die dramatische Runft, die in der n leren und neueren Kömödie mit unerschöpflichem Behagen frivole und leichtfertige Treiben der Demimonde und der J nesse dorée Athens zur Darstellung brachte. Ist doch in selben Epoche die Lebensanschauung der Kreise, für welche Amed bes Lebens zusammenfiel mit bem Genuß bes Lebens. raffinirte Bedonismus auf die Bobe eines philosophischen Spft erhoben worden!

<sup>1)</sup> Letteres nach Furtwängler's Ansicht, der, wie schon Andere, an "Robeit" der Komposition Anstoß nimmt. — Liegt aber eine solche Riso ganz außerhalb der Sphäre, in der sich der Künstler und seine het bewegten? — Zur Sache vgl. auch Menander (K. 3, 173 fr. 566: χαλε. Παμφίλη, έλευθέρα γυναικί πρὸς πόρνην μάχη.

Überhaupt sehen wir mit der vollen Ausgestaltung der fapitaliftischen Gesellschaft die Zerstörung der sittlichen Grundlagen des Sozialen Lebens Hand in Hand gehen. Wettbewerb — Wettgmuß - Rorruption, bas ift die verhangnisvolle Steigerung, die ben späteren Jahrhunderten ber griechischen Geschichte ihr Beprage gibt. Der entfesselte Wettbewerb, bas Ringen um bie materielle Existenz und die Behauptung der Konkurrenzfähigkeit führte zu wachsender Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel des Erwerbes. Betrug und Schwindel, wucherische Spekulationen waren ja allezeit vorgefommen, aber jett wiederholten sie sich doch in ungleich größerem Makstab1). Und wenn das Hasten nach Gelbgewinn im geschäftlichen Wettbewerb sein Riel nicht Bu erreichen vermochte, fo fuchte man, um nicht im Wettgenuß Burudzubleiben, bem Biele auf allen möglichen anderen Begen nahezukommen2). Wenn ein moderner frangofischer Autor klagt: "Arzte, Abvotaten, Schriftsteller, Rünftler, — ber Merfantilismus ist auf bem Wege, alle zu erniedrigen", — so ist das genau dasselbe, was Aristoteles in seiner Kritik der Chrematistik als die Signatur seiner Zeit geschildert hat. Tief hat er es beklagt, daß auch die idealsten Berufe, das politische Parteileben, die Gesetze gebung und Berwaltung des Staates zur Rentenquelle, zur fetten Beide der Spekulation geworden sei. Selbst das Heiligste, — man bente nur an die weitverbreitete Überzeugung von der Bestechlich kit der Drakel. — vermag diesem Ruge nicht zu widerstehen. Der Bewinntrieb, ber die Springfeder im privatwirthschaftlichen Triebwert ist, hatte ja auch im politischen Leben der Griechen immer eine Rolle gespielt. Aber extensiv und intensiv erreichte bie Beberrichung aller Lebensgebiete burch die wirthichaftliche Spekulation doch erst mit dem vollentwickelten Kapitalismus ihren bochften Grad.

**!** . . .

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. das interessante Beispiel einer förmlichen Schwindlerbande in der Hafenstadt Athens, die bei Demosthenes 32, 11 erwähnt wird. Bersuch ber Bersentung eines Getreideschisses, um das auf die Ladung geborgte Rapital zu gewinnen!

<sup>2)</sup> S. die Bemerfung des Aristoteles Bol. 1, 3, 19. 1258 a. 1, 246 meiner Geschichte.

Jest, — flagt Demosthenes mit Worten, die ein Carlylegeschrieben haben könnte, — jest wird alles das eingeführt, was die Quelle der Krankheit und des Unterganges von Hellas ist und was ist dies? Mißgunst, wenn einer etwas bekommen hat ; Gelächter, wenn er es bekennt; Nachsicht gegen die Überwiesenen ; Haß, wenn einer dies tadelt, und alles andere, was noch son t an feiler Bestechlichkeit hängt." Er spricht von einem förmliche man hier auch mit den Interessen des Staates"). Und wen man hier auch mit Recht geneigt sein mag, tendenziöse Übereibung anzunehmen"), so lese man die Rede des Aschines gegen Timarch mit ihren surchtbaren Enthüllungen über die sittliche Korruption der athenischen Gesellschaft!

In der That, wenn seiner Beit der anonyme Berfaffer bed gehäffigen Pamphlets gegen die Demofratie gemeint hatte, den f in Athen vicles mit Beld burchgefest werbe, und noch me br burchgesett wurde, wenn sich mehr Zahlende fanden3), so bat ihm die Folgezeit jedenfalls nur zu Recht gegeben. Ift irgend mit größerem Chnismus die Allmacht bes Rapitals proflam int worden, als es im 4. Jahrhundert auf der Buhne des athenischen Theaters geschehen ift? "Nach Epicharm, — heißt es in eint er Romödie Menander's, - find Götter Luft und Baffer, Grand und Reuer, Sonne und Sterne. Ich aber meine: Rugli -Götter sind für uns allein bas Silber und bas Gold. S wenn du in bein Saus einführft, magft du wünschen, mas willst, alles wird dir zu Theil werben: Landguter, Sau Ter, Dienerschaft, Silbergeschirr, Freunde, gefällige Richter und Reuch = 11, bu brauchst nur zu geben, bann wirft bu bie Gotter felbft Dienern haben4)."

<sup>1) 9, 39;</sup> ντην δε άπαντα ώσπερ εξ αγοράς εκπέπραται ταϊτα.

<sup>3)</sup> Übrigens fagt auch Ariftoteles, Bol. 3, 4, 6. 1279 a: νῶν δὰ διὰ <sup>as</sup> ὀφελείας τὰς ἀπὸ τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχοῦς ἄρχειν.

<sup>3) &#</sup>x27;A3. πολ. 3, 3.

<sup>4)</sup> Menander K. 3, 160 fr. 337. Bgl. auch Bhilemon (K. 2, 496 fr. 65): τοῦτ' (8c. ἀργύριον) ἐὰν ἔχης, λεγ' εἴ τι βούλει, πάντα σοι γενήσεται, φίλοι, βοηθοί, μάρτυρες, συνοικίαι.

Es handelt sich hier eben um sozialpschische Erscheinungen, die nur der naturgemäße Ausdruck eines Geisteszustandes der Gesellschaft sind, wie er durch die Herrschaft des Geldes nothwendig erzeugt wird. Wo das Geld die höchste gesellschaftliche Macht, sein Genuß für so Biele der höchste Genuß geworden, wo durch die Überschäßung der materiellen Güter das Erwerdsstreben nothwendig zur Käuslichseit entarten mußte, da konnten in der That unmöglich die gesellschaftlichen Krankheitssymptome ausbleiben, welche die Geschichtschreiber und Philosophen, Dichter und Redner, — allerdings nicht ohne Übertreibungen und manche unzulässige Berallgemeinerung, — geschildert haben.

Bebenfalls entipricht es burchaus bem ivegififch materialifti= ichen Grundzug ber Geldherrichaft, wenn in berfelben Beit über ben Mangel an fogialem Pflichtgefühl gegen Staat und Bolf geflagt wird, wie er 3. B. in gewiffen Rreifen ber athenischen Erwerbsgesellichaft zu Tage trat. Auch biefem bemofratischen Induftrie- und Sandelsftaat ift der durch den Rapitalismus grofgezogene Typus bes Bourgeois nicht erfpart geblieben, ber bert Staat von Allem weghaben will, was feinen Bewinnbetrieb einengt, der die Forberungen bes ftaatlichen Lebens nur als Broang und widerwillig ertragene Laft empfindet und fich benfelben möglichft zu entziehen fucht. Ropf und Berg von bem urt erjättlichen Sunger nach Gold erfüllt, bat Diejes Gelbmenfchenthum Staats- und Baterlandsgefühl längft als eine theoretisch a Bermundene Beschranktheit abgethan. "Rur von Geburt, -Magt Lyfias, - find biefe Leute Burger; ihrer Gefinnung nach betrachten fie jedes Land, in bem fie ihren wirthschaftlichen Borbeil finden, als Baterland, weil fie nicht im Ctaat, fonbern Befit ihr Baterland feben" 2). Die Internationalität bes Scapitales!

Wenn felbst in der Demofratie diese sozialpsychischen Begleit-Sicheinungen des Kapitalismus so augenfällig zu Tage treten, To ist es gewiß nicht tendenziös, wenn Aristoteles von der

<sup>1)</sup> Bgl. die flaffifche Schilberung bes Thuthbibes 3, 81 ff.

<sup>\*) 31, 6.</sup> 

tapitalistischen Bourgeoisie der Zeit überhaupt gesagt hat, daß sum Besitz der Staatsgewalt — sofort übermüthig werde uni ihrer Habsucht die Zügel schießen lasse<sup>1</sup>), daß ihr die materiell Ausbeutung der Macht nicht weniger am Herzen liege, als di mit der Wacht verbundene Ehre<sup>2</sup>). Er spricht es geradezu al eine allgemeine Ersahrung aus, daß die Prositwuth der Reiche einem sonst gesunden Gemeinwesen in der Regel noch gesährliche sei, als die Habsier der Wasse<sup>3</sup>).

Entspricht doch dies Verhalten ganz dem sozialen Programm in welchem sich der Geist der Blutokratie lange vor Aristotele selber ein klassisches Denkmal gesetzt hat! Niemals hat d-Rlassenhochmuth und der Klassenegoismus eines Theiles d plutofratischen Bourgeoisie einen brastischeren Ausbruck gefunde als in dem, — eben aus diesen Kreisen hervorgegangenen, anonymen Bamphlet gegen die athenische Demokratie. Für de plutofratischen Jargon, der hier angeschlagen wird, ist der Begri bes "anständigen" Mannes ganz wesentlich abhängig von d Schwere bes Gelbbeutels. Mit brutaler Offenherzigkeit wird ausgesprochen, daß der Mensch nur so weit etwas ist, als etwas hat. Der Arme ist auch ber "Gemeine". Er verbie nichts Befferes, als die - Knechtschaft. Die herrenmoral, b hier gelehrt wird, will das Wohl der Meisten einfach bem Woh der Benigen geopfert miffen. Sie erkennt der Daffe keine anderen Daseinszweck zu, als benjenigen, ber burch bie Mu-

<sup>1)</sup> Bolitit 8, 6, 4. 1307a.

<sup>3) 7, 4, 6. 1321</sup> b: τὰ λήμματα... ζητούσιν σίχ ήττον ή τὴν τιμν Das Urtheil ift übrigens nicht pessimistischer als dasjenige, welches Carls über die Gegenwart fällt, wenn er meint, das von der Theorie unter k Bezeichnung "Lustgefühl" ausgestellte Ziel des menschlichen Handelns hei in die praktische Sprache des 19. Jahrhunderts übersett "Wacht oder Gelb Hür die Weisten aber trete das Streben nach Wacht hinter der Geldz zurück. Politische Wacht werde mehr und mehr als Wittel der Bereicherundetet. Aller politische Kamps neige dahin, zur Geldspekulation werden.

<sup>3) 6, 10, 5. 1297</sup> d: αί γὰρ πλεονεξίαι τῶν πλουσίων ἀπολλύο αιαλλον τὴν πολιτείαν ἢ αί τοῦ δήμου. જg. 8, 6, 4. 1307 a.

des Besites zur vollen Entfaltung ihres Daseins befähigten Gesellichaftetlaffe bienftbar zu sein-1).

Diese Bekenntnisse eines athenischen Oligarchen sind auch noch in anderer Hinsicht für die Entwicklung des Rapitalismus bedeutsam. Sie zeigen, zu welcher Hohe sich der plutoskratische Ideenslug selbst inmitten der reinen Demokratie verssteigen konnte.

Beitere interessante Streiflichter fallen auf bas tapitalistische Milieu ber Beit durch die fozialpsychologischen Charafterbilber, welche Ariftoteles von gewiffen Bertretern bes Reichthums und Theophraft vom "Oligarchen" zeichnet. "Bas der Reichthum für Charaftereigenthümlichkeiten zur Folge hat", sagt Aristoteles"), "liegt Jedermann vor Augen": Sobald bie Menschen dem Reichthume einen Ginfluß auf ihr Inneres verftatten, verfallen fie bem Ubermuth und Hochmuth. Sie kommen sich dann gerade so vor, als ob fie im Befige aller nur bentbaren Borguge maren. Denn ber Reichthum ift gleichsam ein Dafftab für den Werth aller anderen Dinge 3), fo bag es ben Anschein hat, ale fei für ihn alles und jedes tauflich4). Dazu tommt bie Uppigfeit und die Prahlerische Schauftellung bes Reichthums, ber Glaube, bag bas, was für folche Menschen das Sochste ift, auch für alle anderen bas einzige Riel ihres Strebens fein muffe. Gine Ansicht, Die gar nicht einmal so unbegründet ift, denn die Zahl derer, welche ber Reichen bedürfen, ist groß. Hat doch Simonides die Frage, Deichthum ober Bilbung vorzugiehen fei, zu gunften bes Reichthums beantwortet! Denn er sehe die Weisen vor den Thuren ber Reichen! Gine weitere Begleiterscheinung Des Reichthums ist sein Ansvruch auf die politische Macht, weil der Reiche

<sup>1)</sup> A9. πολ. c. 1. Bgl. dazu mein Buch: Aus Alterthum und Gegens wart &. 261 ff.

<sup>2)</sup> Rhetorit 2, 16. 1390 f.

<sup>3)</sup> Daher heißt es von den Plutofraten in der Politif 2, 5, 9. 1280 a: οί καν γάρ αν κατά τι άνισοι ώσιν, οίον χρήμασιν, όλως οίονται άνισοι είναι.

<sup>4)</sup> Rhetoril a. a. D. 1391: ὁ δὲ πλοῦτος olor τιμή τις της άξίας τῶν αλλων, διὸ φαίνεται ώνια ἄπαιτα είναι αὐτοῦ.

eben das zu besitzen glaubt, was zum Herrschen berechtigt. Dazi kommen alle die mannigsaltigen Verirrungen, welche aus Wange an Selbstzucht entstehen, und die besonders verlezend zu Tag treten bei den rasch reich gewordenen Emporkömmlingen (den nei gebackenen Millionären! roig veword neuryuévois, veondoirois

Mit dem Typus des Geldmenschen ist nahe verwandt de bes "Oligarchen". Oligarchische Gesinnung ist nach Theophra "Liebe zur Macht, Die zugleich ftarf am Bortheil hangt" Beiter beißt es in dem theophraftischen Charafterbild von der Bertreter dieses Typus: Er hat aus den homerischen Gedichte nur das Eine behalten: "Nimmer Gedeih'n bringt Bielherrschaf nur Einer sei Herrscher". Sonst aber weiß er nichts! (Di Bilbungslosigkeit des Geldmenschen!) — Erst zur Mittagsze geht er aus, in seines Mantels Falten gehüllt, die Haare modise geschoren, mit forgfältig geschnittenen Nageln. Dabei läßt . Reben fallen wie biefe: "Es ift nicht auszuhalten in ber Stab-- Was wir uns von den Spfophanten und in den Gerichte bieten lassen muffen! — Ich möchte nur wissen, was die Leu wollen, die sich (jest) dem Staate widmen! — Undankbar ift d Menge: wer mit vollen Sanden austheilt, dem gehört fie Und er schäme sich in der Bolksversammlung, wenn jo estruppiger Hungerleider neben ihm site. — "Eines von beide wir oder fie muffen hinaus!"

Man sieht: es kommen in der Entwicklung des hellenische Kapitalismus die wesentlichsten sozialökonomischen und sozia psychologischen Phänomene zum Vorschein, welche für die kapit listische Gesellschaft typisch sind. Kein Wunder, daß uns au die Kehrseite des Mammonismus und der Kapitalherrschaft: d Pauperismus in typisch reiner Form entgegentritt. Sche der bloße Kontrast zwischen der gedrückten und abhängigen La der Lohnarbeit und dem demokratischen Freiheitsgefühl leiste der Proletarisirung Vorschub, da sich natürlich viele der "fklassichen" Handarbeit möglichst zu entziehen suchten. Wie leise konnte serner auch der redliche Arbeiter und Handwerker, d

<sup>1)</sup> Charaftere 26, 1: φιλαρχία τις ίσχυρῶς κέρδους γλιχομένη.

fich sonst gerade noch nothdürftig behauptete, bei der Unsicherheit der politischen und wirthschaftlichen Verhältnisse des Stadtstaates und den dadurch hervorgerusenen ökonomischen Krisen auf eine Stuse der Armuth herabsinken, wo sein Einkommen selbst für jene dürftige Lebenshaltung nicht mehr ausreichte und ohne Ergänzung aus fremden Mitteln Hunger und Noth sein Schicksal war!

Allerdings waren solche Krisen vorübergehend; und was jene andere Ursache der Berarmung betrifft, die mangelnde Arbeits-lust, so war sie immerhin eine individuelle, der sich der Einzelne entziehen konnte. Ungleich schlimmer war jene andere Art von Armuth, die auf einem allgemeinen Grunde beruhte, d. h. durch die wirthschaftliche Ordnung der Gesellschaft selbst erzeugt wurde. So, wie die Lage der besitzlosen Wasse unter den geschilderten Berhältnissen war, mußte sie mit Nothwendigkeit immer wieder zu dem führen, was man eben als Pauperismus, als Klassensarmuth bezeichnet.

Es ift ein ftarfer Optimismus, wenn "Frau Armuth" in ber befannten griftophanischen Komödie zu ihrem Lobe fagt:

"Die Lage des Armen ift fparfam fein und anhaltsam gur Arbeit. Und es bleibt ihm gwar nichts übrig dabei, doch nie auch hat er gu wenig 1)."

Frau Armuth verfennt, daß der Arbeiter und Handwerksmann, der nichts ersparen konnte, dessen einziger Schutz gegen
Berarmung seine Arbeitskraft war, sofort dem Mangel und der Noth anheimsallen mußte, wenn durch Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter die Arbeitskraft brach gelegt war. Soweit die Arbeit eben nur einen für das gegen wärtige Bedürsnis knapp hinreichenden Lohn gewährte, enthielt das Arbeits- und Lohnspitem selbst die stete Gesahr der Berarmung, der sich auch der "zur Arbeit Anhaltsame" nicht zu entziehen vermochte. Mit Recht hatte sich daher ein solcher Arbeiter die bittere Antwort aneignen konnen, die bei dem Dichter der Frau Armuth zu Theil wird:

<sup>1)</sup> Plutos v. 553 f.:

περιγίγνεσθαι δ' αυτώ μηδέν, μη μέντοι μηδ' επιλείπειν.

"Und wie felig entschläft bei Demeter's Kind bein Armer, wie Du ihmengeschilbert:

Wenn er matt sich geschafft und zu Tode gespart, nichts läßt er dann nad 3000 zum Begräbnis."

Gine Antwort, die zugleich sehr treffend, die durch die e Klaffenlage der besiglosen Arbeit nothwendig erzeugte Erblich , teit der Armuth zum Ausbruck bringt.

Welch tiese Wahrheit enthält von diesem Gesichtspunkt aus bas attische Sprichwort, daß "Armuth und Bettlerthum leibliche Geschwister" seien.). Und man begreift es, wie Prodikos von Arbeitern und Handwerkern sprechen konnte, die "sich plagen von einer Nacht zur andern und dabei kaum den Lebensbedarf sich verschaffen können, jammernd über sich selbst und jede schlassofe Nacht ausfüllend mit Klagen und Thränen!") Gine Schilderung, die ja rhetorisch übertreiben mag, aber doch in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, wenn sich nicht in einzelnen Schichten der arbeitenden Bevölkerung wirkliches Elend gefunden hätte.).

Kein Wunder, daß der kleine Mann sich zu den bezahlten öffentlichen Funktionen drängte, wie sie durch die Demokratie zu einer stehenden Institution geworden waren. Es ist das eben ein Symptom nicht bloß der Arbeitsscheu, sondern zum guten Theil gewiß auch der ökonomischen Lage, die viele geradezu nöthigte, auf diese Beise ihr unzureichendes Einkommen zu ergänzen; — ein Symptom dasür, daß das Elend sich nicht als bloße Ausnahme-Erscheinung, sondern als sozialer Zustand, als Bauperismus sühlbar gemacht hat. Es ist nur zu wahr, wenn es bei Aristophanes heißt, der kärglich zubemessene Richtersold diene dazu, dem Armen die tägliche Noth zu lindern<sup>4</sup>), die

 <sup>1)</sup> Aristophanes ebenda v. 549:
 οἰχοῖν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμέν είναι ἀδελφήν.

<sup>2)</sup> Mullad, Fragm. phil. graec. 2, 139 fr. 2: τοὺς χειρωνακτεκοῦς επέλθωμεν καὶ βαναύσους, πονουμένους έκ νυκτὸς εἰς νύκτα, καὶ ρεόλει ποριζομένους τἀπιτήδεια, κατοδυρομένους τε αὐτοὺς καὶ πάσαν ἀγρυκτείαν ἀναπιμπλάντας ὀλοφυρμοῦ καὶ δακρύων.

<sup>\*)</sup> Wenn in Athen, wie Herzog a. a. D. naiverweise gegen mich behauptet hat, "jeder, der nur wollte, auf einen grünen Zweig tommen tonnte-!!

<sup>4)</sup> του ζην ενεκα! Beipen v. 702.

Betheiligung am öffentlichen Leben fei für Biele zum Erwerb, zur "Taglöhnerei" geworden1). Wird doch schon bem Berifles bie Absicht zugeschrieben, bag er mit seinem System öffentlicher Spenden und Befoldungen, mit seiner umfassenden Rolonialpolitif und großgrtigen Bauthätigkeit eben ber Armuth bes Demos abbelfen und das arbeitelose Proletariat vermindern wollte"). Ferner hat bereits Guripibes in jeiner befanuten Schilderung ber verschiedenen Bejellschaftoflaffen ben Reichen und bem Mittelstand, dem "wahren Bürgerstand" als eigene soziale Gruppe ben neiderfüllten Bobel gegenübergestellt, ber "nichts hat und bes Lebens Unterhalts ermangelt" 3). Gine Schilberung, mit ber ja die von der Hand in den Mund lebende Klaffe überhaupt gemeint ift, die aber doch die theilmeise Proletarifirung berfelben unverfennbar burchbliden läßt. Und noch deutlicher fommt die jelbe jum Ausbruck bei Blato, wenn er bem Übermaß bes Reichthums das Übermaß des Glendes derjenigen gegenüberstellt, die infolge ihrer bkonomischen Berkummerung überhaupt aufgehört haben, ein ichaffendes und erwerbendes Blied ber Befellichaft zu fein, die "ganz Armen" und Darbenden, die Broletarier κατ' έξοχήν4). In der auf ein geringes Einkommen angewiesenen Masse, welche nach Blato in den Demofratien die Mehrzahl ber Bevölferung bildet, werden von ihm zwei Hauptbestandtheile unterschieden, bie von ihrer Sande Arbeit Lebenden und die Beichaftigungsloiens). Auch Aristoteles hebt als charakteristisches Kennzeichen ber grußen Stabte feiner Beit ben ungenügend beschäftigten Bobel bervor, ben er in Gegensatz stellt zu dem bauerlichen Demos ber

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung der Ekklesiazusen über die μισθοφορείν ζητούντας & Τήκκλησία (v. 188).

<sup>3)</sup> Blutarch, Berifles G. 11, offenbar nach einer zeitgenössischen Quelle.

<sup>\*)</sup> οί δ' οία έχοντες και σπανίζοντες βίου. Schupflehende v. 238 ff.

<sup>)</sup> παντάπασι πένητες, ἄποροι Rep. 552a. Bgl. meine Geschichte 1, 188. Dazu Aristoteles, Pol. 6, 9, 3. 1295 b: έν ἀπάσαις δη ταϊς πόλεσεν εστι τρία μέρη της πόλεως· οί μέν εξποροι σφόδρα, οί δὲ ἄποροι σφόδρα, οί δὲ τρίτοι οί μέσοι τοίτων.

<sup>\*)</sup> A. a. D. v. 565 a: αὐτουργοί τε καὶ ἀπράγμονες, οὐ πάνν πολλὰ κεπτηρείνοι. ο δὴ πλεῖστόν τε καὶ κυριάτατον εν τῷ δημοκρατία. ὅτανπερ ἀδροσπος:

alten Zeiten, ber mit seiner Arbeit zu thun gehabt<sup>1</sup>). Wie sich vollends die soziale Theorie der Griechen, das poli Raisonnement und der Kampf der Parteien mit so surcht Ausschließlichkeit auf den Gegensat von Arm und Reich wkönnen<sup>2</sup>), wenn nicht die Scheidung der Einkommensarten in getrennten Bevölkerungsgruppen immer schroffer sich sügemacht hätte?

Ist doch nicht bloß innerhalb der städtischen Mauern, dern selbst in der Agrarwirthschaft die Störung des soz Gleichgewichts ganz unverkennbar. Denn daß hier Swerschulbung, Proletarisirung eines Theiles der Bauerns Ausbeutung der Arbeit, überhaupt der kapitalistische Drus Zunehmen begriffen waren, das beweist schon die sozialgesclich überaus bedeutsame Thatsache, daß eben damals die Forderungen eines agrarischen Radikalismus: Entschuldung Neuaustheilung des Grund und Bodens, wieder auslebten die sozialen Kämpse der ganzen Folgezeit beherrscht haben.

Welch' ungünstiges Licht wirft auf die sozialökonomische wicklung des platten Landes allein die Thatsache, daß auc Theil der ländlichen Bevölkerung von derselben Gier nach öffentlichen Spenden und Soldzahlungen angesteckt erscheint das städtische Proletariat! "Ihr wackern Alten", "läßt Aphanes in der Komödie vom "Reichthum" seinen Chor Ackersleute anreden, "wie oft habt ihr am Theseussest brängen und stoßen lassen um ein Stücklein Brod!") Scene, die sicherlich ebenso aus dem wirklichen Leben gegistt, wie die Gestalten der "Nachbarn Ackersleute" selbst, die Schweiße ihres Angesichts im Feld arbeiten"), und doch

<sup>1)</sup> Ein Demos ,,ασχολος προς τοις teyore", woraus fich ber Gei in Bezug auf ben ftabtischen Demos ber Zeit von felbst ergibt. S 8, 4, 5. 1305 b.

<sup>2)</sup> G. u.

<sup>3)</sup> Πλοστος v. 627;

ο πλείστα Θησείοις μεμυστιλημένοι γέροντες ανδρες έπ' όλιγίστοις πλφίτοις.

<sup>4)</sup> ν. 224: έν τοις άγροις ταλαιπωρουμένους.

und fümmerlich leben müssen"), "bei aller Reblichseit oft das liebe Brod nicht haben"). — Stimmt doch hier mit dem Dichter der Publizist überein, Isofrates, der mit schmerzlichem Bedauern der alten Zeit gedenkt, wo die Bauern noch nicht zu den Festen nach der Stadt geströmt, sondern lieber auf dem eigenen Gut geblieben seien, statt mit vom Staatsgut zu zehren"). Auch der Deliast, den Aristophanes vorsührt, der von dem Gerichtssold für seine Familie Brod, Zukost und Brennholz beschaffen soll, der, wenn der Archont nicht zu Gericht sitzt, in Verlegenheit ist, wie er das Geld zum Mittagbrod austreiben soll"), — er ist gewiß nicht bloß eine Ersindung der Komödie. Der Bauer, der Brodliesenant des Bolkes sein soll, ist — theilweise wenigstens — selbst zum Kostgänger des Staates geworden! — Ein unverkennbares Symptom dasür, daß die Proletarisirung auch in der ländlichen Bevölkerung um sich zu greisen begann.

Durch diesen Rückgang der wirthschaftlichen Selbständigkeit des bäuerlichen Besißes litt nun aber nicht bloß das soziale Gleichgewicht auf dem Lande, sondern in der Gesellschaft übershaupt. Ein Rückschlag auf die Berhältnisse des gewerblichen Arbeitslebens war unvermeidlich. Der kleine Parzellenbesißer, Bächter, Landarbeiter, der sich den Nahrungsspielraum in der Landwirthschaft beengt sah, zog sich in die Städte, um hier lohnenderen Erwerd zu suchen. Sine Hoffnung, die nur allzusst getäuscht ward. Denn dieser Zuzug vom Lande vermehrte das Angebot von Arbeitskräften und drückte auf die Löhne, so daß auch hier die Wage noch mehr zu gunsten des Kapitals sich

<sup>2)</sup> Bie ber Sprecher Chramplos felbft v. 28 f.:

έγα θεοσεβής και δίκαιος ών ανήρ κακώς Επραττον και πένης ήν.

<sup>3)</sup> v. 218:

πολλοί δ' εσονται χάτεροι νῷν ξίμμαχοι ὅσοις δικαίοις οἶσιν οὐκ τ̈ν ἀλφίτα.

<sup>3)</sup> Attop. v. 52: nollor: των πολιτών μηδ' είς τὰς έορτὸς είς ἄστυ κατα βαίνειν άλλ' αίρεισθαι μένειν ίπι τοις ίδίοι; αγαθοίς ακλλον τ των κατα καταλάτειν.

<sup>4)</sup> Beipen v. 300 ff.

neigte. Er vermehrte die arbeitsfähige Armuth in den St die Masse des unbeschäftigten Proletariats, welches zur schärfung der sozialen und politischen Gegensätze so gewalti getragen hat.

All bas muß man sich vergegenwärtigen, wenn ma pessimistischen Stimmungsbilder verstehen will, welche ein hervorragendsten Publizisten der Zeit — Jostrates — vo Lage der besitzlosen Masse in Athen und dem übrigen ! entworfen hat. Diese Schilderungen mögen zu sehr i gemeinern und dadurch die Schatten allzu stark hervorlassen, sie mögen insbesondere den Gegensat zu der ver lichen guten alten Zeit allzu tendenziös übertreiben, dafür die Masse bes Proletariates im Zunehmen begriffen war, man Isokrates unbedeuklich als Zeugen nennen.

Während in der Vergangenheit — zur Zeit der Archerrschaft — fein Bürger des Nothwendigen entbehrt und den Staat dadurch beschimpst habe, daß er die Vorübergek anbettelte, seien jett diejenigen, welche Mangel litten, zahlr als die, welche etwas besähen. Und billig sei es, diesen su verzeihen, wenn sie sich nicht um das Gemeinwesen küm sondern einzig und allein darauf bedacht sind, wie sie sich Unterhalt für den gegenwärtigen Tag verschaffen! wer den Ge hösen um des lieben Brotes willen losen, ob sie desselben haftig würden oder nicht 3), wie sie (gegen Bezahlung) an Ein goldgeschmückten Gewändern Theil nehmen, den Winter in solchen zubringen, die ich nicht beschreiben mag.

<sup>1)</sup> Areopag. v. 83: νον δε πλείους είσιν οι σπανίζοντες των έχ

<sup>3)</sup> Ebenda: οίς ἄξιόν έστι πολλην συγγνώμην έχειν, εἰ μηδ κοινών φουτίζουσιν, ἀλλὰ τοῦτο σκοποῦσιν, ὁπόθεν τὴν ἀεὶ πα ἡμέραν διάξουσιν.

<sup>\*)</sup> Ebenda v. 54: ὅταν ιόη πολλοὺς τῶν πολιτῶν αὐτοὺς μέν τῶν ἀναγκαίων, είθ' Εξουσιν, είτε μὴ, πρὸ τῶν δικαστηρίων ι μένους κτλ.

<sup>4)</sup> Bei diefer Gelegenheit sei auch an das Zusammenström athenischen Urmen in den Badestuben erinnert, die sie im Win

Leute, — heißt es in der Rede über den Frieden, — mussen von den Gerichten und den Bolksversammlungen geradezu leben<sup>1</sup>). Auch macht sie die Noth zu blinden Anhängern der Agitatoren und Spsophanten, die in ihrer Berfolgung der Reichen stets das Interesse dieser proletarischen Masse hinter sich haben und daher deren Besitzlosigkeit, in der ihre eigene Macht wurzelt, möglichst verallgemeinert sehen möchten! ) — Isokrates bezeichnet diese inneren "Widersprüche im staatlichen Leben" der Demokratie geradezu als eine Schmach für den Staat<sup>3</sup>).

Noch düfterer schilbert Isokrates die Zustände im übrigen Hellas. Er beklagt die allgemeine Zunahme eines besitz- und heimatlosen Proletariates, eines massenhaften, für die öffentliche Sicherheit immer bedrohlicher werdenden Vagabunden- und Reißeläuserthums, zu welch' letterem sich dies Proletariat in Menge hinzudrängte. Er sieht in alledem geradezu eine nationale Gesahr, die nur durch sozialpolitische Maßregeln im großen Stil, durch eine Kolonisation Kleinasiens von Cilicien dis hinauf nach Sinope beschworen werden lönne! 4) "Griechenlands Lage ist so, daß es leichter ist, ein größeres und besseres Heer von den umhersirrenden Heimatlosen, als von den angeschsenen Bürgern zusammens zubringen 5). Allerdings wirkten hier neben den wirthschaftlichen

Bärmestuben benußen. Bgl. die Außerung des Aristophanes im Plutos v. 535 über die Armen, die von Frost erstarrt sich zu den Badeösen drängen.

 $<sup>^{1}</sup>$ )  $\forall$ . 130 : ἀπὸ τῶν δικαστηρίων ζῶντας καὶ τῶν ἐκκλησιῷν καὶ τῶν ἐντεῦθεν λημμάτων.

<sup>\*)</sup> Chenda: έν οὖν ταῖς ἀπορίαις, έν αἰς δυναστεύουσιν, έν ταύταις ὅδιστ' ἄν ἴδοιεν ἄπαντας ὄντας τοὺς πολίτας.

<sup>\*)</sup> έναντιώσεις περίτην διοίκησιν, ... αι μεγάλην αίσχίνην τη πόλει ποιοτσι». Areopag. v. 54.

<sup>\*) \$\( \</sup>psi \). \( \nu \). 120: οὖς (8c. τοὺς ντν πλανωμένους δι' ἔνδειαν τῶν καθ' ἡμέραν καὶ λυμαινομένους, οἷς ἂν ἐντύχωσιν), εἰ μὴ παύσομεν ἀθροιζομενους, βίον αὐτοῖς ἱκανὸν πορίσαντες, λίσουσιν ἡμᾶς τοσοῖτοι γενύμενοι τὸ πλτ. Θος, ῶστε μηδὲν ἡττον αὐτοὺς εἰναι φοβεροὺς τοῖς "Ελλησιν ἢ τοῖς βαθθείροις" ὧν οἰδεμίαν ποιούμεθα πρόνοιαν, ἀλλ' ἀγνοούμεν κοινὸν φύβον καὶ κάθυνον ἄπασιν ἡμῖν αὐξανόμενον. Bgl. aud βaneg. v. 146 und 168. Βοπι βτίεben v. 24. Demosithenes 14, 31.

<sup>5)</sup> Bhilipp. v. 40.

noch besondere politische Berhältnisse mit, die wüthenden Barte i fampse mit ihren Berbannungen und Gütereinziehungen, die Biele in's Elend tricben!

Wenn wir uns nun aber noch einmal die Gesammtheit ber sozialökonomischen Phänomene vergegenwärtigen, nach den en wir Mangels statistischer Anhaltspunkte die Vermögens und Einkommensverteilung in den fortgeschrittensten Landschaften von Hellas beurtheilen müssen, so wird sich uns wohl die bereits ausgesprochene Vermuthung bestätigen, daß die hier vor herrschert de Tendenz der geschichtlichen Bewegung seit dem 4. Jahrhundert eine zunehmende Differenzirung der Gesellschaft gewesen ist.

Bunachst fann nach bem Gesagten taum ein Zweifel barüber bestehen, bag in einer Besellschaft, wie der geschilderten, bie großen Einkommen und Bermogen wesentlich rascher machsen mußten, als ber Gesammtwohlstand. Die Reichen muffen allmählich immer reicher geworden sein, immer weiter über das Niveau des Mittelstandes hinausgewachsen sein. Gine Annahme, die sich bestätigt burch eine volkswirthschaftliche Thatsache, welche die Wirkfamkeit ber anderen auf eine starte Differenzirung hinarbeitenben Fattoren wesentlich verstärkte. Es ist das die Höhe des Mieths und Pacht ginjes, sowie des üblichen Darlebenginjes. Diefer hobe Rapital gins, ber bie Benützung fremben Rapitales febr erichwerte und baber die Konkurreng der Unternehmer fowohl in Bezug auf ihre Rahl, wie auf die Größe des von ihnen verwendeten Rapitales verminderte, zeigt eben recht beutlich, daß die Möglichkeit, beträchtliche Ginkommensüberschüffe zu erzielen und bamit zur Rapitalneubildung zu gelangen, für die höheren Besitzes und Erwerbsichichten eine ungleich größere war, als für ben mittleren und fleineren Befig, daß bas hohe Unternehmereinkommen, bas mit dem hohen Rapitalzins Sand in Sand ging, jenen ungleich mehr, ale biefem letteren zu aute fam.

Wenn es aber die Spigen der Erwerbsgefellschaft waren, bie Gutsbesitzer, Fabrikanten, Kaufleute, Banquiers, Spekulanten und Rentiers, in deren Kreifen die Vermögensbildung extensivund intensiv die größten Fortschritte machte, so mußte damit ber

Abstand der großen von den kleinen und kleinsten Leuten nothwendig zunehmen, und zwar umsomehr, je geringer der Antheil am Produktionsertrag war, der, — wie wir sehen, — auf die arbeitende Wasse tras. Da sich trot steigenden Bolkseinkommens und Bermögens die Lage der besitzlosen Wasse relativ nicht entiprechend zu heben vermochte, so ist dieselbe, wenn man sie mit der der obersten Schicht vergleicht, relativ ärmer geworden.

Ebenjowenig fann unter ben genannten Umftanben ein 3meifel barüber beftehen, daß auch ber Bahl nach bie Rlaffe ber Bevolferung, die ohne Befit von der Sand in den Mund lebte, berhaltnismäßig, ja theilweise absolut eine größere wurde. Die wenn auch nur relative Bermehrung bes Pauperismus und bes Broletariates, verbunden mit der zunehmenden Berftarfung bes Rapitalismus, bedeutete aber andrerfeits zugleich ein wenigftens relatives Burudtreten bes Mittelftandes, eine Berminderung bes Ubergewichtes bes mittleren Wohlftandes, auch ba, wo berfelbe junachft an Bahl noch nicht gurudging. Dag ber Mittelftanb leit bem 4. Jahrhundert aber auch numerisch vielfach im Rudgang begriffen war, daß die Brude gwischen Urm und Reich ichmaler zu werden begann, bafür ipricht unter anderem die Bemertung bes Ariftoteles, bag in ben griechischen Staaten feiner Beit häufig der Mittelftand an Bahl gering und baber nicht im Stande fei, die Entstehung von Plutofratie oder Daffenberrichaft zu verhindern'). Gine Beobachtung, die nicht ben Broeifeln unterworfen ift, wie abnliche platonische Augerungen

<sup>3)</sup> βοί. 6, 9, 10 b. 1296 a: φανερόν δ' έκ τούτων και διότι αι πλείσται πολετείαι αι μέν δημοκρατικαί είσιν αι δ' όλιγαρχικαι. διὰ γὰρ τὸ ἐν παύταις πολλάκις όλίγον είναι τὸ μέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ᾶν ὑπερίτωσιν, είθ οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες είθ ὁ δῆμος, οἱ τὸ μέσον ἐκβαίνοντες αιθο αἰτοὶς ἄγονσι τὴν πολετείαν, ἄστε ἢ δῆμος γίνεται ἢ όλιγαρχία.

Bon Athen meint allerdings Beloch (Griech. Gesch. 2, 362), daß hier Broletaristrung der Gesellschaft im Lause des 4. Jahrhunderts keine Fortschritte gemacht zu haben scheint. Er schließt dies aus der Angabe bei Blutarch, Photion v. 28 und Diodor 3, 18, daß im Jahre 322 9000 Bürger 21000 einen Census von 2000 Drachmen Bermögen erreicht hätten. Eine Angabe, die doch eher gegen die Ansicht Beloch's spricht!

über die Bunahme des Pauperismus, weil fie nicht dur Berelendungstheorie beeinflußt mar, ber Plato fo nahe fte

So können wir zusammenfassend sagen: Soweit t schilberten sozialökonomischen Berhältnisse ihre Wirkung en konnten, war die stärkste Attraktionskraft nicht bei den Liassen zu sinden. Die Tendenz der Einkommensentwicklung hier vielmehr dahin, zwei Attraktionscentren zu bilden, von das eine beträchtlich über dem Niveau, das andere meh weniger unter, ja zum Theil recht tief unter dem Nivea Mittelstandes lag.

(Schluß folgt.)

# Bringeffin Glife Radziwil und Prinz Wilhelm 1824.

Von

## Theodor Schiemann.

Die schlichte und boch so ergreifende Episode im Leben unseres ehrwürdigen ersten Raisers, die uns ben zum Mann beranreifenden Jüngling seche Jahre lang im Kampf um die Erfüllung feiner Liebesmuniche zeigt, ift oft erzählt worben. In dem stets neuen Detail, das uns darüber zufließt, bewährt sich die wahrhaft erstaunliche Thatsache, daß, je tiefer wir in das Scelenleben Kaiser Wilhelm's hineinschauen konnen, umso reiner und harmonischer bas Gesammtbild seiner Perfonlichkeit uns entgegentritt. Man hat wohl in ihm die Verkörperung der Rantichen Bflichtenlehre erblicken wollen, und in gewissem Sinne ist bas auch richtig. Aber jener Weg gur Erfüllung ber Bebote bes fategorischen Imperativs ist ihm nie leicht gemacht worden. bat allezeit Opfer bringen muffen, bis ihm schließlich bas hintanfeten ber eigenen Buniche vor ben Geboten boberer Pflichten als das natürliche erschien. Sein Thrann war der Staat, und eben weil er ihm seine ganze Perfonlichkeit ohne jeden Vorbehalt Dienst stellte, ist es ihm auch geglückt, bas größte Problem Bu Ibjen, bas ber Gegenwart gefest mar, die Gründung des beutiden Ginheitsstaates.

Aber niemals ist es leicht gewesen, bem Billen Kaiser Bilbelm's eine neue Richtung zu geben. Eben weil seine Überben Bungen nicht nur konventionelle, sondern erlebte und erkämpfte

waren, hielt er an ihnen, bis eine stärkere Einsicht ober zwingende Nothwendigkeit ihn überwand. Auch in seinen At rann heißes Blut, das nie mehr sein Recht verlangte als in schweren Iahren, die für ihn zwischen 1820, da er seiner L zur Prinzessin Elisabeth Radziwill sich bewußt ward, und 1stielen, als er erkannte, daß nur eines ihm übrig blieb: entsagen.

Die folgenden Blätter wollen eine Ergänzung zu die Bilde geben, die Geschichte des Bersuchs, den König Fried Wilhelm III. im Jahre 1824 machte, um mit Hulfe se russischen Freundes, Kaiser Alexander I., dem Prinzen Wilt die Vermählung mit der Prinzessin Clise Radziwil zu ermöglic ohne daß dadurch des Prinzen Descendenz die Nachfolge auf preußischen Königsthrone verkummert wurde.

Die engen Beziehungen, die unter Alexander I. zwif dem preußischen und dem ruffischen Herrscherhause bestanden seit der Bermählung des Großfürsten Nikolaus mit der P zessin Charlotte noch inniger geworden waren, hatten zur na lichen Folge, daß auch am ruffischen hofe die Liebe bes Pri Wilhelm zu der Prinzeffin Elife Radziwil wohlbekannt 1 Raiser Alexander begünstigte dieses Liebesverhältnis, und Groffürstin Alexandra (Prinzessin Charlotte) mag ihrerseits müht gewesen sein, ben Herzenswunsch bes Lieblingsbrubers Berwirklichung zu führen. Als sie im Herbst 1824 mit it Bemahl, bem Groffürsten Nifolaus, in Berlin weilte, tar bort ber Plan auf, ben Raifer Alexander zu bitten, in fe Eigenschaft als Haupt bes holfteinischen Saufes bie Bring Elije zu adoptiren, um ihr dadurch eine bem Bringen Will ebenbürtige Stellung zu geben und fo bie Schwierigfeiten beseitigen, die sich der ersehnten Bereinigung der Liebenden gegenstemmten.

König Friedrich Wilhelm zog den Großfürsten Rifolaus Bertrauen und übergab ihm ein Schreiben an den Kaiser, de Anlage (vom 8/20. Oft. 1824) jenes Projekt zu begründen müht war. Gebe Alexander in seiner Eigenschaft als Fami haupt seine Zustimmung zu ber geplanten Adoption, so n

man auch die Genehmigung des Königs von Dänemark und des Herzogs von Oldenburg einholen. Den Radziwils werde erst Wittheilung gemacht werden, wenn der Kaiser in die Adoption willige.

Es kann gar nicht zweiselhaft hein, daß der Großfürst Nikolaus den Plan lebhaft unterstütt hat. Der Kaiser hielt es jedoch für nothwendig, ein Gutachten (wahrscheinlich Nesselrode's) einzusordern, ehe er antwortete. Es ist ihm am 18/30. Nov. 1824 vorgelegt worden und lautete in seinem schließlichen Erzebnis nicht günstig. Der Bertrag von Zarskoje Selo vom 21. Mai und von Friedrichsburg vom 2. Juli 1773, durch welchen der spätere Kaiser Paul zu gunsten der jüngeren Linie der Herzoge von Holstein auf Oldenburg und Delmenhorst verzichtete, ohne dabei seine Stellung als Haupt des Hauses Holstein aufzugeben, werde zwar in der preußischen Denkschrift angezogen, enthalte aber nichts, was für oder wider die Möglichseit einer Adoption spreche.

Dagegen folge aus den Grundsäten des öffentlichen Rechts nicht, daß die Eigenschaft als Haupt eines Hauses auch die Befugnis in sich schließe, Fremde in jenes Haus, zumal wenn es aus souveranen Fürsten bestehe, einzusühren, und sie an Rang und Titel der Familie Theil nehmen zu lassen. Auch werde nicht nur die Zustimmung des Königs von Dänemark und des Herzogs von Oldenburg nothwendig sein, sondern auch die des Brinzen Gustav Wasa, dessen Unsprüche auf Holstein mit dem Augenblick wieder lebendig wurden, seit Gustav IV. Adols der ichwedischen Krone entsagte. Endlich biete die deutsche Geschichte seinen Präcedenzsall sür eine derartige Adoption, und es seizubem zweiselhaft, ob durch die Adoption die erstrebte Eben-bürrigkeit erreicht werden könne.

Die Denkichrift enthält dann im Konzept noch einen durchstrichenen Sat, ber, wie die Folge zeigte, auf den Kaiser Alexander den für die Ablehnung entscheidenden Eindruck machte. Der Kaiser durse nicht die Analogie vergessen, die zwischen dieser Beirat und der unebenbürtigen Ehe des Großfürsten Constantin liege. Wie könne er einem Dritten gewähren, was er dem Brude — werfagt habe?

Es hat sich in Petersburg das eigenhändige Konzept Kaiser Allegander's I. zu dem Schreiben erhalten, in welchem er den Bri F König Friedrich Wilhelms III. beantwortet. Von Petersburg den 28. Nov. 1824 datirt, lautet es:

Écrite de la propre main de S. M. J. et envoyée par Mgr. le Gr.-Duc Nicolas.

Mon frère Nicolas m'a remis la lettre de V. M. du 8:20 octobre et s'est acquitté des ouvertures dont Elle a bien voulu le charger à son départ de Berlin. Celle qui concerne le mariage du Pce Guillaume et les projets qui s'y rattachent, ont fixé ma plus sérieuse attention. J'ai examiné ceux-ci avec une vive sollicitude et le désir le plus sincère de pouvoir déférer aux voeux de V. M. Elle trouvera consigné dans la note ci-jointe le résultat de cet examen, ainsi que le point de vue sous lequel je puis envisager la question.

Vs connaissez, Sire, l'affection que je porte au Pce Guillaume à si juste titre. Ce serait pour moi une vérita D1e jouissance que de contribuer à son bonheur et j'en éprouve le besoin d'autant plus vivement que je dois déplorer les obstacles qui m'empêchent d'acquiescer aux propositions de V. M. telles qu'Elle vient de me les énoncer.

Si donc V. M. jugeait à propos de donner suite suit idées que j'ai cru devoir lui communiquer avec cette franchise dont elle m'a imposé l'obligation, je m'empresserais de concourrir, autant qu'il pourrait dépendre moi, au succès des démarches qu'elle ferait en conséquence, heureux de pouvoir encore dans cette occasion Vs témoigner, Sire, le vif intérêt que m'inspire cet objet de Votre sollicitude paternelle.

Je ne saurais terminer cette lettre etc.

hieran schließt sich ber Bermert:

S. M. J. a préféré une autre rédaction où tout ce qui peut se rapporter à l'examen de la question, était reservé pour un memorandum séparé.

22 novembre 1824.

Das ursprünglich mit dem Brief verbundene Memorandum lautet:

En examinant les propositions de S. M. le Roi de Prusse au projet de mariage du Pce Guillaume, S. M. l'Emp. a dû acquérir la pénible conviction que de graves difficultés s'opposent malheureusement à leur adaption. Ces difficultés qu'il n'est pas en son pouvoir d'écarter, proviennent précisement de ces mêmes transactions des années 1767 et 1773 sur lesquels S. M. le Roi de Prusse a cru pouvoir fonder ses suppositions.

Le traité de Tsarskoje Selo et l'acte de cession qui en a été la conséquence ont eu pour but, d'après le sens que le cabinet Impérial y a toujours attaché, de transporter sur la branche cadette de la Maison Holstein-Gottorp, tous les droits dont avait joui la branche aînée au moment où elle fut appelée au Trône de Russie. Ces actes ne renferment à cet égard aucune réserve quelconque. Par suite de ces mêmes transactions, S. M. l'Emp. porte encore le titre de Duc de Holstein, ce titre qui est sans objet pour le moment, n'entraine aucune attribution réelle Ou positive, et ne saurait faire naitre tout au plus que des droits éventuels. Quant aux rapports qui peuvent river de la qualité de chef de famille de la branche de H.G. elle indique simplement l'obligation de veiller au maintien des dites transactions, ainsi qu'à la prospérité de la maison à laquelle les prédécesseurs de S. M J. ont Cédé tous leurs droits. Ce titre ne saurait par conséquent Conner la faculté de prendre une mesure quelconque qui ne tendrait pas directement à l'un ou l'autre de ces objets et bien moins encore celle d'exercer aucun acte de So

D'après cette explication S. M. le Roi de Prusse voud rabien se convaincre qu'il ne dépendrait pas de l'Empere ur de se prévaloir ni des droits que ces prédécesseurs ont possédés avant les transactions de 1773, ni de la tene ur ou du sens de ces actes mêmes, ni enfin des titres qu'ils lui attribuent, pour adopter la Princesse Radziwil, quelque formel et quelque positif que seraient d'ailleurs le consentement de tous les membres de la famille dont la Princesse se trouverait appellée à faire partie. Que pour qu'une semblable adoption dans la maison de Holstein put avoir lieu légalement, il faudrait qu'elle fut faite soit par S. M. le Roi de Danemarc, soit par Mgr. le Duc d'Oldenbourg, ces Princes réunissant aux titres qui les attachent à la dite maison, des droits et un état de possession effectifs.

Si accueillant ces indications le Roi jugeait à propos d'y donner suite, S. M. J. s'empresserait de seconder ses démarches de ses bons offices, et de les appuyer surtout auprès du Duc d'Oldenbourg avec cette sollicitude dont les sentiments pour son auguste ami et allié et la nature de l'objet lui imposeraient le devoir.

Toutefois il est une observation essentielle que S. M. J. ne saurait ni se dissimuler à elle même, ni passer sous silence, tant elle partage la sollicitude du Roi dans cette affaire délicate. Il semble que l'adoption projetée doit avoir pour but de faire disparaître les inconvénients qu'un mariage inégal, quant à la naissance de la Princesse pourrait avoir pour la ligne du Pce Guillaume. Or il parait douteux que, d'après les principes du droit public en général, et selon l'opinion de quelques publicistes, l'acte d'adoption puisse réellement avoir cet effet.

Il est une autre considération que l'Empereur ne saurait perdre de vue et qui n'échappera certainement pas à la pénétration et à la délicatesse du Roi. Elle se rapporte au mariage du Gr.-D. Constantin, et à l'impossibilité où S. M. J. s'est trouvée de faire dans cette circonstance ce qui lui est proposé aujourd'hui. Dès-lors comment l'Empereur pourrait il arrêter en faveur d'une Princesse qui lui tient de moins près, une mesure, qu'il ne se serait pas cru autorisé à prendre en faveur de l'Épouse son frère Le Roi est trop juste pour ne pas apprécier toute l'importance d'un tel obstacle.

Dans cet état des choses, ne serait il pas plus naturel, qu'afin d'obtenir à la Psse Radziwil l'illustration nécessaire pour qu'elle puisse convenablement s'allier à une maison souveraine, le Roi voulut s'adresser à S. M. l'Emp. d'Autriche? Chef du ci-devant Empire Germanique, auquel les princes de Radziwil tenaient par leur naissance depuis près de 3 siècles, S. M. Impériale et Royale Apostolique trouvera peut-être dans les hautes fonctions qu'elle exerce actuellement au sein de la confédération germanique, les moyens d'assurer à un membre de cette famille le rang élévé que le Roi désire lui avoir conféré, et auquel les Princes de Radziwil ont sans doute quelques droits particuliers tant par leur dignité héréditaire que par les alliances qui les unissent à plus d'une maison souveraine d'Allemagne.

De son côté l'Emp. s'empresserait également si son auguste ami et allié le jugeait nécessaire d'appuyer les démarches que le Roi ferait à cet effet auprès de la Cour de Vienne et d'offrir en général à S. M. sa coopération la plus active à toutes celles qui auraient pour but d'assurer le bonheur du Pce Guillaume.

Mit Brief und Denkschrift wurde wiederum der Großfürst Rifolaus betraut. Er blieb bamals bis Mitte Januar 1825 in Berlin und die russische Antwort ist offenbar nach allen Seiten hin erwogen worden. Sie bedeutet, recht betrachtet, eine runde Absage. Bom holsteinischen Projekt mußte Abstand genommen werden, da der Kaiser auch im Fall einer Aboption der Prinzessin durch ben Herzog von Oldenburg das erstrebte Ziel fricht erreichbar hielt. Auf den Borschlag, Österreichs Hulfe Anspruch zu nehmen, aber konnte Preußen umsoweniger eingehe als dadurch Borrechte des Habsburgischen Hauses im Deutschwarden wären, die gegen die Richtung dreußischen Politik stritten. Man scheint diesen Ausweg in Berkuberhaupt nicht ernstlich in Betracht genommen zu haben.

Ein Schreiben Friedrich Wilhelms an den Raiser Alexands d. d. Berlin den 13/25. Januar 1825 brachte den Dank de Rönigs für das Interesse und die Freundschaft, die ihm de Raiser auch in diesem Falle gezeigt habe. Auf die Materie selbf ging der König nicht ein. Der Großfürst Nikolaus werde dem Kaiser mündlich berichten, wie er über die Sache benke.

Wir wissen beute, daß nach dem Scheitern bes russischer Projektes ber Gebanke auftauchte, die Prinzessin Radziwil burd ben Pringen August von Preugen, ben Sohn bes 1813 ge storbenen Bringen Ferdinand, adoptiren zu laffen. Auch biefe Weg erwies sich schlieklich nicht gangbar. Dem Prinzen Wilhelts wurde das Opfer seiner Liebe nicht erspart. Sechs Jahre lang hatte er gefämpft, um das Recht feines Bergens zu behaupten er unterlag bem höheren Recht, bas ber Staat an ihm hatte und dem eigenen Pflichtgefühl. Im Jahre 1827 tauchte be-Plan auf, ben Pringen mit einer ruffifchen Großfürstin zu ber mählen. Seine Reise nach Betersburg im Januar 1828 maeine Brautfahrt. "Man gibt in der faiserlichen Familie," schriel 6. Mai 1828 der preußische Gesandte v. Schöler, "nicht ohn Schmerz die hoffnung auf, mit welcher man, infolge ber Gigen heit bes menschlichen Bergens, die Erfüllung eines lieben Bunfcheteinem Zweifel unterworfen ju halten, feit langerer Beit fic geschmeichelt hatte." Im Oktober 1828 erfolgte bann bie Belobung bes Bringen mit feiner spateren Bemahlin.

## Beilagen.

Berlin le 8/20 octobre 1824.

Le colonel de Essen m'a remis la lettre qu'elle a bien >ulu m'écrire sous la date du 23 juillet. Après avoir mbrassé mes enfants dont j'avais été séparé pendant un temps ni devait paraître bien long au cœur d'un père, je n'avais en de plus empressé que de m'informer avec le plus grand étail de la santé de V. M. J. Ils m'ont confirmés à ma vive atisfaction que V. M. est assez bien remise des suites de accident qu'elle avait éprouvé pour entreprendre un grand et énible voyage. Je n'ignore pas, Sire, combien Votre présence st salutaire aux provinces de votre vaste Empire que Vous isitez, mais que V. M. permette à la sollicitude d'un véritable mi et d'un allié fidèle de lui représenter combien il est récessaire non seulement au bonheur de Vos sujets mais à la ranquillité de l'Europe et au maintien de ce systême qui ne assera à la postérité qu'accompagné du nom de son principal en dateur, que V. M. ménage sa précieuse santé. Je Vous en rie, Sire, au nom des motifs que je viens d'exprimer, je l'en njure au nom de l'amitié qui nous unit. Qu'elle veuille bien oir dans ce vœu la confirmation de l'attachement inviolable 'ec lequel je suis Sire

> de V. M. J. le bon frère, ami et allié Frédéric Guillaume.

Nicolas que je vois partir avec bien des regrets, Vous fera confidence, Sire, de deux affaires qui me tiennent bien à cur et que j'ose recommander à Votre puissante protection.

Anlage jum Brief vom 8./20. Oftober 1824.

S. A. R., le P<sup>ce</sup> Guillaume de Prusse désire pouvoir s'unir la Princesse Élise de Radzivil.

Ce mariage ne pouvant cependant pas être envisagé comme 1, d'après les coutumes et les stipulations de la famille Yale, observées jusqu'ici, la tendresse paternelle de S. M. le 1 a cherché un moyen pour éviter autant que possible, les suites dangereuses auxquelles une mésalliance pareille por donner lieu.

S. M. voudrait également être dispensée par là des sti tions qui devraient se faire au préjudice de la ligne du Pi son fils, issue d'un mariage aussi inégal. Les sentir d'amitié que S. M. l'Empereur porte à S. M. le Roy, la veillance dont S. M. J. honore le Pce Guillaume, ont pu ins le désir au Roi que S. M. l'Empereur voudrait adopt Psse Elise en sa qualité de Duc de Holstein ou sous tout mode. S. M. l'Empereur ayant bien voulu marquer en plus occasions son gracieux intérêt à la réussite de ce mariage, le Roy espère que le moyen proposé ne soit pas désagr à S. M. J. et qu'elle daignerait l'accepter. S'il pouvait en des doutes sur la possibilité d'une telle adoption, on se pe d'observer que dans les actes relatifs à la cession des Co d'Oldenbourg et de Delmenhorst à la branche cadette des de Holstein, datés de Czarsko Selo 21 mai 1773 et de Fried bourg du 2 juillet il est dit à l'article XIV: que S. A. Gr.·Duc Paul) veut en sa qualité de chef perpétuel d maison d'Holstein, s'entendre avec S. M. le Roi de l marc sur toutes mesures qui pourront servir à entreter bonne harmonie entre les différentes branches.

Dans l'acte même de la cession daté du 14 juillet S. M. l'Empereur Paul, alors Gr-Duc et Duc de Schle Holstein dit, de la manière (la plus positive) que cet ac cession sera regardé comme valide et irrévocable non ment par lui, mais par ses successeurs en leur qualité de permanents de la maison de Holstein-Gottorp. S. M. l'Emp porte aussi en conséquence dans son grand titre les non Duc de Schleswig, de Holstein, de Stormarsen et de Dittem et d'Oldenbourg.

Si S. M. l'Empereur était porté à agréer le désir de S. M. le consentement de S. M. le Roi de Danemarc et de son A sérénissime le Duc d'Oldenbourg, paraît également néces

Il s'entend encore qu'une Princesse ainsi adoptée, renonà tout droit de succession dans la maison de Holstein. le Roi ne fera aucune communication à la famille du F Radzivil, avant que S. M. J. n'ait déclaré son agrément. Pétersbourg le 18 novembre 1824.

clauterungen, dem Raifer Alexander in Anlag bes preußischen Borschlages vorgelegt.

On propose à S. M. l'Empereur d'adopter en sa qualité de uc de Holstein la Psse Élise Radzivil afin de faciliter son sariage avec le Pce G. de Prusse. Cette adoption doit avoir our effet d'assimiler le rang de la Psse à celui de son futur soux et par conséquent d'assurer aux enfants qui naîtraient e cette union des droits éventuels à la succession au trône. elle parait au moins être l'intention qui a dicté la proposition dessus.

Les transactions qui ont eu lieu en 1773 entre les cours Russie et de Danemarc relativement à la renonciation de ser le Gr.-Duc Paul au Duché de Sleswic, ainsi qu'à la cession comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst à la branche dette de Holstein-Gottorp, ne renferment aucune stipulation is semble s'opposer à un projet de cette nature. D'un autre ité il serait difficile de fonder sur la lettre ou l'esprit de ces ansactions, le droit d'accéder à la proposition Prussienne.

C'est donc d'après des principes généraux de droit public l'il faudra décider la question.

Le memorandum Prussien observe que les Transactions de 73 donnent à Msr le Gr.-Duc Paul et à ses descendants le titre chef perpétuel de la maison de H.-G., et il semble insérer là le droit d'adoption. Toutefois on ne saurait affirmer que qualité de chef d'une maison donne le droit d'y introduire individus étrangers et de les faire participer au rang et au de cette famille, surtout lorsque celle-ci se compose de inces indépendants et Souverains.

Aussi l'auteur du memorandum, semble avoir senti la ficulté, et il conseille de rechercher préalablement le contement de S. M. le Roi de D. et de S. A. S. le Duc d'O. Les oserions ajouter que celui du Prince Gustave parait également nécessaire. Le Prince Adolphe Frédéric, appelé à la cession au trône de Suède, renonça, il est vrai, par un ité signé en 1750, à ses droits éventuels comme Duc de Holstein. Mais l'article 24 porte que ce traité sera regardé none une sanction pragmatique par le Pce lui-même, ses

héritiers et descendants mâles, aussi longtemps qu'i Is occuperont le trône de Suède. Par conséquent ces droits ont dû revivre dès l'abdication du Roi Gustave Adolf IV.

L'histoire d'Allemagne n'offre sans doute aucun exemple d'une adoption semblable, sans cela l'auteur du mémoire n'aurait pas manqué de le citer.

Au reste il parait douteux que par l'adoption S. M. le Roi de Prusse atteigne réellement le but qu'il se propose. Car selon l'opinion de quelques publicistes allemands, les descerndants adoptifs d'une maison regnante, n'ont pas de droits éventuels à la succession de la famille qui l'aurait adoptée, elle en acquerrait encore moins par le fait de l'adoption, à la succession de celle de Son futur époux.

Quoiqu'il en soit, si S. M. J. était disposée à donner sui te au projet du Roi de Prusse, la marche la plus naturelle sera it de s'entendre d'abord avec les agnats de la maison de Holstei ...

Anner.

Extrait de l'annuaire diplomatique de Scholl.

Radziwil: Cette famille riche et puissante est d'origire e Souveraine, puisqu'elle descend de Narimund, Gr.-Duc Lithuanie. En 1515 elle obtint la dignité de Prince d'Empire Dans le 17<sup>1ème</sup> siècle une Princesse de Radzivil épousa su cessivement un fils du grand Électeur et un Électeur Palatime De nos jours un Radzivil est allié au sang royal de Prussent

Traité conclu entre S. A. J. le Gr. Duc Paul et S. M. le Roi de Danemarc à Tzarskoje-Selo le 21 mai 1773 concernant la renonciation de S. A. J. au Duché de Sleswic, et l'échange de ce Duché contre les Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst.

#### Article XIV.

Voulant seconder les intentions bienveillantes qui ont pobut le véritable bien-être général et surtout la prospérité de maison de H.-Gottorp S. A. J. en sa qualité de chef perpét de cette maison, s'entendra pour le présent comme à l'avenir avec S. M. le Roi, sous les auspices d'une fidèle et commune harmonie, sur toutes les mesures qui peuvent conduire à ce but; de même S. M. le Roi, s'engage à considérer constamment S. A. J. en la dite qualité, et à se trouver toujours prête à faire éprouver en tout temps les effets de sa protection Royale et de son appui à la branche cadette de Gottorp et plus particulièrement, aux possesseurs des Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst.

Acte de cession des Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst (érigés plus tard en Duché) au Prince Évêque de Lubeck, comme prémier réprésentant de la branche cadette de Holstein-Gottorp. Signé à Peterhof 13 juillet 1773.

#### Article V.

Quant aux Princesses de cette branche cadette, en ligne collatérale, on s'en tiendra généralement à ce qui a été usité à cet égard, en dernier lieu dans la maison de H.-Gottorp. Toutefois l'apanage revenant des Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst aux Princesses non mariées, ne pourra jamais outrepasser mille écus par an, de même que lors de leur mariage, leur dot ne saurait jamais s'élever au delà de 12000 écus, afin que le fief soit conservé de la meilleure manière possible. Il en sera de même quant aux douairières du Prince regnant, leur douaire annuel ne devant par la même raison jamais outrepasser la somme de 4000 écus.

L'article 9 rend les stipulations de cet acte obligatoires, tant pour Ms le Gr.-Duc lui-même que pour ses successeurs comme chefs perpétuels de la maison de Holstein Gottorp.

Musgefrichen: C'est l'analogie que présente le cas actuel avec le mariage de Msr le Gr.-Duc Constantin et les ménagements qu'elle impose à S. M. J. Comment en effet S. M. Pourrait elle se prêter en faveur d'une Princesse qui lui tient de moins près, à une déférence qu'elle n'aurait pas pu avoir pour l'épouse de son frère?

## Fr. 28. an Alexander.

Berlin le 13/25 janvier 1825

C'est avec de nouveaux regrets que je vois repartir le D. Nicolas et quelque plaisir que j'éprouve du séjour de veau prolongé de ma fille, je ne la plains pas moins de ce son état joint à l'excessive dégradation des routes, ne lui pe pas de se mettre en chemin dans ce moment; il faut est que plus tard elle pourra supporter les fatigues d'un tel vo sans qu'il en résulte de suites facheuses pour sa santé. observations que V. M. J. me fait dans sa dernière l relativement à Guillaume me sont une nouvelle preuve l'intérêt et de l'amitié qu'Elle me porte; veuillez croire, que j'y distingue parfaitement ses sentiments. Le Grand auquel j'ai parlé de cette affaire Vous confirmera ce que je de Vous dire et Vous rapportera en même temps toutes mes i à ce sujet. Veuillez me continuer, Sire, Votre bien préc attachement et croire à une parfaite réciprocité de ma ainsi qu'à la haute considération avec lesquelles je suis à ja

Sire

de V. M. le bon frère, ami et al Frédéric Guillaume.

## Miscellen.

## Bwei Dentidriften Stein's über beutiche Berfaffung.

Mitgetheilt von

#### Bruno Gebhardi.

Seit dem Jahre 1811 hat Frhr. v. Stein fich wiederholt über Die Deutsche Berfassungsfrage geaußert, und seine Ansichten find mehr= lach zusammengestellt und untersucht worden 1). Die Bahl der Dent= idriften und Briefe Stein's über biefen Gegenftand tann ich heute um zwei vermehren, die aus dem Wiener Saus-, Sof- und Staatsarchiv stammen. Die beiden Schriftstücke tragen den Bermerk "aus Stadions Nachlaß stammend"; fie sind von Stein eigenhändig geidrieben und an biefen öfterreichischen Minifter gerichtet, bzw. ihm Bur Renntnisnahme übergeben. Unter ben öfterreichischen Staats= mannern ichentte Stein dem Grafen Philipp Stadion und feinem Bruber Friedrich das meiste Bertrauen; mit beiden ftand er seit 1808, da er in Öfterreich eine Buflucht fand, in Berbindung. Über ihre da= malige Thatigleit außerte er sich wiederholt fehr anerkennend. So Schreibt er im September 1813?): "Bon 1806 an bis 1809 arbeiteten die Stadions daran, um den Geist der Nation zu heben, um die Arriee ju verftarten und ju vervollfommnen, beibes mit Erfolg; Die Ration war begeistert, die Armee schlug fich tapfer." Co lag es

<sup>1)</sup> Maurenbrecher in den Preußischen Jahrbüchern 27, 39 ff. und Delse ebenda 64, 629 ff.; Dunder, Der Frhr. v. Stein und die deutsche Se auf dem Wiener Kongreß (1873); Plejer, Frhr. v. Stein über deutsche Beit und deutsches Kaiserthum (1871) und vor allem Adolf Schmidt, Gedmidt, d. d. deutschen Berjassungsfrage, herausg. v. A. Stern (1890).

<sup>3)</sup> Berg, Stein 3, 417.

benn nahe, daß er den Bersuch machte, durch Stadion auf das Bie I wer Kabinet einzuwirken, als man der Behandlung der beutschen Werz-fassungsfrage näher trat.

Für die Entwicklung von Stein's Ansichten find biefe beid en Dentschriften wichtig, ba wir in ihnen die Wendung vom Bundesfta at zum Staatenbund verfolgen konnen. Die erfte Außerung Stein's ge St in den Oftober 1811 gurud. Damals fprach er in einem Schreiben an Münfter den Bunfch aus 1), einen Zuftand herzugaubern, wie er unter den großen Raifern des 10. bis 13. Jahrhunderts in Deutich = land vorhanden war, da fie die beutsche Berfaffung durch ihren Bir 1 Bufammenhielten und vielen fremden Bolfern Schut und Befete gaber -Nimmermehr aber fei es munichenswerth, ben alten deutschen Staaten = bund auf den Bafen des Beftfälischen Friedens herzuftellen; da = Bundesverhältnis muffe fester geschloffen werden. Rabezu ein Jah 🌁 fpater, im September 1812, fchrieb er die "Dentichrift über Deutichlands fünftige Berfaffung"2), in der er die brei Falle hinftellt 1. Bereinigung Deutschlands zu einer Monarcie wie in alter Zeite . 2. Theilung nach der Mainlinie zwischen Breugen und Ofterreid 3. oder indem man in diesen beiden großen Theilen einige Lande wie z. B. Hannover u. a. unter einem Bündnis mit Ofterreich un Breugen bestehen läßt. Bu einer Entscheidung zwischen diefen bre Fällen tommt er nicht, nur hielt er als Resultat fest, bag jeder vo ihnen beffer fei, als die alte Berfaffung auf den Grundlagen des Beit In einem Schreiben an Lord Balpole von fälischen Friedens. 1. Rovember 18123) führt er den dritten Kall näher aus. Bei Durchführung diefes Planes mußten Baiern, Burttemberg und Baben is das Berhältnis großer Bafallen zu Ofterreich gefet werben und da= Recht der Bundniffe und Gefandtichaften verlieren; aus den übrigen fub deutschen Staaten murbe ein Konigreich Sudbeutschland unter öfterreich ischer Herrschaft gebildet und eine Berfassung erhalten; auf gleiche Beis wurde Nordbeutschland eingerichtet: verfassungsmäßiges Ronigreid große Bafallen Sannover, Seffen, Braunichweig, Oldenburg. Deutich lands Grenzen muffen die Maas, das Luxemburgifche, die Mofel, di Bogefen und die Schweiz fein; die lettere trate in ein Bundesverhaltn au Ofterreich. Die deutschen Ungelegenheiten muffen burch Englan

<sup>1)</sup> Bert 3, 45 ff.

<sup>2)</sup> Bert, 3, 140 ff.

<sup>5)</sup> Perp 3, 202.

Tterreich und Rußland geordnet, Preußen mit fortgerissen werden. Sein Unmuth, gegen Preußen, der aus den letten Borten heraus-Klingt, spricht sich noch schärfer aus in der bekannten Außerung zu Wünster vom 1. Dezember 1812¹), worin er diesen Staat selbst opsern will, wenn die Einheit Deutschlands dadurch erlangt werden könne, eine Außerung, die aber, weil sie vom Jorn über den verzögerten Anschluß Preußens an Rußland eingegeben ist, keiner weitzragenden Bedeutung gewürdigt werden dars.

Erst Ende August 1813 nach dem Beitritt Öfterreichs zur Allianz entwicklte Stein in einer größeren Denkschrift\*) seine Ansichten über die deutsche Berfassung wieder eingehend. Bünschenswerth, aber nicht aussührbar sei die Wiederherstellung der alten Monarchie des 10. dis 13. Jahrhunderts; die Theilung nach der Mainlinie wäre möglich, aber sein Plan ist, die Macht des Kaisers zu verstärken, die der Stände zu schwächen, mit einem Worte einen deutschen Bundesstaat mit österreichischer Spize herzustellen und das allerdings verstärkte Preußen daraus auszuschließen, indem zwischen beiden nur gegenfeitige Bürgschaft für Berfassung und Integrität geleistet wird. Innerhalb dieses österreichisch-deutschen Bundesstaates werden die Verfassungsverhältnisse näher dargelegt. Ühnlich spricht er sich in einem Schreiben an Münster vom 21. November 18133) für ein Bundeshaupt mit großer Gewalt aus.

Diese eben stiggirte Dentschrift von Ende August 1813 übersandte Stein dem Grafen Stadion mit folgendem Schreiben:

### Freyburg den 25. Dezember 1813.

Die Anlage ward geschrieben, ehe man sich über den Zustand von Deutschland noch auf keine Art ausgesprochen hatte, unterdesseu erfolgte aber der Abschluß einer Reihe von Traktaten, die ohnbedingt oder bedingt denen 36 Souverans ihre Fortdauer versicherten.

Erhielt man hierdurch gleich von allen Streitfräfte, und von mehreren, mit Ausschluß von Bayern und Bürttemberg, mancherley ben Krieg erleichternde Leiftungen, so entstanden doch aus der Unsgewißheit, in der man Teutschland ließ über die Fortdauer einer dem

<sup>1)</sup> Vers 3, 226.

<sup>3, 219</sup> f., auch Echmitt, a. a. C.

<sup>) \$. 3. 46, 191</sup> ff.

größten Theil sciner Bewohner verhaßten Berstücklung, aus bem Lawillen gegen diese Regierungen eine Abneigung gegen alle Thennehmer an den Anstalten, so die Sache Deutschlands erforderten, weber öffentliche Geist ward niedergedrückt.

Selbst die Regierungen der kleinen längst dem Rhein gelegentstaaten lähmte fortbauernd die Furcht einer Rücktehr der französisch Heere, der Einfluß der in ihren Stellen gebliebenen Anhänger deranzosen, und noch immer läßt der Rönig von Bürttemberg keis Gelegenheit unbenützt, um seine gehässigen Gesinnungen gegen dullitrten zu äußern, ohnerachtet der ohnverdient schonenden Art, we mit sie ihn behandelten. Für alle diese Fürsten hat die Souverenitä einen hohen Werth, ist sie gleich durch das Blut ihrer Unterthanst und durch ihre eigene Niederträchtigkeit erkauft worden, denn sie befriedigt ihre Hernschlicht, ihre Eitelseit, ihre Genußliebe.

In benen Traktaten mit denen Bundesfürsten wird der Borsa: ausgesprochen, die Souverenitätsrechte zu beschränken 1), und es bleise daher noch ein gesetzlicher Weg übrig, um für Deutschland eine Beschfing zu erhalten, die gegen das Ausland Kraft zum Widerstand und im Innern Sicherheit des Lebens und des Eigensthums verschafft — man ist also berechtigt sich mit Lösung diese Ausgabe zu beschäftigen.

Rur wird dieses erschwert durch Bayern, dessen politisch Fortdauer in seiner gegenwärtigen Form, und dessen Al'rundung durch den neuesten Allianz-Traktat<sup>2</sup>) verewigt worden Solange Österreich im Besit eines großen politischen und militärisch Übergewichts sich befindet, so wird es dieses auf Bayern ausü das durch Tirol und Borarlberg von ihm umschlossen und bis Eger begränzt wird, im entgegengesetzten Falle bleibt aber Beimmer geneigt, seinen mächtigen Nachbarn zu beeinträchtigen.

Da man bas hindernis, welches Bagern der Ginheit in De land entgegensett, nicht bescitigen fann, fo bleibt nur nod

<sup>1)</sup> Art. 4 der gleichlautenden Accissionsverträge, die zwischen den 'und den kleinen deutschen Fürsten Ende Rovember und Ansang Deze Franksurt abgeschlossen wurden, garantirt ihnen Souveränetät und Be' wogegen sie versprechen, sich den Abmachungen, die beim Friedenss Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Deutschlands sich als nother weisen würden, zu fügen.

<sup>\*)</sup> Der Berfrag von Ried vom 8. Oftober 1813 verspricht ? feine Abtretungen Entschädigung und verburgt ibm die volle Go

undesversaffung möglich, die die einzelnen Staaten zu= mmenhält, und auf die Aufrechthaltung von solchen Institu= onen in ihrem Innern wacht, welche Leben und Eigenthum hern.

Die wesentlichste Bedingung des Bundes sind die Erblichkeit des berhauptes, das ausschließende Recht zum Krieg und Frieden mit ustimmung des Bundesraths, Ernennung und Einrichtung des eneralkommandos, Aussicht und Besehung der Gränz-Festungen mit undestruppen.

Die Gesetzgebung des Bundesraths würde sich beschäftigen mit Igemeinen Gegenständen der Bertheidigung, der Berwilligung der um Arieg ersorderlichen Leistungen, der Gränzzölle, so zum Unterhalt er Reichssestungen bestimmt wären, der Münzen, der allgemeinen olizen gegen Fremde, der Aufsicht auf die Aufrechthaltung der Terristial-Berfassungen.

Die Grundbedingungen ber Territorialberfaffungen find

1. Die Fregheit der Person der Unterthanen, also eine habeas corpus Afte, ferner

bas Recht feinen Aufenthalt und feine Dienftverhältniffe innerhalb Deutschlands zu mahlen.

Die Sicherheit bes Gigenthums alfo

- a) feine Abgaben als folche, die für das Land auf benen ständischen Landtägen, für den Bund, das deutsche Reich, auf den Reichstägen verwilligt worden find,
- b) feine willführliche Eingriffe in bas privat Eigenthum weber bes Einzelnen noch ber Communitäten, als Stäbte und andere Corporationen.
- Sicherheit ber Ehre und bes Lebens, die jedem Stande gus ftebenden Ehrenrechte bleiben ungefränkt, über das Leben kann nur durch den ordentlichen Nichter erkannt werden.

über die Erhaltung diefer Berfaffungen wacht das Oberhaupt Bundes und schütt die Unterdrückten.

Frhr. b. Stein.

Man fieht aus diesem Auffat beutlich, wie Stein trot ber vererten Sachlage möglichst viel von seinen bisherigen bundesstaat=
en Ideen mit der erblichen monarchischen Spite zu retten sucht.
es nach dem Rieder Bertrage nun nicht mehr möglich, wie die

Mugust=Dentichrift es für alle beutschen Stanten gewünscht bat, and in Baiern die Souveränität zur Landeshoheit umzuwandeln, a**zs 4** diesem Staat das Recht auf Krieg und Frieden zu entziehen, Die ganze Exekutive zu nehmen, so sucht er wenigstens die Erblichkeit des Oberhauptes zu retten und ihm gewiffe militärische Rechte zu ficher 1. während Krieg und Frieden an die Zustimmung des Bundesrathes gefnüpft wird. Dagegen liegt in dieser letten Dentschrift der Rach druck auf den Grundbedingungen der Territorialverfassungen. 53 erklärt sich ganz natürlich. Wußte ein großer Theil der "Souverem 🖅 tät oder Despotie der 36 Säuptlinge" erhalten bleiben, fo follte " wenigstens die Unterthanen gegen den "Sultanismus" geschütt bleibe Bar also der Unitarier Stein durch die Verhältniffe gezwungen, fi dem Föderalismus zu nähern, so gab er bald noch mehr von seine 🔳 ursprünglichen Plänen auf. In der Zwischenzeit hatte nämlich Bi 💻 helm v. Humboldt seine Denkschrift über die kunftige Berfassunt 4 Deutschlands ausgearbeitet. Er hatte im November und Dezembe 1813 mit Stein über diefen wichtigen Gegenstand mundlich ver handelt, da sie in Frankfurt a. M. zusammen weilten 1), und von do aus Dezember 1813 ist sie batirt und an Stein gerichtet 1), wie de Anrede "lieber Freund" zeigt. Gine Analyse dieses gedankenreiche Auffates hier zu geben, ift nicht nothwendig, obgleich sie interessamm wäre, besonders der Nachweiß, daß eine Fülle älterer Humboldt'ich Abeen hineinverarbeitet ist. Die Hauptsache für das Verftandnis de folgenden ist der Sat: "Die Richtung Deutschlands ist, ein Staater verein zu fein." In 31 Paragraphen entwirft humboldt die Grund züge der Berfassung eines solchen. Das Driginal in den humboldt'iche Aften im Berliner Staatsarchiv tragt Bleiftiftszeichen und einige B mertungen, mahricheinlich von Stein's Sand. Ausführlicher und i= Brincip zustimmend spricht sich biefer aber in ber folgenden Den schrift aus, die das Datum Freyburg den 3. Januar 1814 führ Nach der Einleitung ftellen wir humboldt's Paragraphen und Stein Bemerkungen überfichtlich nebeneinander; allerdings verdienen au Diejenigen Abschnitte, an denen Stein nichts auszusegen hatte. B achtung. So stimmt er gu, daß bas Bundnis ein ewiges fei umniemand ausscheiben durfe, daß der Kriegsfall burch Ofterreich u Preußen konstatirt werde und das Recht der Friedensschließung ebe-

<sup>1)</sup> Sie hatten auch ichon in Teplit darüber verhandelt.

<sup>2)</sup> Schmidt, a. a. D. S. 103 ff.

falls diesen beiden Mächten zustehe, daß diejenigen, die nur deutsche Staaten besitzen, nur an deutschen Bundeskriegen theilnehmen dürsen, daß die kleinen Staaten, die keine drei Civilinstanzen in sich selbst begreisen, auch ihre Kriminalurtheile einer fremden Revision unterswersen müssen. Ebenso ließ Stein das Recht der freien Auswanderung von einem deutschen Staat in den andern und die Freizügigkeit nach den Universitäten unbeanstandet und hatte natürlich auch gegen den Borschlag eines gesammtdeutschen Handelsvertrages nichts einszuwenden.

Der Stein'iche Auffat lautet folgendermaßen:

"Die Bildung eines Staatenvereines in Deutschland ift nach der gegenwärtigen Lage der Sache leichter als die Wiederherstellung der ehemaligen Reichsverfassung mit einer vergrößerten Gewalt des Reichssoberhauptes, der Berein befriedigt mehr die Ansprüche der größeren deutschen Mächte, von denen nur Hannover geneigt ist, die Seinige unfzugeben 1), er stimmt ferner, wie es scheint, mit denen Ansichten des Biener-Kabinets überein, das abgeneigt sein soll, seinen (!) Souveran under Wiederannahme der deutschen Kahserkrone zu rathen 2).

Dem Bunsch der Nation ist die Bildung einer sie gegen äußere Bewalt und inneren Truck schützenden frästigen Verfassung am meisten ngemessen; stehen seiner Ersüllung aber große Schwierigkeiten entsegen, die theils in dem Individuellen der handelnden Persohnen, heils in dem Verhältniß der verbündeten Staaten liegen, so muß nan sich mit dem leichter Erreichbaren begnügen und dieses ist eine Bundesversassung.

<sup>1)</sup> Tiese Anschauung beruht auf verschiedenen Außerungen Münster's, vor allem auf seiner Dentschrift Ende Lttober 1813 (Schmidt, a. a. L. 5. 93 si.). Allerdings tann Stein's obiger Ausdruck Migverständnisse ersvecken. Münster will die Wahlmonarchie und zu ihrem Gunsten sollen die seinen Souveräne — auch das verhaßte Preußen — in militärischer Beziehung und den auswärtigen Mächten gegenüber nicht mehr selbständig sein. Sift mehr der daß gegen Preußen als der absolute Bunsch nach Einheit, Tihm diese Berzichtleistung eingibt. Siehe auch Politischer Nachlaß von mpteda 4, 75 s. und 232 s.

<sup>\*)</sup> So hatte Humboldt schon im Februar 1813 an Hardenberg berichtet Mein Humboldt als Staatsmann 1, 418); so äußerte sich Metternich im Ptember und Oftober zu Lord Aberdeen 'Onden im Histor. Taschenbuch . 4. 14); so ertlärte er auch am 8. November St. Rignan (Bignon 13, 28 i.).

Sie bleibt ber 3bee, Deutschland in vier ober funf groß e von einander unabhängige Staaten ju gerftudeln 1), bei weitem Der zuziehen.

Bas aber die einzelnen Bestimmungen des Bundes anbetrifft. bemerte ich folgenbes:

Bumboldt's Dentichrift.

1.

Alle beutschen Fürsten vereinigen theidigungsbundnis zu einem po= litischen Gangen.

Das Bundnis ift eine volltom= men gleiche und freie Berbindung, wie sie von souveranen Fürsten geschloffen wird, und es findet unter den Mitgliedern desfelben feine andere Berfchiedenheit der Rechte ftatt, als welche sie selbst burch basselbe freiwillig unter fich eintreten laffen.

3.

Die Bewährleiftung für dieses nommen.

Da diese beiben Mächte und Dfterreich und Preußen, auch als nichtbeutsche Mächte, durch eigene Allianztraftate verbunden find, fo würden biefe, in Rückficht auf biefe Garantie, noch einer erweiternben Beftimmung bedürfen, inwiefern auch ein nicht auf sie, sondern auf Deutschland unternommener

Stein's Bemerfungen.

ad § 1: Der Awed bes Bundes fich durch ein gegenseitiges Ber- ift nach § 2 ausgebehnter als ber ber mechfelfeitigen Bertheibigun man murbe alfo fagen muffen:

> Die deutschen Fürsten beeinigen fich zu einem unzertrennlichen Staaten bunb.

ad § 3: Die auswärtige Ga-Bündnis wird von den großen rantie hat fehr was Bedenkliche Mächten Europa's, namentlich von auf jeden Fall würde man nur r Rugland und England, über= England ober Rugland bara == Theil nehmen laffen.

<sup>1)</sup> So hatte Munfter in feiner Dentschrift am 5. Januar 1818 v geichlagen (Schmidt, a. a. D. S. 44).

riff zur Forberung einer Bulfe | chtigen folle.

4

riefe Garantie bezieht sich jenur auf die Beschützung tschlands gegen auswärtige Anie, und die garantirenden Mächte ben sich aller Einmischung in nneren Angelegenheiten Deutsch-3.

5.

Die Garantie ber gegenseitigen iaten, fie mogen aus bem ndnis felbft berfließen ober nicht, rnehmen Ofterreich, Preußen, gern und Hannover gemeiniftlich, und mit durchaus gleichen jugniffen. In Fällen, mo von Bechten einer ober mehrerer ier Mächte felbst die Rede ist, en die aus der Garantie fließen-Rechte für biefe, und es treten ere deutsche Staaten in ihre Ue. Es werden zu diesem Bevier andere in bestimmter 3e im Bundnis eventuell bemet.

Diese besondere Garantie ber Ten Rechte ist nothwendig, um urch eine schiedsrichterliche BerLung der Streitigkeiten der tichen Fürsten untereinander zu:
Iten. Bayern und Hannover aufzunehmen, schließt sich an oben angeführte Idee an, diese aten durch einen thätigen Anl in der Beförderung des

Die Garantie der gegenseitigen ad § 5: Das Eintreten anderer hte der einzelnen deutschen Stände in die Garantierechte hat laten, sie mögen aus dem seine großen Schwierigkeiten — ndnis selbst hersließen oder nicht, wer von den übrig bleibenden rnehmen Österreich, Preußen, eignet sich dazu?

gemeinschaftlichen Interesses megen damit zu verbinden.

7.

Jeber beutsche Fürst verbindet fich, mit einer verhältnismäßigen zwei pro Cent. Anftrengung aller Kräfte seiner Staaten zur Bertheidigung bes gemeinschaftlichen Baterlandes thätig zu sein.

11.

Es wird eine gewiffe Truppen= zahl bestimmt, welche ben Staat, Truppenzahl auf 25 ( der sie als Kontingent stellt, be= feten — warum die Ei rechtigt, aus seinen Truppen ein auf deutsche Prinzen? eigenes Armeecorps zu bilden. Die Truppen aller übrigen Fürften werden in allgemeine Armeecorps vereinigt. Die Aufficht im Rrieg und Frieden über diefe mirb, nach zu treffender Übereinfunft Ofterreichs und Breugens, womöglich deutschen Prinzen anvertraut.

12.

Jedem Fürsten, deffen Truppen ein eigenes Armeecorps bilben, besondere Aufsicht auf! wird es felbst überlaffen, die anftalten ausführen? Streitkräfte seiner Staaten in ver- eine der vier dirigiren fassungsmäßigen Buftand zu er= oder eine Centralanfta halten. Diejenigen aber, deren Truppen Theile der allgemeinen deutschen Armeecorps ausmachen, versprechen, fich auch in Friedenszeiten diejenige besondere Aufficht auf die Militäranstalten gefallen zu laffen, ohne welche feine Gin= heit erhalten werden fonnte. Diefe Aufficht wird von ben Chefs diefer

ad \$ 11: Man

ad & 7: Das Berh

ad § 12: Ber foll

Armeen unter der Autorität der= 1 jenigen Macht ausgeübt, welche fie bestellt hat.

So nothwendig eine folche Aufnicht bei ben fleinen Fürsten ift, io unmöglich mare fie bei ben größeren. Der Ginfluß, ben man auch bei ihnen hierauf ausüben muß, fann nur ein allgemein politifcher fein.

18.

Obgleich jeder Fürft mit allen SouveranitätBrechten geftellt merben.

But eingerichtete Stanbe find befchrantt wirb . . . " nicht bloß eine nöthige Schutzwehr gegen die Eingriffe der Regierung in die Brivatrechte, sondern erhöhen auch das Wefühl der Gelbständig= feit in der Nation und verbinden fie fester mit ber Regierung. Gie find überdies eine altdeutsche Gin= richtung und nur in neueren Beiten abgefommen ober zu einer leeren Formlichkeit geworden.

19.

Bei Bestimmung ber Rechte ber Stande muffen gewisse Grund= der Stande find: Recht auf den labe, als allgemein durch gang regelmäßig und periodisch zu be-Deutschland geltend, angenommen rufenden Ländtägen sich zu verwerben; im übrigen aber muß die sammeln, Theil zu nehmen an der Berichiedenheit eintreten, welche Landes-Gefetgebung, an ber Ab-Die Chemalige Berfaffung der ein= gaben = Berwilligung, Erhebung,

ad & 18: Diesen Ausbrud ber innerhalb | Souveranetat als auslandisch und feiner Staaten begabt mare, fo unpaffend muß man vermeiden und mufften doch in jedem deutschen feten: "Alle Soheit hat, insofern Staat Stande errichtet oder her- fie nicht burch ben Bundesabschied und die innere Bundesverfaffung

ad § 19 : Die wesentlichen Rechte delnen Länder mit sich bringt. Berwendung. — Statt der § 22

Eine solche Verschiedenheit ift vorgeschlagenen Sequestration nicht allein durchaus unschädlich, sondern sie ist nothwendig, um in! jedem Lande bie Berfaffung genau Eigenthümlichkeit Mationalcharakters anzuschließen. Die ber neuesten Beit fehr eigene Methode, allgemeine, theoretisch gebilbete Reglements gangen Lanbern vorzuschreiben und dadurch alle Mannigfaltigfeit und Eigen= thumlichkeit niederzuschlagen, ge= hört zu den gefährlichsten Diß= griffen, die aus einem unrichtig verstandenen Berhältnis der Theorie gur Braris entspringen tonnen.

Diejenigen Grundfate, welche indes wirklich allgemein gemacht werden mußten, wurden eine ge= nauere Ausführung in dem Bund= niffe felbst erforbern.

20.

Die Verhältnisse der mediati= firten Reichsstände bedürfen noch außerdem eigener Festsetzungen.

ficht auf die ihnen bei der Media= mit tisation, die nichts als eine Ge= wieder zweh walthandlung war,

ifi es beffer, den alten beutfchen Grundfat zu bestätigen:

Der Fürst unterhält fich und feinen Sof von feinen Domanen. die Landstände beftreiten Bermal= tungs= und Militartoften burch Abgaben, die fie verwilligen und erheben und verwenden.

ad § 20: Da Legen und Ifen burg wegen ihrer Rleinheit un wegen ihres verworfenen Betragen Diefe Berhältniffe mußten mehr nicht benbehalten werden konnen nach staatsrechtlichen Grundsäßen, so würde man aus der Rab als gerade mit historischer Rück= der mediasirten (sic!) Reichsständ (?) allen gutem austreten gelassenen nehmlich Taxis und Fürstenberg-Rechte bestimmt werden. Es muß ben dem noch besondere Gründ hierbei nothwendig die doppelte eintreten. — Das beutsche Post-Frage entstehen: ob es nicht besser wesen muß wieder eine von de sein dürfte, die mediatisirten Reichs= Territorien unabhängige Ansta ftände ganglich den übrigen Land. werden, nicht ihrer Bolizen, ihret ftänden gleichzustellen? oder im Finanzgeist untergeordnet bleibe Gegentheil ihre Berhältnisse noch mögen die Stände gleich e günstiger zu bestimmen, und dann aversum von dem Oberhaupt d 🗨 uveran gelaffenen Fürften gu ediatifiren und größeren unterorbnen?

Das erftere ware hart gegen eine on bochft ungerecht behandelte affe und wurde wenig ober nen Rugen bringen.

Das lettere wird bei allen benen eifall finden, welche wünschen, eutschland bloß aus einigen ofen Staaten befteben gu feben. b wurde aus ben im Unfange efes Auffages angeführten Brunbagegen fein. Deutschland rb fein Staatenverein und bas efentlichfte, feine Ginheit, leidet, nn es blog vier oder fünf taaten gablt. Es läßt fich als= un feine Garantie ber inneren chte, lein gemeinschaftlicher Behishof benten, und alle mediati= ten Gurften murben fehr balb e Rechte gegen die Gingriffe größeren Regierungen veren. Die gegenwärtigen Bor= age beschränfen aber ichon ber= alt die Sonveranetätsrechte der meren, jest bestehenden Fürften, ber gemeinschaftlichen Gicher= feine Befahr baraus erwachjen

de allgemeine Aufhebung ber Diatifation für alle, welche er ihr gelitten haben, wurde berfteigliche Sinderniffe finden.

ch die fleineren unter ben jest Boftmefens erhalten, fo muß es doch bon ihnen unabhängig und jelbständig fenn. Das Haus Fürstenberg ift ferner eines ber älteften und mächtigften beutschen Saufer, es ift gleichzeitig mit Sabsburg und Baden und bejigt eine Bevölferung von 90000 Seelen.

Denen Dediafirten (!) felbit und dem Lande, in welchem fie wohnen, ift es wohlthätig, wenn fie in bem (!) Landitanbifchen Berein treten, hierdurch erhalt diefer mehrere Rraft und fie felbit für ihre Redite mehreren Schut. -

Ihnen fonnen aber mehrere Rechte gegeben merden:

- a) gleich benen, welche ihnen Bayern und Baben einräumt:
- b) eine Berminderung ber 916= gaben auf ein Drittel, ba ber Ubergang von ganglicher fonft befeffener Steuerfreiheit gu unbebingter Steuerpflichtigfeit aus be= fannten Gründen gerftöhrend wirft.
- c) Frenheit von der Confcription, der Dienstwahl, privelegirten Be= richtsftand.

Mehrere und glänzendere Rechte als der Mediatifirte Graf und tleine Fürft verlohren die Reichsritterichaft, ihre Mitglieder befagen gleiche perfohnliche Landeshoheits = Rechte mit ihm, ausichließend war ihr Un= fpruch auf zwen Churfürftenthumer Manng und Trier, auf Die Bis= thumer Borms, Spener, Burgburg, Bamberg, gemeinschaftlich

21.

Eingriffe der Regierungen in Die Rechte ber Stände konnen von lichen Rechte find verschwunden. dem beeinträchtigten Theile ben und man hat fie auf die bartefte vier Mächten, welche bie innere Urt behandelt. Ihnen muffen ba= Garantie in Deutschland über- her gleiche Rechte mit den übrigen nehmen, angezeigt werden, und es Dediatifirten eingeräumt werden wird darüber von den unter ihre und den Ginzeln (!) der Recurs Aufsicht gestellten Tribunalen ent- an das § 21 bestimmte Tribunal schieden.

27.

Um ben kleineren Staaten auf über fie ausübt.

Biel beffer als biefe Ginrichtung ware die Anordnung eines eigenen vingen wurde man fichern: Berichtshofes für alle Fürften, von beren Staaten aus an andere Berfahrens; appellirt merden mußte, wie ein Mit diesem mußte dann ein be= durch die Fürsten; fonderer gefeggebenber Rath für gang Deutschland verbunden fein, Richters außer burch richterliches beffen Aussprüche für jene tleineren Ertenntniß; Fürsten verbindend maren und beffen Butachten auch die größeren : ftitut ber Befcmorenen murbe bas einholen könnten — ein Weg, auf Leben und Frenheit bes Burgers welchem vielleicht nach und nach ficher ftellen gegen Billfubr. eine allgemeine deutsche Gesetz= gebung zu Stande fame. Allein fo entstehen unvermeiblich gemein-

mit ben (!) übrigen beutiden Abel waren fie berechtigt zu dem deutfchen und Malthefer=Orben und zu allen Dohmftiften in Deutsch. land. —

Diese glanzenben und eintragfrenfteben.

Alle die kleinen ad § 27. eine bequeme und nicht fostbare | Staaten fonnten ein gemeinscha TI= Beise eine höchste Instanz zu ver- liches Oberappellationsgericht balichaffen, werben hier alle, nach ben, welches bedeutende Sachen ihrer geographischen Lage, einer entschiede; zu benen fleineren jener vier größeren Machte ju- Staaten murbe man alle bie To getheilt, welche alsbann jene Rechte weniger als 300000 Seelen befigen, rechnen. Die Unabhängis= feit der Gerichtshöfe in den Bro=

- a) durch das Deffentliche bes
- b) die Ernennung der Gerichts= folder ehemals vorhanden mar. mitglieder halb burch Stande, halb
  - c) durch Inamovibilität bes
  - d) Rechtsvflege burch bas In-

Wird ein Staatenverein gebildet,

zic. . Er : 1

:::: :50 ::

Reichsoberhaupt vorhanden ist, inem folden Berichtshofe die ge= örige Konfistenz, Unabhängigkeit nd Ginheit jugufichern.

Db diefer Berichtshof mit bemnigen, von welchem oben (§ 17)1) e Rebe mar und der eigentlich r publizistische Fragen zu enteiden haben würde, verbunden rben fonnte, erfordert genauere, ht hieher gehörende Untersuchung.

th ift febr fcwer, wenn tein | schaftliche Angelegenheiten, die be= trieben, gemeinschaftliche Buther, bie vermaltet merben muffen.

> Der Bundesabichieb foll ausgeführt, es muß für feine Aufrecht= haltung gesorgt werben, benen Beschwerben über feine Beein= trächtigung abgeholfen; es bleiben gewiffe Angelegenheiten, Die fich gar nicht trennen laffen, Beftungen, Bolle, Boften, Müngen, gewiffe allgemeine Maabregeln ber Sicherbeits-Bolizei.

> Es wird also unvermeiblich, eine Anftalt zu organisiren, die alle diefe Fäben zusammen fnüpft und bie fie bewegt, - man bedarf also eines periodisch sich ver= jam lenden Bundestag (!) von Re= prafentanten und eines fortbauern= ben Bunbegausichuffes ober Co= mitté in ber neuen fremben Sprache.

Die lette Dentidrift Stein's vor Eröffnung des Biener Ronfes, die wir noch in den Kreis biefer Darlegung ziehen, ift bie 5 Chaumont vom 10. März 18141). Ihr war der Beschluß der achte in Langres vom 28. Januar vorausgegangen: Deutschland Le aus unabhängigen Fürften bestehen, vereinigt durch einen Bund, Deutschlands Unabhängigkeit verburge, und diefer Beschluß murde 1. Marg in Chaumont erneuert. Damit war die Entscheidung für n Staatenverein gefallen, und Stein suchte nun in seiner Denkschrift e innere Berfaffung zu ordnen, indem er Direktorium und Reichs-

<sup>1) § 17:</sup> Alle beutichen Fürften verfprechen, ibm Streitigfeiten unternander durch gutlichen Bergleich beizulegen, wenn aber ein folcher nicht Ate zustande gebracht werden tonnen, fich unbedingt dem schiederichterlichen usspruch der die innere Rube Deutschlands garantirenden vier beutschen lächte, beren im vorigen (5) erwähnt worden ift, zu unterwerfen.

<sup>3)</sup> Bert 3, 718 ff.

tag in ihren Kompetenzen abgrenzte. Wie viel er in diesen Entwuraus dem Humboldt'schen hinübergenommen hat, ist bei Schmidt nachgewiesen. Daß und unter welchen Umständen Stein währen bes Kongresses noch einmal auf seine ursprüngliche Raiseridee zurücken, bedarf hier keiner Darlegung mehr. Durch die beiben obe unitgetheilten Denkschriften ist die Lücke zwischen der unitarische und Prager von Ende August 1813 und der söderalistischen Chaumonte vom 10. März 1814 ausgefüllt und der Übergang zwischen beide uggeben.

# Theodor Meute's Rollettaneen zur historischen Geograph

Unter ben großen Unternehmungen, welche Beinrich v. Syl C gleich in den ersten Jahren seines Archivdirektorats für die "Bub 🗈 🗓 fationen aus den tgl. preußischen Staatsarchiven" in's Auge faßt C war auch eine "Hiftorische Geographie Deutschlands", — ein altes Defiderium unserer Wissenschaft, immer wieder empfunden, oft au 👄 gesprochen, und doch schreckt die Arbeit, obgleich durch manche tre 🚮 lichen landesgeschichtlichen Spezialarbeiten gefördert, noch immer dur c die ungeheuere Laft der Berpflichtung, die fich mit jedem Jahre, jeder neuen Urkundenpublikation steigert, jeden zurück, der als Einzelner mo bl gern fich ber lodenden Aufgabe hingeben möchte. Damals aber fand fich ber Mann, ber ben Muth und die Befähigung und, wie es fcien, auch die ausdauernde Rraft dazu befaß, - Theodor Mente, der eben feine ausgezeichnete Neubearbeitung der britten Auflage von Spruner's Siftorifdem Atlas abichloß, der für eine frühere Arbeit über die beutschen Gaue des Mittelalters von der Berliner Atademie preisgefront worben war, - ein Mann icon nahe ben Sechzigern, aber noch ruftig und voller Freudigfeit und hoffnung für die übernommene Arbeit. Das Werk foll, fo verfündete der im Juni 1877 verfandte Brofpett, acht Bande umfaffen: ein Band firchliche Geographie, zwei Bande Gaugeographie, vier Bande Geographie der Territorien vom 13. bis 17. Jahrhundert, ein Schlußband Geographie bes 18. Jahrhunderts. Der 1. Band follte 1879 erscheinen, das ganze Bert 1884 in den Banden der Substribenten fein.

<sup>1)</sup> U. a. C. S. 131 f.

Dag Mente mit brennendem Gifer und unermublicher Sorgfalt ich in die Arbeit verfentte, beweifen feine Rollettaneen. Auch feine hoffnung, nun bald wenigstens ben erften Theil an's Licht zu geben, erlahmte nicht, felbit nicht unter ben ichweren forperlichen Beiben, bie ibn feit 1882 heimsuchten. Aber feine Arbeitsfraft mar feitbem piemlich gebrochen, und als er 1892 bie Augen ichlog, fehlte felbit ben umfangreichen Borarbeiten fur bie firchliche Geographie noch bie lette Sand, und für die Bau- und Graffchaftsgeographie mar die Sammlung bes Materials noch in ben erften Stabien.

Aber auch gang abgesehen bon bem Unglud, bas die Bollenbung wenigftens bes erften Theiles hemmte, war bie Aufgabe gu groß für Die Krafte eines Forschers, wenn man fie ernft und gemiffenhaft nahm. Bug für Bug mußte fie Mente beschränten. Urfprünglich wollte er in Die firchliche Geographie auch fammtliche Rlöfter und Stifter ber einzelnen Dibgefen, mit etwas ausführlicheren Referaten über jebes, verzeichnen. Buerft beschnitt er auf Sybel's Bunfch Dieje Referate, bann ließ er ichlieflich bie Alofter, nachdem er ichon febr viel für fie gefammelt batte, überhaupt fallen und fonzentrirte die Arbeit auf Die Unterluchung ber Diocejangebiete, ber Archibiatonate und ber Bfarreien. Sie beruht auf einem ausgebreiteten originalen Quellenftubium, und man tann aus feinen literarifden Rollettaneen im allgemeinen wohl leitstellen, ob er dieje und jene Beröffentlichung ichon benutt hat

Soll nun diefe gange Arbeit vergeblich gewesen fein? Dit jedem Jahre fteigert fich bie Schwierigfeit, fie aufzunehmen, und veralten die Mente'ichen Cammlungen. Die Aufgabe wieder einem Einzelnen anzubertrauen, bavon ichredt bas tragifche Schidfal Mente's ab. Aber mare es nicht eine verhaltnismäßig leichte und balb gu be= waltigende Aufgabe für Die jest überall aufblühenden landesgeschicht= lichen Bublitationsinftitute? Schon ift beren Reg über Deutschland und die deutschen Lande Ofterreich's fo weit ausgesponnen, bag nur menige Dafden noch fehlen. Bird nun ein einheitlicher Plan und und werden genaue Grengen und Dage ber Arbeit aufgestellt, und nahme nun jedes Bublifationsinftitut Die in feinen Sprengel fallenben alten Diogejen por und brachte bafur die Mente'ichen Untersuchungen jum Abichluß, fo murbe fich auf bem bon ihm gelegten Funbament ein trob ber verichiedenen Mitarbeiter einheitliches und gufammenhangenbes Gebaube erheben. Die Beröffentlichung burfte bann nur nicht bis jum Abichluffe bes Gangen verschoben werben, fonbern jebe

Gefellschaft publizirt ihr Heft, sobald fie damit fertig ift. Es geni daß sie in ein und demselben Berlage erscheinen, daß sie die biefe Ausstatung haben und durch zusammenhängende Rubriken später einem Ganzen vereinigt werden können. Jedes Heft hätte e Spezialregister, aus denen dann später ein Gesammtregister hergeste werden könnte.

Bei der Feftstellung des Planes könnte man vielleicht noch etwi weiter geben als Mente, jedenfalls die von ihm fpater aufgegebe Rubrif ber Alöfter und Stifter wieder aufnehmen, aber im a gemeinen mußte boch die Mahnung Sybel's an Mente, bas Beffe nicht den Feind bes Guten werden zu laffen, beherzigt werden, u man mußte ben weisen Leuten wehren, die alles mögliche Ruglie und Biffenswerthe auch noch hineinbringen möchten und baburch t Arbeit nur neue hemmichube anlegen. "Je praziser, je enger m Die Aufgabe faßt," fo hat der Geograph Richter auf dem Innabrud Siftoritertage von einer ahnlichen Arbeit gefagt, "befto eber wird ausführbar fein." Eine Berbindung bes Unternehmens 3. B. 1 den Thudichum'ichen Grundfarten könnte ja wohl erwogen werd aber nur mit größter Borsicht und Zurückaltung. Statt größer Rartenbeilagen würden, wo es irgend genügt, Kartenstizzen im Te gegeben werden muffen. Nicht eher, als bis das Unternehmen i der kirchlichen Geographie gelungen ober wenigstens durchaus gefich ift, dürfte man anch die Fortführung auf die politische Geograp in's Auge faffen.

Für die ganze Frage wird der gegebene Wittelpunkt in : Konferenz der landesgeschichtlichen Institute, die gleichzeitig mit i Historikerversammlungen tagt, sein. Wöchte sie, die in wenigen Wodja wieder zusammentritt, unseren Borschlag prüfen und möchte de soll wie möglich der verlassene Bau sich wieder mit sleißig Arbeitern beleben.

Die preußische Archivverwaltung würde, wie ich hier mitthei dars, mit Freuden die Menke'schen Kollektaneen, die jest im Gehein Staatsarchiv zu Berlin beruhen, zur Berfügung stellen. Sollte un Borschlag scheitern, so seien wenigstens diejenigen Publikationsinstitt die schon auf dem Gebiete der historischen Geographie thätig su auf die Menke'schen Manuskripte hiermit hingewiesen.

Fr Meinecke.

## Literaturbericht.

Borträge und Abhanblungen von Geinrich v. Sybel. Mit einer biosgraphischen Einleitung von C. Barrentrapp. (Historische Bibliothel, heraussgegeben von der Redaltion der Historischen Beitschrift. Bd. 3.) München 12. Leipzig, R. Oldenbourg. 1897. 379 S. Geb. 7 M.

historische und politische Auffäpe von heinrich v. Treitschke. 4. Band. Biographische und historische Abhandlungen vornehmlich aus der neueren deutschen Geschichte. Leipzig, S. hirzel. 1897. X, 664 S. 8 M.

Bleichsam die letzten Kränze, die aus zwei einst prangenden, nachbarlich an einander stoßenden Gärten gestochten werden konnten, werden uns hier geboten. Und sie haben noch das gemein, daß sie uns in ihrer Zusammensehung den ganzen Menschen in der Fülle und Bielseitigkeit seiner Entwicklung und Birksamkeit vor Augen rücken. Zwar von Sybel erhalten wir nur Aufsähe und Borträge aus seinen letzten zwölf Lebensjahren, die zum Theil in unserer Zeitsichrift zuerst erschienen sind.). Dasür bringt der Band eine längere, 156 Seiten umfassende biographische Einleitung aus der Feder Barrentrapp's, der als älterer Schüler und als einer der treuesten

<sup>&</sup>quot;) Rämlich: Friedrich der Große 1761; H. D. Hassenpflug; Aus den Bertiner Märztagen 1848 und die Gedächtnisreden aus Ranke, Baip und Beigsäder. Außerdem enthält der Band: Der Operationsplan für den Jeldsug von 1757; Jur Erinnerung an Jasob Grimm; Die preußische heerestes von 1860; Giesebrecht und Döllinger (bisher ungedruck); Die Grindung und die ersten Unternehmungen der Historischen Kommission; Bariser Studien (eine anmuthige Plauderei über seine archivalischen Studien Baris in den 50 er und 60 er Jahren, 1886 in der Deutschen Revue erstehen.). Besonders dankenswerth ist das von Barrentrapp bearbeitete chronostiche Berzeichnis der Sybel'schen Schristen — insgesammt 228 Nummern.

Freunde und Berehrer S.'s wie fein anderer dazu berufen mar \_ Die Erstlingsbiographie ju fchreiben, die beffer als alle späteren \_ vielleicht freier und unbefangener urtheilenden, die eigene frijche Unschauung, die Lebensmärme, das unmittelbare Echo ber Berfonlichke t bei feinen Beitgenoffen wiedergibt. Diefe Borguge werben noch gehobe xx burch eine eble und geschmachvolle Form und burch eine überame gemiffenhafte, auch ben fleinsten Spuren von S.'s literarijder Birtsamfeit nachgebende Forschung. Es mar mohl im allgemeinen bekannt, daß S. manchen feiner Beit Auffeben erregenden politifden Beitungsartitel geschrieben hat. In den Anmertungen B.'s findet man jest reiches bibliographisches Material barüber, wie über andere auf S. bezügliche Reitungsauffage, Die ohne feine fammelnde Sand vielleicht für immer vergessen worben maren. Die Borarbeiten B. 3 find eigentlich auf eine Darftellung von viel größerem Umfange 3113 geschnitten; man bebauert es wirklich, daß ber Bf. viel weniger ex zählt, als er weiß, daß er so manche interessante Bendung, wie z. 28. ben Rudtritt S.'s von feiner parlamentarifchen Thatigfeit nur fnapp andeutend motivirt. Ammerhin hat es auch seinen guten inneren Grund, daß die letten zwei Sahrzehnte G.'s nur gand fummarifch bargeftellt werden. Sehr viel Intereffantes erfahren wir aber über die erften Bonner und die Marburger Jahre (über Die Bübinger und Beller mit eigenen Erinnerungen beigefteuert habert). und vor allem über die Münchener Zeit, für die man gleich noch Die halb autobiographischen Auffage G.'s über Giefebrecht und Dollinger und über die Gründung der Münchener Siftorischen Rommiffion bing 115 lesen muß. Wie mild und sonnig tritt aus letterem bas Bild Des edlen Königs Max II. entgegen. Die Momente find felten in ber beutschen Kultur, wo die Fürstenhöfe und die Rreise geiftigen Lebens in wirklichem gegenseitigem Berftandnis fich berühren, aber immer find bedeutende Wirkungen daraus entsprungen. Daran tann im diesem Falle nicht irre machen der politische Konflift, ber G. a115 München wegtrieb 1). Er war auf die Dauer unvermeidlich, aber

<sup>1)</sup> Ein späteres charafteristisches Wort aus Sybel's Tagebuch theilt wit: "Daß ich bei König Max wegen meiner sehr richtigen politischen Übergeugung ser hatte die Triaspolitif des Königs charafterisirt als "entweder eine Chimäre oder den Rheinbund"] in Ungnade siel, ging mir sehr new ses hat mich davor bewahrt, meine Söhne 1866 gegen Preußen sechtens

anderte nichts an der Stellung des Konigs zu den von ihm fo großbergig in's Leben gerufenen wiffenschaftlichen Unternehmungen. Intereffant ift übrigens, bag G.'s Urtheil über die mittelalterliche Raiferpolitif aus "Unfichten über bie baierifche Geschichte" berausgewachsen ift, die er im Winter 1858 für den Ronig entworfen hat 1). Es ift banach ficher, bag nicht erft bie politische Krifis bes Jahres 1859 ihn barauf geführt bat. Aber foll man es wirklich glauben, wobon er felbst ehrlich überzeugt war, daß hier "seine historisch gewonnene Uberzeugung ber politifchen Anficht vorausgegangen fei"? bier liegt boch wohl eine Gelbsttäuschung bor, die mit bem Rerne feines Dentens gufammenhängt, mit jenem von Schmoller bemertten Juberfichtlichen Bertrauen auf Die Gute und Buverlaffigleit feiner hiftorifden Methode auch in Fragen ber Auffaffung. Wohl wandte & gegen Biefebrecht's Muffaffung ber beutschen Raiferzeit treffend ein (S. 327), "bag es fur ein Gebiet ,mit fo durftigem Quellenftoff" überhaupt feine, im wiffenschaftlichen Ginne bewiefene Beschichte gibt; genau genommen follte man nie von einer Befchichte ber Karolinger oder der Sobenstaufen, sondern nur von Anfichten darüber reben". Daß aber auch auf einem Bebiete mit bentbar reichstem und beftem Quellenftoff subjektive Unfichten und Berthurtheile jebe all= gemeinere, gufammenhangende Auffaffung auf's tieffte beeinfluffen, ja eigentlich erft herftellen, bas fich gang flar ju machen, mar feiner Ratur nicht gegeben.

Das steptischere jüngere Geschlecht hat freilich keinen Grund, deshalb auf die Männer herabzusehen, die von sesten, geschlossenn Brincipien aus, wie S. es einmal aussprach, "nach organischen, durchsteisenden, einheitlichen Gesichtspunkten" den Stoss durchdrangen und meisterten. Haben sie ihm dadurch auch zuweilen Gewalt angethan, —welche Fülle der Erkenntnis hat dafür andrerseits — um von den praktisch-politischen Wirkungen hier ganz zu schweigen — die Energie ihrer sittlich politischen Auffassung uns erschlossen. Ohne starke

<sup>&#</sup>x27;) Leider ist weder dieser, noch ein anderer für den König geschriebener Aufsatz geschichtsphilosophischen Inhalts über den Fortschritt in der Geschichte w. veröffentlicht. Der Herausgeber hat sich an Spbel's testamentarische Bertigung gehalten, nichts zu veröffentlichen, was nicht von ihm selbst als bertigertig bezeichnet sei. Danach muß man wohl auf die Hoffnung versen, den von ihm 1894 in der Atademie gelesenen Bortrag über Hintelden gedruckt zu sehen, der, wie er mir selbst erzählte, nur einer kleinen berung noch bedurfte.

Leidenschaft, ohne den Antried innerster Lebensideale, nur mit Flekkund mit methodisch dressirtem Berstande allein werden nun einmenicht neue Höhen und Ausblicke der Erkenntnis gewonnen. Und wenselsbit noch einst viel mehr von den Urtheilen und Ergebnissen S. und Treitschle's antiquirt und widerlegt werden sollte, als es jetzischon hie und da geschehen ist, so wird immer noch ein kräftigender und anseuernder Odem ausgehen von diesen Borbildern echter wissen zuschaftlich-menschlicher Lebenssührung.

Noch auf eine Beobachtung von vielleicht allgemeinerer Bebeutung leitet die lette Sammlung ber Er.'schen Auffate bin. Sie erbalt = It ja ihren besonderen Charafter dadurch, daß fie Arbeiten aus allen Stadien feiner Thatigfeit bringt. Bon ben Erftlingsauffagen aus den "Breußischen Jahrbuchern" über die Grundlagen ber englischen Freiheit, über bas Selfgovernment und über Gottfried Reller, bis gum u feinen beiben letten für die "Siftorifche Beitfchrift" gefchriebenen finde b es noch 38 größere und kleinere Effans und Artikel 1). Dazu hat mit bann ber Herausgeber Liefegang, beffen Treue und Sorgfalt ber = n warmsten Dant verdient, eine Sammlung Er.'icher Recensionen au = \$ bem Literarischen Centralblatt aus ben Jahren 1858-1867 gefügt - nur eine Auswahl, aber allein icon 126 Rummern. Sier icau ===t man nun in die Bertftatte hinein, in der fo mancher feiner fpate mit vollerer Rraft entwickelten Gedanken die erfte Form erhaltem n hat — mancher aber ift noch darunter, der später entweder nice fortgebildet oder boch umgebildet worden ift. Man tann fich ben Eindruck nicht entziehen, daß hier noch viel mehr Reime ausgestreummt find, als später aufgingen. Die ethisch-politische Aufgabe, an die feine gange gewaltige Braft fette, hat flarend, tongentrirend, abe=r auch fimplifizirend auf feine reiche Gedankenwelt, auf feine unenblid geistige Empfänglichkeit gewirkt. Die Überzeugungen seiner lette- I Jahrzehnte find mannlich ftart und maffin, die Gedanten feiner erfte n produktiven Sahre aber vielleicht elaftischer. 218 Mann auf beer Sohe seines Wirkens, in der herrlichen Luther-Rede des Rabres 188====, ertlärte er schroff: "Die hiftorische Welt ift die Welt bes Willens, we il

<sup>1)</sup> In der Aussicht auf eine vollständige Ausgabe seiner Berte Liesegang drei größere Abhandlungen: "Der erste Bersassungstampf in Preußen", "Preußen auf dem Biener Kongreß" und "Die Ansänge deutschen Zollvereins", die mit vielen Kürzungen bekanntlich in die "Dentsche Geschichte" übergegangen sind, sowie die Beiträge zu Bluntschli-Braten" Staatswörterbuch (mit einer Ausnahme) sortgelassen.

t der Bedante, fondern die That bas Schidfal ber Boller bestimmt; am beginnt Die Beschichte ber modernen Menschheit nicht mit carca, nicht mit ben Rünftlern bes Quattrocento, sondern mit rtin Luther". Bierundzwanzig Jahre zuvor aber hatte er gesagt 528): "In der Geschichte wie in der Runft ift das Individuelle leich bas Allgemeine. Roch flarer oft als in ben großen Staatsonen fpiegeln fich die innerften und entscheidenden Gigenheiten r Beit wieder in der Enge bes hauslichen Lebens, in bem Berniffe von Mann und Beib, in den ftillen Rampfen eines ein= en Bergens." Die beiben Außerungen fteben ja nicht in absolutem beripruch zu einander, aber fie bezeichnen ficherlich verschiedene bengen. Bwischen beiden liegt die Beit ber Thaten, - aber die ere wird manchen heute sympathischer anmuthen, wie die spätere. ftebe wenigstens nicht an, mich rundweg zu ihr zu befennen. noch eins: Sat nicht auch G., bebor er auf bas politifche lachtfeld gerufen murbe, ein Geschichtswert über ben Untergang romifchen Reiches geplant, bas, nach ber Urt ber Borarbeiten und nach ber daraus hervorgegangenen Studie über bas politische fogiale Berhalten ber erften Chriften gu urtheilen, bas Bufammen= en der politischen mit den geiftigen, sozialen und wirthschaftlichen chten mahricheinlich in viel weiterem Rahmen geschildert haben be, als feine fpateren großen Berte? Bahrlich, nicht erft die en Evolutionshiftorifer von heute haben und ben Weg zu ben ren Quellen der Geschichte in den Spharen außerhalb bes ates gezeigt. Es ift ein fatulares Bedürfnis, das zu ihm treibt bas fich auch in benen ursprünglich und fraftvoll geregt hat, die i durch die großen Aufgaben ber Beit gur Ergrundung vor allem ftaatlichen Lebens gedrangt worden find. Das war aber fein reg, fondern bas war ein nothwendiges Stadium, bas auch unfere untnis gang gewaltig geförbert hat. Das Phantom einer Rulturpichte ohne Staat ift durch fie vernichtet worden, und wir muffen immer auch nach bem Buntte, ben fie in rafchem, energischem auf erreicht haben, orientiren, wenn wir jest gleichsam bersuchen, zurudgebliebenen Theile bes Beeres in gleiche Linie zu bringen. und nichts anderes meinte ich, als ich nach G.'s Tobe hier die riach migbeuteten Borte ichrieb, wir mußten bas Bermachtnis bes en Beichlechtes in Treue pflegen, ohne es beshalb epigonenhaft unberrudbaren Dogma erftarren zu laffen.

Fr. Meinecke.

Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. Borlesungen über Sozie philosophie und ihre Geschichte. Bon Dr. Ludwig Stein. Stuttgart, Fei Enke. 1897. 791 S. 12 M.

Mit dem in der Gegenwart fich überall vollziehenden frifch Aufschwunge ber Beisteswiffenschaften ift auch die Philosophie, die f bisher vorwiegend an die Naturmiffenschaften anlehnte, vor gang ne Aufgaben gestellt, die theils auf theoretischem, theils auf praktisch Gebiete liegen. Einen Beleg bafür liefert auch das vorliegen Buch, das zum erften Dale in sustematischer und umfassender 28 . die soziale Frage vom Gesichtspunkte des Philosophen aus behand Das Buch ift aus Borlefungen bervorgegangen und bat die Erir rung an feinen lebendigen Urfprung in einer im allgemeinen me thuenden Weise in seiner frischen, allem Schulmäßigen abhot Darftellungsweise bewahrt. Bas seine inhaltliche Seite anbetri so wird hier dem Besprecher seine Pflicht durch ein offenes 28: Stein's erleichtert, daß es das tragische Los der Philosophie i zugleich über alle Biffenschaften zu Gerichte zu figen und alle üb sich zu Gericht sigen lassen zu müssen. Ein so vielseitiger und zu gleich erfter Berfuch muß naturgemäß im einzelnen gelegentlich Bloge aufweisen, zumal es auf ben einzelnen Gebieten vielfach noch a systematischen Borarbeiten gebricht. Aber der Werth eines Buchel wie des vorliegenden, liegt auch nicht in den Ginzelheiten, jonder in bem Ganzen. Daß eine so weltbewegende Frage wie die sozia einmal von einem hohen Gesichtspunkte aus — sub specie aeterni eine umfaffende Behandlung erfährt, und bag man bas Bert ichlie lich doch mit bem Gefühl der Befriedigung aus der Sand legt darin liegt feine Bedeutung.

Als das eigentliche Problem, das sich hinter dem Ausdrn "soziale Frage" verbirgt, bezeichnet der Bf. (S. 29) "die Form und Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens und Zusamme wirkens". Aus dieser Fassung erhellt, daß das Problem für d. Bf. in einen theoretischen, beschreibenden Theil von geschichtliche und oshgehologischem Charakter und einen praktischen, normativen Thzerfällt, der sich mit den leitenden ethischen Gesichtspunkten und d volkswirthschaftlichen Technik einer planmäßigen Regelung der sozial Berhältnisse besaßt. Der erste Theil ist wieder in zwei Abschnik gegliedert, von denen sich der erste mit den objektiven sozialpsychologischen Thatsachen, der zweite mit der Entwicklung der theoretischen Anschaungen über das soziale Broblem beschäftigt. Der ebe

unte erfte Abschnitt betrachtet, vorwiegend vom pinchologischen dountt aus, Urfprung und Entwidlung der wichtigften Rulturber Familie, bes Eigenthums, bes Staates, ber Sprache, bes tes und der Religion. Wenn ber Ethnologe und Soziologe hier Bi nicht überall beiftimmen tonnen, fo muß man bebenten, bag r bie bier in Betracht tommenden Biffensgebiete theils an gu= ffigen gufammenfaffenben Darftellungen gebricht, theils überbis jest nur ungeordnete Materialfammlungen aufgehäuft find. auf zwei Buntte fei bier hingewiesen. St. überichatt die Bu= figfeit der Theorie Morgan's von der Entwicklung der Ehe aus urfprünglichen ichrantenlofen geschlechtlichen Bertehr erheblich; u Bunften Diefer Anschauung angeführten Thatfachen gestatten weg auch eine andere Erflärung, und vieles macht es mahr= lich, bag eine weitgehenbe Loderung ber chelichen Bande eine ge Ericheinung erft auf etwas höheren Rulturftufen bilbet, wo ohere wirthichaftliche Entwidlung für die Sabgier neue Berngen schafft. Roch viel bestimmter muß die von St. über= nene Theorie Morgan's von der Entwicklung bes Staates, feine eicheibung zwischen Gesellichaft und Staat angesichts unserer gen ethnologischen Kenntniffe als eine haltlose und willfürliche ruttion bezeichnet werden. Gine Berichtigung bes betreffenden mittes wird durch die Unbestimmtheit erschwert, die die genannten n Begriffe leider auch in St.'s Darftellung nicht völlig abift haben. Wir bemerfen baber nur, bag einerfeits politische eiten, die auf der tiefften Stufe mit ber Familie im weiteren e zusammenfallen, überall exiftiren, und daß andrerseits die iche Organisation auch bei jo bochgestiegenen Stämmen wie ben bifden Salbtulturvölfern noch ein fehr loderes Geprage aufweift. Der zweite Theil bes Buches bietet ben "Umriß einer Gete ber Sozialphilosophie". Um mehr als einen Umrig fann es vier in ber That nicht handeln, da die meiften bier in Betracht enden Fragen, vor allem der wechselseitige Busammenhang gen Lehre und Leben, bis jest taum in Angriff genommen find. binblid auf ben Blan bes Bangen ericheint ce baber begreiflich, ber Bi. mehr abgerundete Gingelbilber als eine gufammenende Weichichte bietet. Bielleicht mochte man boch einzelne Buntte ibrlicher behandelt feben, fo ben Anarchismus, der in die rechte ichtung erft bei einem Blid auf die Entwidlung ber Unschauungen ben hemmenden Ginfluß bes Staates auf bas Individuum gerüdt wird, und weiterhin, da ohne das Leben die Theorie nur halb verftändlich ift, die fortschreitende Emanzipation des Individuums von der Gesammtheit seit dem Alterthum, in dessen frühesten Zeiten sie uns auf wirthschaftlichem Gebiet so bedeutsam entgegentritt.

Der lette Abschnitt beleuchtet bie foziale Frage bom sittlicen Standpunft und versucht Wege zu ihrer Losung zu zeigen. In letterer Beziehung befleißigt ber Bf. fich einer wohlthuenden, bem Philosophen augemeffenen Burudhaltung: feine Borfclage, Die fich in ber Richtung einer Art von Staatsfozialismus bewegen, beziehen fich nur auf zukunftige Dinge, nicht auf aktuelle Fragen. St.'s Ausführungen über die sittliche Seite des Problems, über die Wandlungen bes Eigenthumsbegriffes, über die nur relative Gultigfeit jeder Rechtsordnung, über ihre Abhängigkeit von den sittlichen Anschaumgen. benen fie entfließt, und ber 3wedmäßigkeit ber wirthschaftlichen Ord= nung, die sie aufrecht hält, berühren wegen ihrer leibenschaftslofer Marheit und Tiefe überaus wohlthuend; sie bilden zugleich den natur= gemäßen Abichluß best gangen Gebantenganges bes Buches. Den I feit wir dem Individualismus der Aufflärung entronnen find, vermas feine Erörterung über die Aufgaben des sittlichen Lebens sich mebr der Einficht zu entziehen, daß die höchsten sittlichen Aufgaben nicht dem Individuum, fondern ber Sphare ber Befammtheit angehorent. und daß das lette fittliche Ibeal die planmäßige Ordnung alle menschlichen Dinge nach oberften fittlichen Gefichtspunkten bilbet.

Braunschweig.

A. Vierkandt.

-1

· 🔃

ic.

7. 72

in M Logi

-4-

्रमा ्रमा

ः तम

----

-: 16

: 1

30

•

Agpptische Kulturgeschichte. Bon Dr. Bollo Stern. Banb 1: Alte-thum. Magbeburg, Balther Niemann. 1896. 241 S. 8 M.

Der deutsche Leser, welcher sich über die Kulturgeschichte de alten Ägyptens unterrichten will, tann sich seit einer Reihe vo Jahren vertrauensvoll an zwei vortreffliche Werke wenden: "de Geschichte des alten Ägyptens" von Eduard Meyer und Adol Ermans "Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum". Beit Werke sind im besten Sinn des Wortes populär gehalten, sie reiche dem Leser die Früchte eigenster mühsamer Forschung in ansprechendst Jorm dar. Beide Werke ergänzen sich in der glücklichsten Weise, dem ruht in dem ersteren Buche das Schwergewicht auf der politische Geschichte, so will das zweite mehr eine Kulturgeschichte sein. Das beiden vor zehn Jahren erschienenen Bücher trop der großen Ford

foritte, welche die Agyptologie namentlich in dem verfloffenen Luftrum gemocht hat, noch beute nicht zu ben veralteten gehören, ift gewiß die befte Probe auf ihren Berth. Es fann baber auch nicht behauptet werben, baß gegenwärtig bas Bedürfnis nach einer neuen Arbeit über bie Rulturgeschichte bes Pharaonenreiches vorlag. Ber fich inbeffen bon neuem an diese Aufgabe magte, mußte entweder eine von neuen Besichtspuntten ausgehende Darftellung versuchen ober unter Bergicht auf eine felbftandige Arbeit weiteren Rreifen in furger Foffung dasjenige borführen, was die obigen Arbeiten in ausführlicher Beife geboten hatten. Der Bf. ber neuen agyptischen Rulturgeschichte hat den ersteren Beg eingeschlagen, fein Bert macht auf Biffenschaftlichkeit Unfpruch und muß es fich baber auch gefallen laffen, mit dem ent= prechenden Dagftab gemeffen zu werden. Dabei ift aber nur allgu bald festzustellen, bag bas Buch eine völlig unselbständige Leiftung it. Bas wurde man bon einem Bf. fagen, welcher heutzutage ohne jebe Renntnis ber griechischen und lateinischen Sprache eine Rultur= geschichte der Romer und Bellenen fchriebe! Darf nicht der Mgup= tolog in ahnlichem Fall diefelbe Berwunderung außern, umfomehr als bei ber Benugung ber nicht immer juganglichen Uberfegungen agyp= tifcher Texte außerste Borficht geboten ift? Dem Bf. ber neuen Rulturgeschichte geht nun jede Renntnis ber Sprache ab, fo daß er nur aus zweiter und britter Sand ichopfen tann und ben verichiedenen Quellen rathlos gegenüberfteht. Go treten uns benn aBuptifche Ramensformen aller Berioden und Schulen der Agnptologie entgegen, und die g. B. aus einem Leibener Baphrus bie und ba mit= getheilten Stellen (bas nabere Citat fehlt) find ficherlich einem beute langit nicht mehr ernft genommenen Aberfepungsverfuch entnommen. Bludlicherweise find die Berte von Erman, Ed. Meyer, Biebemann und Daspero fleißig zu Rathe gezogen, fo daß nicht überall Beraltete Ergebniffe aufgenommen find, aber es bleibt boch noch ein ftartes Gunbenregifter befteben.

Ich sehre babei von der großen Bahl der soeben erwähnten falschen Lesungen ab. hier sollen nur zur Begründung meines Urtheils einige Ausstellungen folgen, denn sämmtliche Irrthumer aufstweden, wurde über den Rahmen einer Recension hinausgehen.

So ftößt man (Seite 7) auf eine Schlangengöttin Mirit, welche 310 eifellos einer falfchen Lesung ihren neuen Namen anstatt des richtigen Merit=soger verdankt. Übrigens überschätzt der Bf. die alten Agnpter, wenn er auf derselben Seite annimmt, daß "die

einstigen Lehrmeifter ber Griechen auf ihrer Sochschule in Rairo Dinge trieben, welche bem Namen Biffenschaft Sohn fprechen". Die lettere Bemerkung barf auch für die altägyptische Schule in vollsterze Umfang in Anspruch genommen werden, das haben wir nachgerad genügend fennen gelernt. Der Bf. murbe (S. 24) "die anmuthig Ronigin Ameniritis" fcmerlich mit ber beiligen Glifabeth verglichen haben, wenn ihm befannt gewesen mare, bag die babin gedeuteten Wendungen zu dem uralten Phrasenbestand ber offiziellen Sprache gehören. Die betreffenden Borte murbe ber Berfaffer jener Inschrift mit ber größten Seelenruhe auch auf eine ägyptische Ratharina angewendet haben. S. 25 handelt es sich nicht um eine Mufitstunde, sondern, wie die vollständigen Darftellungen gur Genuge zeigen, um die Begleitung bes Flotenspiels burch Banbetlatichen, wie es noch heute üblich ift.

9

9

C

\_

\_ = =

\*

Ţ

**9**.

 $_{-}$ J

Bei ber Darftellung bes "Auszugs Pharao's in's Feld" find Solbatentypen ber verschiedensten Berioden durcheinander geworfen. 2. B. find unten rechts Solbaten aus ber Regierung ber Satichev= fowet (um 1500) mit Kriegern Ramfes' VI. (um 1200) vereinigt. Man dente fich, daß ein moderner Künftler bei einer Barade unter unferem Raifer friederizianische Regimenter mit aufziehen ließe! S. 56 hat ber Bf. nicht beachtet, bag bie Ramfes XII. jugefchriebene Stele eine Briefterfabel ptolemäischer Beit enthält, welche Ramfes II. angebichtet worden ift. Die turg barnach vorgetragene geiftvolle Sypothese von Ed. Meyer hatte als folche getennzeichnet werden muffen, wie es auch der genannte Foricher gethan bat. Die Ethn= mologie von "Gott" ift völlig aus ber Luft gegriffen, trot gelegent: == = licher gegentheiliger Berficherungen.

Der Paffus (S. 67) "ba man zudem von rechts nach links schrieb, so wird für die Agypter das Schreiben ebenso mühlam ge= wesen sein wie für ihre heutigen Rachkommen" barf wohl ohne jeden Kommentar hierhergesetzt werden. Weshalb das sicher dem "neuen Reich" angehörende Marchen aus ber Spesoszeit ftammen foll, ifter at Ref. nicht verständlich. Die Gesammtauffaffung der Erzählung if schief, von einem & uridog dikoi, oder, wie der Bf. will, einen moralischen Gedanken" ift hier keine Rebe. Es liegt ein echte == 3 Boltsmärchen vor, welches in recht gewaltsamer Beise mit eine = anderen Erzählung zusammengestellt ift.

Der funftgeschichtliche Theil ift völlig miglungen. Der schouse von Dariette beseitigte Irrthum, daß bie Daftabas abgeftumpft

Byramiden feien, ift hier wiederholt. Bei der Befprechung der Saulenformen fehlt jede zeitliche Gruppierung. Der agpptische Tempel ift gleichfalls in feiner Unlage und Entwidlung nicht richtig gewurdigt. Bir fennen zwar erft feit furgem die Entftehung des Tem= pels aus bem Bohnhaus, ober richtiger aus bem befestigten Bohnbaus, aber die Berborhebung ber beiben Bruppen bon Beiligthumern, ber an den griechischen Peripteros erinnernden Rapelle und bes großen Tempels, ift ichon feit langem üblich gewesen. Die Daritellung der bilbenden Runft ift in ihrer Gesammtauffaffung ganglich verzeichnet. Die Scheidung in zwei Perioden "die der freieren Runft Des alten Reiches von Memphis und Diejenige ber an ftrenge Borichrift gebundene, an Uberlieferungen ftarr festhaltende bes neuen Reiches, beren Mittelpunft erft Theben bann Cais mar", verrath eine völlige Berfennung des Grundcharafters der agyptischen Runit= gefchichte. Bir nehmen heute fünf große Berioden an. 1. Die archaifche Runft. 2. Die Runft bes alten Reiches. 3. Die Runft bes mittleren Reiches. 4. Die Runft des neuen Reiches. 5. Die archaiftische Runft menn wir von der helleniftisch=romischen Epoche absehen. Inner= balb aller Diefer Berioden befteht neben bem gebundenen bo fifden und firchlichen Stil ein freier Bolfsftil.

Ich denke, die mitgetheilten Proben genügen zur Charafterisirung des Buches. Wäre dasselbe in der anspruchslosen Form einer popularen Unterhaltungsschrift erschienen, so würde das Urtheil ein anderes wesen, aber auch besser von anderer Seite gefällt worden sein. Vanche Theile des Buches sind frisch und anschaulich geschrieben und urden daher sür viele eine angenehme Unterhaltungslektüre gebildet den. Da sich das Werk aber bei dem ernsteren Leser als selbsändiger und zuverlässiger Wegweiser einsühren will, kann nicht entschieden genug vor demselben gewarnt werden. — Auch die Ausstatung des Buches läßt zu wünschen übrig. Bon plastischen Werken vollten, namentlich wo es sich um Statuen handelt, heutzutage Lichtstrude gegeben werden. Der Leser, welcher z. B. den an einen Totenschalbel erinnernden Kops (S. 39) betrachtet, wird schwerlich eine Uhnung davon haben, daß er eines der Meisterwerke ägyptischer Borträtkunst vor sich hat.

Straßburg i/E.

W. Spiegelberg.

Hérodote, historien des guerres médiques. Par Amédée Hauvette Paris, Hachette et Cie. 1894. 512 S.

Über Herobot, sein Leben, seine Quellen, die Glaubwürdigke seiner Nachrichten, ist in unserem Jahrhundert eine sehr umfangreid Literatur entstanden. So ist es begreiflich, daß ein Schriftsteller, di fich mit all den aufgestellten Ansichten und Hypothesen auseinander setzen will, ein sehr umfangreiches Buch zu Stande bringt. Das hi Hauvette in dem vorliegenden Werk mit großem Fleiß getha Über manche der Brobleme, wie das Leben Herodot's, seine Reiser die allgemeinen Fragen über seine Quellen, hat er ganz verständi geurtheilt, fo 3. B. über die Annahme von Banofsky und Trautweit daß Herodot in weitem Umfange schriftliche Quellen benutt un ausgeschrieben habe - wenn er auch verkennt, baß 3. B. für be Marfch bes Xerxes bis nach Therme und ebenso für die Bölkerschafte in seinem Beere Berobot beutlich auf schriftlichen Borlagen fuß Aber im allgemeinen gilt auch hier: weniger ware mehr gewefer Hätte der Bf. sein Werk auf die Hälfte des Umfanges reduziert um dadurch die entscheidenden Fragen schärfer gefaßt und Unwesentliche rafch erledigt, ber Lefer murbe ibm viel mehr Dant miffen.

Der Serodotkritik find zwei Aufgaben geftellt, welche zuglei die wichtigsten Borarbeiten für eine Geschichte der Perferkriege bilden Die eine ift die Ermittlung ber Traditionen, welche Berodot au genommen hat, die Feststellung ihrer Heimat, ihrer ursprünglichen G stalt, bessen was Serobot hinzugethan und weggelassen hat; die ander die Brüfung dieser Traditionen selbst auf ihre Glaubwürdigkeit, die vo den Thatsachen selbst ausgehen und den objektiven Makstab deffer was in Raum und Beit und unter gegebenen politischen und mil tärischen Berhältnissen möglich gewesen ist, an die Überlieserung 3 legen hat. Es wird sich nicht behaupten laffen, daß B. die Forschur nach einer ber beiben Richtungen bin mefentlich geforbert bat. Se Werk ist der Tendenz nach durchaus apologetisch, für Herobot w für feine Traditionen, es möchte nachweisen, daß uns die Geschich ber Verferfriege in allem Besentlichen authentisch überliefert ift, be fie fich so abgespielt hat, wie Berodot erzählt, und macht Ronzesfion. an die entgegengesette Auffassung nur, wo es absolut nicht ande geht. Dag Berobot 60 Sahre nach ben Greigniffen ichreibt, bag fe Werk die ausgesprochene Tendenz verfolgt, jest, zu Anfang D archidamischen Krieges, die Berdienfte Athens in helles Licht setzen — daher der erbitterte Haß, mit dem Korinth, und die leic

Fronie, mit ber Sparta behandelt wird - und daneben die Politit der Alfmäoniden zu rechtfertigen - baber die arge Behäffigteit gegen Themiftotles - und damit jugleich die Stellung bes Beritles ju farten, wird vom Bf. nicht berückfichtigt. Daber erhebt fich S. benn auch nicht zu einer felbständigen politischen Auffaffung ber Berferfriege, ju einem Berfuche, von ben Augerlichfeiten, welche die Tradition, oft entstellt genug, bewahrt hat, zu einer Erfaffung der inneren Busammenhänge, der in Bahrheit treibenden Momente porzudringen. Bollends ungulänglich aber ift fein Urtheil in mili= tarifden Dingen. Um die unmögliche Angabe, daß die Athener bei Marathon 8 Stadien (1,5 km) im Laufichritt gurudgelegt hatten, du rechtfertigen, beruft er fich barauf, daß im Jahre 1890 ein fran-Bofifder Artillerieoffigier fein Beloton, mit Baffen und Bepad, bis gu 15 km im Laufschritt geführt habe (G. 261); von bem Beer des Xerres nimmt er an, daß es in Rleinafien mit breiter Front, wie es icheint bis ju 100 Mann, marichirt fei (G. 311 f.), und vertheidigt daber die Bahlen Berobot's nach Rraften: bas Berferheer fei jedenfalls weit über eine halbe Million ftart gewesen. Bo fo alle wirfliche Unichauung fehlt, ift es begreiflich, daß ber Bf. auch in Berodot's Angabe, im fpartanifden Beere feien auf jeden Sopliten fieben Deloten gefommen, Die als Leichtbewaffnete am Rampfe Theil nahmen, nichts Unitogiges findet.

Salle.

Eduard Meyer.

Edward A. Freeman, History of federal Government in Greece and Italy. Edited by J. B. Bury, M. A. Second edition. London, Macmillan and Co. 1893. 13 s. 6 d.

Freeman's groß angelegtes Werf über die Geschichte der Bundesstaaten ist bekanntlich ein Torso geblieben. Bollendet ist nur die Geschichte der griechischen Bundesstaaten (1863). Unter ihnen nimmt die Geschichte des achäischen Bundes den Haupttheil ein, die neben der allerdings tieser greisenden Darstellung Dropsen's immer ihren Werth behaupten wird. Charasteristisch sür F.'s ganze Ausstassung, die in dem behaglichen aber angeregten Leben kleiner Republiken ihr Ideal sah, ist, daß der historisch bedeutendste Versuch zu einer bundesstaatlichen Organisation Griechenlands, Philipp's forinthischer Bund, überhaupt nicht erwähnt wird. F. hat ihn natürlich verhorreszirt und daher das bedeutende Element nationalen Fortschritzes, das in ihm lag, nicht zu würdigen vermocht. — Der neuen

Auflage ift aus seinem Nachlaß ein Rapitel über die Föderation it Italien, die älteren landschaftlichen Bunde, den italischen Bundes staat vom Jahre 90 und die lombardische Liga beigegeben — darau beruht ber Titel, den das Werk in der zweiten Auflage erhalten hat außerdem eine turze aber intereffante Stizze bes alten beutschen Reiche und des deutschen Bundes. Beide Abschnitte find Anfang der jechzig€ Nahre geschrieben und spiegeln überall die gleichzeitigen politische Bewegungen wieder; namentlich Napoleon's III. Projekt eine föberativen Organisation Italiens wird vielfach mit ber En rüftung eines liberalen Enthusiaften erwähnt. — Die foderatis Organisation Italiens unter römischer Leitung, deren politische B deutung anerkannt wird, hatte doch wohl eine etwas eingehende Behandlung verdient, obwohl fie natürlich fein Bundesstaat ma iondern die Organisation der römischen Berrichaft über Italien, un ihr daher anders als Philipp's forinthifchem Bund jedes Orga fehlte, in dem den abhängigen Bemeinden eine Bertretung ihrer I schauungen gewährt war.

Halle.

Eduard Meyer.

Beiträge jur Geschichte der Hoheitsrechte des deutschen Königs jur 3 der ersten Staufer 1138—1197. Bon Richard Scholz. (Leipziger Studu aus dem Gebiet der Geschichte. Herausg. von G. Buchholz u. f. w. Bb. H.) Leipzig, Dunder & Humblot. 1896. 127 S.

Es ift fehr verdienftlich, Ginzeluntersuchungen auf dem Gebie der deutschen Berfassungsgeschichte über die Zeitgrenzen des groß Bertes von Bait hinaus zu unternehmen, wie es in vorliegend Schrift geschieht. Nach einer allgemeinen Charafteriftit bes Roni thums im 12. Sahrhundert werden die gerichtlichen, militarifche finanziellen Sobeiterechte in einzelnen Abschnitten untersucht. U wesentlich neue Resultate zu erzielen, ist der behandelte Zeitrau allerdings zu furz, zu nah und verwandt den noch von Baig p in's Auge gefaßten Berhältniffen. Aber wir feben boch manches a Grund umfaffenderer Belage bestätigt, sicherer gestellt, genauer u! schrieben, was nicht so bestimmt bekannt war, und manchen neu Bug erhält doch das im allgemeinen bekannte Bild, namentlich dem Abschnitt über die Finanzen. Hier bietet Bf. nütliche Ginbli in die Berwaltung des Kron= und Reichsguts. Auf die Fragen na Ursprung und prinzipieller Natur der königlichen Regalrechte geht nicht näher ein; soweit er genöthigt ist, es zu thun, bei I

Grörterung der toniglichen Rechte am Kirchengut, bleibt er hinter den neueren Anschauungen gurud, weil er die Werke von Stut, Haud, namentlich aber das von Imbart de la Tour nicht berücksichtigt hat.

E. B.

Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Johrhundert über Fusda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte des Abendlandes. Artikel aus Gazwini's Athar al-bilad, aus dem Arabischen übertragen, mit Kommentar und einer Einseitung versehen von Georg Jacob. Dritte versmehrte und verbesserte Auslage. Berlin, Maher & Müller. 1896. 77 S.

Die neue Auflage bes intereffanten Schriftchens (vgl. S. B. 73. 315) vermehrt die Auswahl mertwürdiger Beschreibungen von Stabten und Landern, die ber Bf. aus des grabifchen Geographen Dagwini's Cammelwert entnommen bat, um Berichte über Frantenland (Franfreich), Mir, bas Raftell Rerimel in ber Bretagne (mit beffen Erwähnung eine eigenthumliche, fonft nicht befannte Legenbe Do m beiligen Martin verfnüpft ift), Granada und einige andere ipanifche Orte, die fabelhafte "Stadt der Frauen" auf einer Infel im weftlichen Deere, Dieszfo im Clavenlande, Bawila in Ufrita, Bafu; Rotigen über Drepanum und Ernx, Cortona, Bordeaux find aus dem Anhange ber borigen Auflage in den Saupttext aufgenommen. Die Ammertungen haben manche Bufage und Berbefferungen erfahren, in einem Anhange giebt Bf. Erläuterungen gu berichiedenen Stellen bes Dagwini'ichen Berfes als Beitrage ju einem funftigen Rommentar. Befanntlich geben bie Berichte Dagwini's über unfere nordeuropaifchen Lande auf zwei Reifende bes 11. bezw. 10. Jahrhunderts, al-Udhri und Tartuichi gurud. Die Bermuthung bes Bf., bag letterer einer Gefandtichaft aus Spanien angehörte, die im Jahre 973 am Sofe Otto's bes Großen erichien, bat ingwischen, foviel ich weiß, allgemeine Bujtimmung gefunden. E. B.

Wartt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis. Ein Beitrag zur Geschichte ber bentichen Stadtverfassung. Bon Dr. Siegfried Rietschel. Leipzig, Beit & Co. 1897. 233 S.

Der Bf. hatte durch seine Dissertation: "Die Civitas auf deutschem Boden bis zum Ausgang der Karolingerzeit" (vgl. H. B. 74, 170) eine treffliche Grundlage geschaffen: auch seine neue Arbeit wird für die ineisten behandelten Kuntte als abschließend gelten können. Rietschel bei bnet sich aus durch eine ungewöhnlich ausgedehnte Kenntnis der

Quellen, die er, ohne die Darftellung zu belaften oder ben Lefer zu ermuden, zu verwenden verfteht, und durch eine noch feltenere Gigenichaft: die Babe, fich von teiner Theoric befangen, von feinem Bortfinn beirren zu laffen, die Thatsachen frei und ficher in's Muge zu faffen und immer auf die Sache zu geben. Auch beobachtet er inrmer Die Unterschiede, Die burch die Entwicklung in der Beit und Die historisch=geographische bedingt sind. So wird bei ihm eigentlich zum erften Male die Eintheilung der Städte in brei Gruppen (Romerftabte, Marttanfiedlungen, und mit einem fertigen Stadtrecht beichenkte Dörfer) fruchtbar. Die dritte Gruppe scheidet er mit Recht, als für bie Beschichte ber Stadtverfassung von verhältnismäßig untergeorD" neter Bedeutung, aus der Betrachtung aus. In ben Römerstädten lägt er infolge ihrer rechtlichen und wirthschaftlichen Sonderftellurs gahlreiche vom Landrechte abweichende Rechtsfäge fich berausbildent-Als Burgen kam ihnen eine besondere Befriedung zu. Die Rat 5= verfassung ist bagegen nicht in ihnen, sondern in der zweiten, jungere #1 Gruvve entstanden.

Die neuen Städte im Innern Deutschlands sind aus Market ausiedlungen hervorgegangen, freien Bemeinden von Raufleuten, die gang bas Bejen einer freien Ortsgemeinde theilten, aber nicht aus freien Dörfern, sondern die Ansiedlung war in den weitaus meiste 📧 Fällen eine künstliche auf grundherrlichem Boden. In der Nätze schon vorhandene Ansiedlungen irgend welcher Art blieben von der T Marktanfiedlung ausgeschlossen. In seiner Berfassung unterscheide sich das forum von dem Dorf, indem es nie wie dieses einen ein 🕶 zelnen Gemeindevorsteher hat, sondern seine Angelegenheiten zu g fammter Sand, durch einen Ausschuß oder durch bas Rathstollegius verwalten lägt. Dem ländlichen Burmeister entspricht in der Stazet nicht der Bürgermeister, sondern der Rath. Die Untergemeinden, d 📧 in Städten vorkommen und einen Heimburgen oder Bauermeister 🗪 n der Spite haben, find fünftlich gebildet ju Bermaltungezwede =. Eine Parallele zu jenem Unterschied bietet, bag die "Märtte" wo I eine Almende, aber fein Acerland erhalten.

Aus den "Märkten" werden "Städte" durch die Ummauerur g. Die Marktansiedlungen, die sich an die neuen Bischofssitze anschlossen, lagen regelmäßig außerhalb der ummauerten Domansiedlung, der Urles, und erhielten selber erst später, wenn auch sobald möglich, eine Mauer. Dann auch erst wird ihnen ein höherer Friede als dem Dorse, der Burgfriede, zu Theil. Nichtsdestoweniger und obgleich sie natürlich

bem Immunitätsrichter unterstanden, bildeten sie von Anfang an besondere Rechtsgemeinden, wegen ihres besonderen Rechtes, eines meer dem Einstuß des tausmännischen Gewohnheitsrechtes umgebildeten andrechtes. Ferner besigen sie wenigstens in Norddeutschland überall ne besondere Marktfirche und meist auch Exemption in der Spnodal-richtsbarkeit.

Interessant ist die Geschichte des Marttregals mit der durchführten Unterscheidung von privilegirten und tonzessionslosen Ertten.

Rur in einem Buntte möchte ich einen Zweifel aussprechen. Die Marttgerichtsbarteit betrifft, fo ift zwischen ber Berichtsbarin einer auf grundberrlichem Boben errichteten Marttanfiedlung Der über einen periodifchen Martt gu unterscheiden. Die erfte To man dem Immunitatsherrn gufprechen tonnen, foweit eine richtsborfeit gur Beit mit ber Immunitat berbunden gu fein pflegte. Das anderes ift es mit bem periodifchen (Bochen= ober Jahrmarft), Ochte er auch auf grundherrlichem Boden abgehalten werden. 3ch fite nicht, bag ein Immunitatsherr ohne weiteres eine Berichts= teit über Immunitatsfrembe, Die fein Gebiet besuchten, hatte betipruchen fonnen, und auf biefe tam es bei periodifchen Martten och in erfter Linie an. Eben gur Rlarftellung Diefer Berhaltniffe eburfte es eines Reichsweisthums noch im Jahre 1218. Daß fich as ipeziell auf Martte bezogen hatte, die auf nicht immunem Gebiete bgehalten worden maren, tann man nicht behaupten. Und infojern ie Marftanfiedlungen, in denen neben bem regelmäßigen Sandels= ertebr ja auch veriodische Märtte abgehalten wurden, ebenfalls durch ren Fremdenbesuch fich bon bem übrigen immunen Gebiet unterhieden, war eine besondere Regelung auch ihrer Gerichtsverhalt= Te nothig. Bare bie Berichtsbarfeit über bie auf immunem Boben haltenen Martte einfach aus ber Immunitatsgerichtsbarfeit entrungen, fo bedürfte Die Marttgerichtsbarteit auf den übrigen Partten noch einer besonderen Erklärung. Angesichts Diefes Um= andes und des weiteren, daß in den Urfunden eine Berichtsbarfeit ach über die fremden Marktbefucher (3. B. für Bremen, Stumpf r. 2068 a. 1035. Meine Untersuchungen G. 94), sowie über die omines qui in predicto predio quoquo modo sibi habitacula geiant (fur den Erzbischof in Stade, Stumpf Dr. 2118 a. 1038. Bei mir G. 942), ausbrudlich verlieben wird, mochte ich einstweilen n meiner Darftellung feithalten.

Warthvoll ist, daß R. es betont, daß in den weitaus meiste m Marktprivilegien sich keine Periode vorgeschrieben sindet, womit de un Berechtigten Freiheit zur Begründung einer dauernden Marktansie lung gelassen ist. Ferner daß die Jahrmärkte mit der städtischen Entwicklung sehr wenig zu thun haben: sie werden noch in läng st bestehenden Marktansiedlungen eingerichtet und nicht auf dem Marktplatz, sondern auf der Domfreiheit abgehalten. — Es ließe sich noch manches Interessante aus dem vortresslichen Buche ansühren, doch sont nur noch der freudigen Erwartung Ausdruck verliehen sein, mit der man der versprochenen weiteren Abhandlung über die Versassung geschichte der Kömerstädte entgegensehen wird.

Jena.

F. Keutgen.

Das Berfahren gegen die landschädlichen Leute in Süddeutschland. EER Beitrag zur mittelalterlich deutschen Strafrechtsgeschichte von Dr. Ot de v. Rallinger. Innsbrud, Wagner. 1895. VII, 261 S. 6 M.

Wie grausam die Strafen, wie erschreckend zahlreich die Todesurtheile waren, die im Mittelalter von den vielen mit Stod und eigenem Galgen begnadeten Gerichtsherren verhängt wurden, ist his länglich bekannt. Gar mancher weiß auch, daß zuweilen die Bourtheilung auf eine durch sieden Eide bekräftigte Beschuldigung han erfolgte, ohne daß der Mann, gegen den sich diese richtete, zum Bourt gekommen wäre, oder, daß man Geständnisse durch Folterqualen urreressen such aber darüber klar, daß diese "Auswüchse" mittelsalterlicher Strafrechtspflege großentheils als polizeiliche Masser egeln auszusafsen sind, durch welche die ohnmächtige Staatsgewalt den arg gesährdeten öffentlichen Frieden zu erhalten suche. Diese sit das große Berdienst der in Rede stehenden Arbeit.

Der Bf. bictet hier einen Theil jener Untersuchungen, auf welche er schon früher bei Beröffentlichung seines Bortrags über den "Kannpfum den Landfrieden in Deutschland während des Mittelalters" ur Begründung seiner da entwickelten Ansichten verwiesen hatte, und zur behandelt er den Kamps gegen Friedensstörungen, die sich außerh lb der Fehde ereigneten, vor allem also den Kamps der obrigkeitlichen Gewalt gegen die Naubritterschaft. Grundlegend für alles Folger de ist der im ersten Abschnitt geführte Nachweiß, daß der in Landfrieden und anderen Strafgesehen so oft vorkommende Ausbrud "schäblis bet

Kann, ichabliche Leute", eine technische Bezeichnung für Gewohnheits= rbreder war, die neben bem "professionellen Gannerthum" überhaupt, r allem bas Raubritterthum in all' feinen verschiedenen Erscheinungs= rmen umfaßte. Die ichou in frantischer Beit beginnenden Formen besonderen Berfahrens gegen folche "ichabliche Leute", die fich Schädlichfundigung, als Landfrage, als bas Aberfiebnen nach fangennahme, als Richten nach bem Leumundsbrief u. bgl. verieben gestalteten, find bemnach nur als Ausnahmsmagregeln gegen= er gewohnheitsmäßigen Berbrechern (vor allem Dieben, Räubern Dorbern) zu betrachten. Go wenig aber heutzutage burch Bertundung bes Standrechts für ein bestimmtes Berbrechen, 3. B. Raubes das ordentliche Strafverfahren rudfichtlich der übrigen Litte ausgeschloffen ift, fo wenig haben die Landfrage ober eines anderen Ausnahmsverjahren eine Birfung über ben Rreis ber ablichen Leute hinaus gehabt. Totichlag und Rothzucht galten all= mein auch als todeswürdige Berbrechen, wurden jedoch nur im ege des ordentlichen Berfahrens verfolgt, bas dem Beflagten, wo n Weständnis vorlag ober feine Uberführung durch Thatfachen mogh war, ben Reinigungseid freilieg.

Räher auf den reichen Inhalt dieser für die Geschichte des eutschen Strasversahrens so wichtigen Arbeit einzugehen, ist hier icht der Plat. Es genüge hervorzuheben, daß v. B. durch seine Intersuchungen über die Maßregeln des Nürnberger Raths gegen hädliche Leute die Fäden bloßgelegt hat, welche von den Einchtungen des Mittelalters zu der gleichfalls auf franklichem Boden urch die Carolina erwachsenen Resorm des deutschen Strasversahrens nüberleiten.

Gras.

Luschin v. Ebengreuth.

Die Chronica Novella des hermann Korner. Im Auftrage der Bedend'schen Breisstiftung für deutsche Geschichte herausgegeben von Jatob dwalm. Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 1895. XXXVI, 650 ©. 4°.

Alles an diesem Bert ift von ungewöhnlichen Magen, die Koneption und Gestaltung, der Ginfluß, den es ausgeübt, die Geschichte, ie es bis gu seiner wissenschaftlichen Burdigung durchgemacht hat.

Richt von ungefähr ist die allbefannte Chron. Novella des Dominifaners Herm. Korner in Lübect das Monstrum geworden, als as sie in der Historiographie des Mittelalters dasteht; nicht ein Beichichtswert, bas ernfte Belehrung vermittelt, die Überlieferung meit Sorgfalt und Benauigfeit prüft und verwerthet, Die Beitgeschichte Em Licht ber Ereigniffe felbst unbefangen, gemiffenhaft schildert, sondern ein Rompendium der allgemeinen Geschichte mit der Aufgabe, Das Beidichtsbild zu farben und diefem gefarbten Bilde die weiteste Berbreitung zu verschaffen. Ein andrer Dominitaner war ihm darin mit Erfolg vorangegangen, Martin von Troppau. Diefelbe Domini= faner-Tendenz ift in der Geschichtschreibung des späteren Mittelalters reichlich vertreten. In der Chron. Novella offenbart fich jedoch eine geradezu verblüffende Rraft ber Erfindung, ein ungeheures Beichid in der Kunst der Forbenmischung, ein unerschöpfliches Talent im Ummalen und Übermalen bes geschichtlichen Bilder, wie fie vor Korner feinem einzigen Schriftsteller auf diesem Bebiet eigen gewesen. Biermal hat er sein riefiges Werk lateinisch bearbeitet, nicht etwa um es zu vertiefen, nicht auch um wiederholten "Beftellungen" feitens ernfter Beschichtsfreunde nachzutommen, wie man gemeint hat, fondern, ohne jede Frage, nur um immer bon neuem auf die gelehrte Dit= und Nachwelt einzuwirken, fie einzufangen, in bestimmte Bahnen bineir= zuzwängen, über alle geschichtliche Thatsachen und beren Rusammert= hänge hinmeg, mit vollkommener Willfür, eigenmächtig, mit deutlich erkennbarer Tendenz, die sich aber geschickt zu verschleiern verftan und eben hierdurch zu ihrem Nechte gelangte. Richt genug an dem -Auch deutsche Bearbeitungen wurden daneben unternommen, diese indes, wic Korner selber bekennt, bestimmt für die Laien, die Massendie fich in jenen Tagen schon in den Vordergrund schoben, die "kleiner Menschen, die simvelen Leute" (deutsche Bearbeitung S. 535, 542)zu deren Kurzweil, zum Zeitvertreib; mit andern Worten: darauf berechnet, jest auch fie zu umgarnen und einzufangen und ihnen, bie sich keinem selbständigen Studium hingeben konnten, ein wohl zubereitetes Wiffen einzuflößen. In beiden Fällen bedient sich Rornereines Mittels, das seine Wirkung niemals verfehlt: er unterhält durch Erzählungen, Beschichtchen, Anekboten, Schauer- und Bundermährendie, 3. Th. pitanter Natur, in den Kreisen feines Ordens umbergetragen, zugleich zu Belehrung und Beluftigung ber Lefer in di Darstellung hineingeflochten wurden. Er zieht fie an, er intereffir fie, gleichsam fpielend und ohne daß fie beffen gemahr merben, nothig er ihnen die Borstellung von geschichtlichen Dingen auf, auf die er zielt. Man würde seinen weitgehenden Absichten unter keinen Umständen gerecht werden, wenn man hiernach in ihm, wie woh 🖛

geicheben ift, einen barmlofen Novelliften und Fabuliften erbliden wollte. Das Beprage feines Berts ift durchaus ernft und bestimmt unter bem Schein ber Sarmlofigfeit und ber Ginfalt, bedingt burch eine entichiedene Tendeng, die mit unnachahmlichem Beichid gehandhabt worben ift. Dabei bleibt biefes Bert, bas bas Berbienft eigener Foridung für fich in Anspruch nimmt, mit Bewußtsein und Abficht fo fern jeber Forichung, auch im Ginn feiner Beit, bag es auch in Diefer Sinficht ein Bert gewollter Täufchung genannt werben muß. Gs will ben Anschein erweden, als ob ber Bf. Die Beschichtsbücher aller Bölfer und Beiten für die Chron. Novella ehrlich burchftubirt habe; aber in Bahrheit bietet es jum größeren Theil nichts andres als eine wild und willfürlich begonnene und burchgeführte groteste Rompilation aus wenigen alteren Berfen, in allen Gingelheiten ent= itellt, verbreht, verichoben fur bie besonderen Bwede, auf die es ihm antam, alfo nicht mehr ein Beschichtswert, fonbern mehr ober weniger ein Bamphlet von ungewöhnlicher Art. Much von ben Begnern weiß er gu lernen, ihr befferes Biffen fich bienftbar gu machen. Ginerfeits batte er verftanden, die geläufigen Geschichtstlitterungen aus Domini= fanerfpharen und bie Manieren ber Cachfifden Beltdronit und bes Universalbiftorifden Werts von Albert von Stade mit einander in ein einziges Bett bineinzuleiten, um Diefes alsbald nach eigenem Gutbunten bit reguliren. Undrerfeits hat er fein Bebenten getragen, trop bem glithenben Bag, ber ihn als Dominifaner gegen bas frangistanifche Befen erfüllt, doch beffen Leiftungen auf bem Gebiet ber Beschichtichreibung im ausgedehnteften Dag zu benuben, richtiger auszuplundern. Die Ausbeutung ber lubischen Chroniftit, Die mit dem Ramen Des Grangistaner-Lejemeifters Detmar verfnupft ift - gleichviel, ob fie ibm allein angehört ober nicht -, liefert bafür ben Beweis. Bang auf ihren Schultern fteht herm. Korner, ein Stadtgenoffe Detmar's; aber mit den Thatfachen und ihrer Berlnüpfung, fogar den Berfonennarnen und Bahlen, die er und feine Borganger und Fortfeger ihm bieten, fpringt er fo willfürlich um, als wollte er fie gum FugballiDiel benugen. Die Bugehörigfeit ber beiden Manner gur Stadt Die Ded, ber allerengste literarifche Busammenhang, ber zwischen ihnen beit eht, darf doch bei der Beurtheilung der Chron. Novella nicht irreführen. Allerdings ift auch herm. Korner unleugbar in Lubect babein, wohl ein Deffe jenes herm. Korner, ber die lubifchen Goldner Jahre 1386 gegen Raubritter geführt hat, nicht diefer Soldnerfü Drer felbft (mit herre gegen Schwalm G. III); allerdings hat er,

nachdem er lernend und lehrend in Salberstadt und Magdeburg, woer auch die Chron. Novella, in den erften Sahren R. Sigmund's\_ begann, später zeitweilig auch in Erfurt gewirkt, fich im Burgklofte in Lübed festgefett (feit 1417), um, abgesehen von einigen Reisen in ihm dauernd zu bleiben und von bier aus die Welt, die er befcrieb, zu beobachten; bier hat ibn der Tod, sehr bald nach den Singang Raifer Sigmund's, inmitten feiner unermudlichen, ungewöhnen: lich fruchtbaren ichriftstellerischen Thätigfeit ereilt (zu Beginn 1438 Allein in dieser Thatigteit ist wenig spezifisch Lubisches an ihr Schwerlich durfen seine Berte - benn die wiederholte Bearbeitumg ber Chronit hat immer neue Berte geschaffen - ber lubischen Chronift it als solcher zugezählt ober als Universalhistoric mit lokaler lübischeer Tendeng (wie bei Loreng, Beschichtsquellen) gefennzeichnet werbe Die Tendenz geht in eine gang andere Richtung. Trot Rorner 3 Bertunft, trop der besonderen Ausmertsamteit, die er feiner Baterfta Dt fcentt, trop der Borliebe fur ben beutichen Rorden, Die fich bei ib un überall zeigt, trot ber Abneigung bes Deutschen gegen den Dane I. die er an gabireichen Stellen gur Schau tragt, reicht die Chron. Novella, so wie sie ist und mit dem, mas sie will, weit über Die lübischen und die nordbeutschen Brengen hinaus. Sie ift übera !! heimisch, wo die Dominitaner guß gefaßt haben; sie meistert in deren Sinn bas geschichtliche Biffen, und auch nur in beren Sinn, felb ft in biefem nur gang bedingt, entspricht fie ber Bahrheit. Sie ift, wenn wir fie nicht ein Bamphlet ichlechthin nennen wollen, eine Bel == geschichte aus folchem Beifte beraus, eine folche allein, univerfal unt international nach Standpunkt und Bielen, ein riefenhaftes blendend es Bert, als ganges unter den ungethumen Beltgeschichten bes Ditte alters das größte seltsame Ungethum. Im einzelnen aber und a 15 wiffenicaftliches fdriftstellerifches Erzeugnis betrachtet, erweift fie fich als ein Bert ohne bleibenden originalen inneren Berth 1).

<sup>1)</sup> Selbstverständlich schließt dies reiche Belehrung im einzelnen nicht aus. U. a. ist Korner der erste Chronist, der die Sage von dem Fortleben Kaiser Friedrich's II. mit dem Kyffhäuser verknüpst, schon vor dem Jahre 1416, woraus Schwalm S. 19 Ann. 5 richtig ausmerksam macht; noch me Dr. aus seiner Nachricht erhellt, daß er, in Halberstadt lebend, hier eine vollehtumliche Ortstradition, die schon vor ihm bestand, wiedergab. Werther Dissiplie auch, abgesehen von vielem anderen, die Erwähnung der Goldenen Bulle Karl's IV. von 1356 (S. 273 n. 813), deren bei den Schriftselsern

destoweniger oder gerade deshalb ein Werk, das auf die spätere Geschichtschreibung, nicht bloß im deutschen Rorden und für ihn, weit über das Mittelalter hinaus, nachhaltig verwirrend eingewirkt hat, ein Werk von tiefgehendem Einfluß.

Eben aus Diefem Grunde ift Die miffenschaftliche Burbigung ber Chron. Novella ein Bedürfnis geworben. 3oh. Martin Lappenberg und Beorg Baig, Diefer vornehmlich, haben bas Berbienft fich erworben, bas Rnochengeruft Diefes literarifchen Ungethums in ben Bauptzügen aufzudeden. Erfterer hat die Unguverläffigfeit und Berthlofigteit einer folden Geschichtschreibung icharf gerügt, por ihrer Benugung eindringlich gewarnt. Bon letterem ift zuerft bas Berhaltnis Buifden ben berichiedenen Redaftionen bes Berts und ihr Bujammenbang mit den ausgeplünderten Quellen in allem Befentlichen mit ber fritischen Scharfe ertannt worben, burch die Baip für die Quellenfunde bes Mittelalters Großes geleistet bat. Wait bat auch por bald 50 Jahren eine erichopfende fritifche Brufung und vollständige Berausgabe ber Chron. Novella verlangt, bann aber, ba fie fich balb als unmöglich erwies, fein Berlangen auf eine fritische Ausgabe ber lateinischen Texte eingeschränft. Un den weit verzweigten Borarbeiten lind u. a. Ludwig Beiland, ber boch verdiente Berausgeber ber Sachfifchen Beltchronif und bes Berts von Martin von Troppau, Der Behrer des jegigen Berausgebers der Chron. Novella, und Rarl Roppmann, ber die nabe verwandte lubifche Chroniftit fur die Samm= lung ber beutiden Städtechronifen bearbeitet, ber genaueste Renner Der jog, Detmar-Forschung, betheiligt gewesen. Die Arbeit, Die nunmehr 3. Gd. ju Ende geführt und in diefem ftattlichen Bande bor-Belegt bat, ift aber trop allem . burchaus feine eigene Arbeit. Die unfäglich ichwierige Ebition bes gewaltigen fomplizirten Dadwerts, bon leuchtender Marbeit, und die lichtvolle Ginleitung, in ber er, Die leicht allgu fnapp und geradeaus, über Leben und Berte Rorner's berichtet, ihren Busammenhang mit der Beschichtschreibung, bie Quellen und bas Snitem bes Schriftstellers erörtert, find in gleicher Beife ein wahrhaft bebeutendes geistiges Bert. Ebenbiirtig reiht er fich leinen unvergeglichen Borgangern an.

Mittelalters nur selten gedacht wird; interessant die Unterscheidung, die S. 536 zwischen "Stadt" und "Weichbild" gemacht wird, u. s. w. Jede selbständige Nachricht Korner's erwedt aber Mißtrauen, vgl. Schwalm S. XXVI wie Lappenberg.

In manchem werden andre Ansichten über Ginzelheiten auftommen können. Stärfer wohl als die Willfur, die Flüchtigfeit und die Nachlässigteiten Korner's, die Sch. gebührend gegeißelt bat, ift Die Absichtlichkeit des Bi. bei feinen Entstellungen zu betonen. Über das Berhältnis der Chron. Novella jur fog. Rujus-Chronit und jur lübischen Chroniftit ift hier wohl das lette Bort noch nicht gesprocen; vermuthlich wird es der Detmar=Forscher finden. Nachdrudlicher, wie mir icheint, batte dem dominitanischen Quellentompler nachgegangen werden muffen, der gleich einem modernen Depeschenbureau den Rachrichtendienst vermittelt, Korner eine unabsehbare Stoffmaffe zugetragen. hat. Beniger sicher vielleicht als in ber Ginleitung durfte die Angabe gemacht werden, daß unter den Sandidriften fich auch Driginalhandschriften von Korner befinden, während wahrscheinlicher ist, da er selbst nur aus den Quellen den Stoff herausgelesen, wie er ib jur seine Zwecke gebraucht, und die Fassung, die er ihm jedesma I gab, mit neuen Worten und Wendungen anbern Rlofterbrudern i die Feder diftirt hat. Schärfer hatte vielleicht die verlorene, voll = ftändigere Chronit Albert's von Stade, die Beiland früher feftgeftel ! hat, in diesem Busammenhang herausgeschält werden können. Unter manchen Gesichtspunkten ist zu bedauern, namentlich unter dem dex Sagen=, Legenden=, der Heldenroman=Forschung, daß die Chrora-Novella nicht unverfürzt hat jum Abdruck gebracht werden fonne und die alte Ausgabe von Eccard nicht ganz entbehrlich ge= macht worden ift, daß hier allein die befonders charafteriftifche Fassungen des Werts, unter benen die vierte lateinische Bearbeitum S die größten Schwierigfeiten bereiten mußte, jur Beröffentlichung ge= langt find.

Indes, alles dies und alle andern Einwände, die noch gemacht werden können, würden das Wesen der Leistung gar nicht berührenten noch weniger kleine Berichtigungen, die gegenüber dem großen Bu T geradezu kleinlich sein würden. Ungewöhnlich in ihren Maßen, wie korner's Chronik selbst, ist auch diese Bearbeitung, die wissenschaft eliche Bürdigung der Chron. Novella durch Sch., allerdings in gangentgegengesetzem Sinne. Den Dank der Forschung über das deutschaft Wittelalter hat er sich durch diese große abschließende Arbeit oh

Giegen.

Höhlbaum-

Deschichte der Kapste seit dem Ausgang des Mittelasters. Bon Ludwig Paster. 3. Band: Geschichte der Käpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innocenz' VIII. dis zum Tode Julius' II. Erste und zweite Ausstage. Freiburg i. Br., herder. 1895. LXVII, 888 S.

Benn man bedentt, daß zwischen die Bollendung des 2. Bandes der Bapftgeschichte (1889) und diefen 3. Band nicht allein die zweite Auflage und Uberarbeitung des 1. Bandes, fondern auch die Boll= endung bes 7. und 8. Bandes ber Janffen'ichen Beichichte des deutschen Bolfes mit den fehr erheblichen Buthaten bes Berausgebers und eine Biographie feines Meifters und Freundes Dagwifdengetreten find, und bann weiter bas handichriftliche Material in Erwägung nimmt, das für diefen 3. Band durchgearbeitet, ercerpirt, gum Theil für ben Anhang des Bandes (S. 807-872) zur Beröffentlichung vorbereitet werden mußte, und das Literaturverzeichnis muftert, das diesmal 27 Ceiten füllt, fo wird man der Arbeitsfraft des Bf. willig die bochite Anertennung gollen. Daß ihm als dem erften feit drei Jahr= bumberten verstattet worden ift, die Regesten Alexander's VI. gu be= nuten (113 Quartbande des papitlichen Webeimarchivs), fichert Diefem Bande ein besonderes Intereffe. Derfelbe hat gunachit feine Bedeulung gegenüber einer Literaturgattung im eigenen Lager bes Bi., Die fich mit ihren "Rettungen" auch bes Borja-Papftes angenommen und mit teder Stirn alles, mas ihr unbequem mar, als Falfchung boswilliger Teinde des Bapftes ausgegeben hatte. Diefen Ollivier (1870), Remet (1879) u. A. gegenüber fühlt fich Baftor als Bertreter jener ernften Beichichtsforschung, Die den Thatsachen fich beugt, auch wenn ne fatal find, und Urfunden Urfunden fein läßt. Es ift die dunfelfte Bartie in der Papitgeschichte des 15. Jahrhunderts, die er hier gu behandeln batte; man wird anertennen muffen, daß er zwar, fo weit es anging, vieles Einzelne von bem bojen Leumund der hier behandelten Bapfte als unguverläsigen Rlatich und tendenzioje Rach= rede bei Seite gu thun versucht hat, aber doch auch, was an Thatfachen gut beglaubigt ift, ohne Bintelguge als geschichtliche Daten in fein Bild biefer Jahre der Papftgefchichte aufgenommen hat. Es fei ferner anertannt, bag er in allen Gallen, wo die Uberlieferung nicht ein bellig ober zweifelhaft ift, wo bas Urtheil ber Foricher über ichulbig ober nichtschuldig schwanft, durch reichliche Darlegung des our und Bider und durch forgfame Begrundung feines freifprechenden ober mit einem non liquet schließenden Urtheils seiner Pflicht Genuge gethan bat. Gehr geichidt hat er fich burch bie für feinen Stand-

punkt recht schwierige Aufgabe, Dieje schlimmen Beiten gi hindurchgewunden. Schon das jür diesen Band gewählte! beachtet sein: es ist das Wort Leo's I.: Petri dignitas indigno haerede non deficit. Unwürdige Inhaber der Machtfulle - freilich in verschiedenem Dage unwürdige darftellen, und er ist bereit, ihre Unwürdigkeit offen zu aber er will auch zeigen, wie die Institution fo groß, fo daß sie auch burch so unwürdige Repräsentation nicht nur nichtet wird, fondern fogar auch durch diese noch mabrha Berte ausrichten läßt. So wird benn beispielsweise im das Alexander VI. behandelt, nach dem icharfen Schluft den perfonlichen Werth dieses Papftes ein ganges Rapitel lichen Thatiafeit" desfelben und damit dem Ermeise gem felbst unter diesem Boutififat die dignitas Petri fortbest Freilich wird nicht allen Lesern diese dignitas Petri inw theilte Orbensprivilegien, ein Benfuredift, Borbereitungen fationen. Makregeln gegen Reter, Die Beranftaltung bes von 1500, des Papites Schiedsgericht über den Rolonie Spanier und Bortugiefen - biefe Dinge zeigen boch nur, die Profangeschichte von Staatsverwaltungen genugsam eine aut organisirte Regierungsmaschine auch unter einen Fürsten ziemlich gut weiter funktioniren kann, daß Tradi Spiteme ftarter find als Berfonen. Dazu fommt, daß Theil diefer "firchlichen" Thätigkeit den materiellen ui interessen der Kurie diente, Einzelnes davon, wie die Berw Jubilaumsgelber im Familienintereffe bes Bapftes, einen ge firchlichen Charafter trägt.

Es ist mir auch zweiselhaft, ob viele mit B. in jer feit Alexanders zur Festsehung der Demarkationslinic Spaniern und Portugiesen in Amerika "die erhebende Ebegrüßen werden, daß "der heil. Stuhl selbst unter Alexand Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden hat". Wir wollen unerörtert lassen, ob das, was dort geschehen ist, wirklich den Namen einer Verbreitung des Everdient; aber war denn jener Schiedsspruch ein kirchlichsfirchlichen Motiven hervorgehender Akt? "Es handelte sie Ausdreitung des Christenthums in den neuentdeckten tregeln, zu sichern und zu sördern" — schöne Worzug ha

Miffion in jenen Gebieten treiben gu burjen? Gur bie Musbreitung des Chriftenthums war es doch wohl gleichgültig, ob Spanien oder Bortugal bort Gerren wurden. Er fchreibt ja felbft: "Die Bemubungen (des fpanischen Unterhandlers an der Rurie) hatten in furger Beit einen glangenden Erfolg." Um fehr irdifche weltliche Erfolge bandelte es fich in biefer Cache. Und wenn es auch richtig fein mag, daß bie "Berichentung" jener Lander in der papftlichen Bulle gu interpretiren ift als ein Alt gegenüber anderen europäischen Fürften, nicht gegenüber ben Gingeborenen, fo bleibt doch auch fo noch ber Einwand bestehen, daß hier etwas "verschenft" wurde, was bem Schenfer nicht gehörte. Benn aber ber Bapft bei folden "Schenlungen" ausbrücklich ober ftillichweigend bie "freiwillige" Unterwerfung der Eingebornen vorbehielt (S. 490), fo murbe ich mich buten, das noch besonders zu feinen Ehren hervorzuheben; benn für to main wird man ibn boch nicht halten, bag er meinte, Die Spanier und Bortugiefen wurden wirflich diefen Weg einschlagen ober ihn auch nur beabsichtigen. Gine Geite fpater ruhmt benn auch B. bem= felben Papfte nach, bag er die Unternehmungen ber Bortugiefen in Afrifa "geradezu als Rreugzüge gur Berbreitung bes Glaubens ibrberte" ; ich meine ein Kreuggug fei etwa bas Wegentheil von jenem Barten auf "freiwillige Unterwerfung".

Aber unzweifelhaft mar es ein geschidter Briff, Dieje Papit= geichichte unter jenes Bort Leo's I. gu ftellen. Dieje geschickte Un= lage geigt fich weiter barin, bag er bie erften 164 Seiten bagu verwendet, ebe er dieje Renaiffancepapfte ichildert, die "fittlich-religiöfen Buftanbe und Wandlungen Staliens im Beitalter ber Renaiffance" barguftellen, um bem Lefer zu verfteben gu geben, in welchem Dage Arafte des Berberbens und fittlicher Korruption aus einer ichlechten Gefellichaft in Die Rirche eindrangen - Die Schuld an bem Ber= berben in der Rirche wird damit auf jene verweltlichte Renaiffance-Beiellichaft abgeleitet. Andrerfeits ichließt B. Diefen Band mit einer ungewöhnlich ausführlichen Schilderung der Runftblute unter Julius' II. Macenat; Die Seiten 698-805 mit ihrer breiten Darlegung ber Bangen Runftherrlichfeit jener Beit und ihrer fünftlerifchen Berberrlichung ber Rirche, bes Papftthums, ber Madonna und ber Beiligen, Der Transsubstantiation u. f. w. machen es ihm möglich, ben Lefer in etwas bas Cobom und Gomorrha wieder vergeffen gu machen, in bas er hineingeschant, und ichlieflich mit einem Dithprambus auf das Bapftthum auch biefen Band austlingen ju laffen. Freilich brangen

fich zwei Fragen bei biefer Ginleitung und biefem Schluffe stammte das sittliche Berberben jener Renaissancefirche nur bofen italienischen Befellichaft, ober haben nicht auch umg Sünden der ecclesia repraesentativa erst jene Entsittlid Befellschaft möglich gemacht? Saben wir nicht Zeugniffe genoffen zur Benuge, die ba bekunden, bag bas verbi Blied dieser Gesellschaft eben die Geiftlichkeit mar? Nul facinorosum et execrabile scelus committitur, in quo paliter ex ipsis clericis non deprehendantur, flagt tianische Rath 1502, und derselbe 1487; adeo abundat h nostra facinorosis clericis, ut vix aliquod latrocinium e sive aliud atrox facinus committi contingat, quod ausit aliquis clericus (val. diese und weitere Beugnisse in di schrift 37 (1877), 309 f.). Und die andere Frage: war ber dignitas Petri, von ber einft Leo I. geredet hatte, b macenat der Bapfte gemeint? Wenn aber B. in seinem Sch über Alexander VI. sich zu einer besonderen dogmatischen bes Bapftthums gebrungen fühlt, bas ein Edelftein bleibe schlechter Fassung" und Gold, obgleich "aus unreiner Hand g und zur Rechtfertigung biefer Thefis den Boden bes Neu ments betritt und auf "den erften Papft, den hl. Betrus", der doch auch feinen Herrn verleugnete und dennoch da Hirtenamt vom Herrn erhielt, so wird wohl mancher Lejer Barallele der Sünden Alexander's VI. mit denen des Betru lich den Kopf schütteln und einer Theologie, die diese Baral bringt, fein großes Butrauen ichenfen.

Trot bes guten Willens des Bf., das Zeugnis der Tüberall gelten zu lassen, führt ihn seine durch und durch di Geschichtsbetrachtung dahin, beständig zweierlei Maß zu ge bei den Inhabern des papstlichen Stuhles nuß man auch sehlungen zu entschuldigen suchen; wer ihnen aber entgegen unterliegt einer rücksichtslosen Anwendung der schärssten Waßtäbe. Stellt Innocenz VIII. sittive Urfunden aus, so Thun "sehr besremblich" (S. 181), erlaubt sich sein Gegner einen Übergriff in die kirchliche Sphäre, so ist das "(S. 182). Unterstützt Innocenz den Aufruhr der neapol Barone, so wurde er dazu "förmlich genöthigt" (S. 183), sein Wort, so "ist dabei zu beachten, daß es ihm sehr schein Versprechen aufrecht zu erhalten" (S. 177), verliert e

Begner gegenüber alle Saltung, fo ift bas eine "ungludliche Schwäche" (S. 195), außerbem ift feine "beftandige Rrantlichfeit" und feine briidende Finangnoth" als Entichuldigungsgrund in Rechnung gu jieben (S. 205). So rudfichtsvoll lautet bas Urtheil bes Siftorifers über die jeweiligen Begner des Papites niemals. Da ift er von bornberein geneigt, alles Boje zu glauben, fo 3. B. betreffs ber Balbenfer (S. 246 und 486); ba werben ferner fofort Die Regifter nttlicher Entruftung gezogen: "felten bat wohl die Beschichte eine ichamlojere Friedensverlegung gefeben" (S. 192); "ber Treuloje", "formliche Berhöhnung der papitlichen Autorität"; Gerrente wird "nur noch halsstarriger" gegen das Oberhaupt der Kirche (S. 202); "es wirft ein fehr ungunftiges Licht auf Lorengo", daß er die Bermandt= icaft mit bem Papfte nicht respektirte (S. 206). Wie eigenthumlich, wenn die fortgefeste Finangnoth des Papftes verschiedene Male nachdrudlich in die Bagichale ber Beurtheilung geworfen wird, 3. B. 5. 254, um bie junehmende Unfitte des Amterhandels an ber Rurie -3u erffaren - nicht zu entschuldigen", und bann in andern Bufammenbangen bon ber fortgefegten Reigung bes Bapites ju Burusbauten und zu Ebelfteinen harmlos berichtet wird. Wie wurde bei einem andern als dem Bapfte das fittliche Urtheil bier ausfallen? Die geschlechtlichen Gunden jener Renaiffancepapite werden, foweit Die Quellen eine Beftreitung unmöglich machen, jugeftanben, aber auch wieder auf mancherlei Beise herabgemindert. Bei Innoceng VIII. werden zwei unebeliche Rinder zugestanden, weiteres fei ungewiß ober übertrieben G. 174 - aber G. 196 citirt er doch felbst bes Agidius b. Biterbo Urtheil, der an ihm rügt, daß er primus pontificum illios filiasque palam ostentavit? Auch stammten biese Kinder la nur aus der Zeit por der Briefterweihe; für die Folgezeit fpreche der Umftand gu feinen Bunften, daß er in den Dienften eines fitten= minen Rarbinals ftand - wie viel beweift denn bas in Birflichfeit? Und bann folgt ein Lob feiner Milbe und Freundlichfeit, wodurch doch auch nicht eine Wandlung feiner sittlichen Saltung bewiesen Derden fann. Huch bei Alegander VI. hat B. ichon 12, 633 Die erften ichlimmen Beugniffe über feine Sittenlofigfeit burch bie Bemertung, daß er bamals mahricheinlich noch nicht Briefter war", gemildert; aber er war doch bereits Kardinaldiakon und Bischof von Balencia; gelten für folche Bralaten die fittlichen Magftabe weniger als für Briefter? und wird er nicht icon Die Gubbiafonatsweihe und mit ihr Die Colibatsverpflichtung erhalten haben? P. erinnert ferner

baran, bag bie Frauen von Siena, mit benen er bublte, febr icon maren - boch wohl auch nur, um feine Bergehungen "zu erflären, nicht zu entschuldigen"? Doch hier läßt fich ja nicht leugnen, bag er auch nach ber Priefterweihe fein lafterhaftes Leben nicht aufgab; "bis an fein Ende bielt ibn ber Damon ber Sinnlichteit gefangen" (3, 261). B. geht bier in feinen Bugeftandniffen fo weit, bag er das berüchtigte convivium quinquaginta meretricum im wesentlichen für geschichtlich ansieht. Unverständlich ift mir babei, daß er S. 335 bie mehrfach beachtete Stelle aus ber Schrift bes papftlichen Leibargtes Binctor über ben morbus gallicus, in ber biefer bem Bapste wünscht, daß huius libelli opere et consilio utenti... iste morbus occultus in sua sanctitate excelsa ullum nocumentum agere et imprimere possit, für "nichts beweisend" erklärt. Daß Julius II. Dieser Krantheit verfallen mar, erkennt er an; um fo munderlicher ift es bann, bag er S. 527 nach feiner Beife, andere für fich reben zu laffen, ihn uns mit einem Citate caratterifirt, bas nur feine Jugendzeit in fittlicher Beziehung verurtheilt. Denn marts trat boch jene Krantheit erft auf? In welchem Lebensalter fiel alfo Julius II. ihr zur Beute? In welchem Dage bies geschen und wie sie ihn für alle Folgezeit gestemvelt batte, davon weiß Andrelini's Dialog Julius bekanntlich braftisch genug zu reben.

Besonders scharf tritt jene dogmatisch vinkulirte Beschichts betrachtung in dem Abschnitt über Savonarola und dann wieder ist dem über das Cenciliabulum Pisanum hervor. "Bum Behorfars" gegen den heil. Stuhl war Savonarola verpflichtet, auch da er ihse durch einen Alexander VI. auf das Arafte entweiht fab." Bie fcos läßt sich diese Theorie von einer göttlichen Autorität des "heiligen Stuhles, die von der Qualität ihres Inhabers ganglich unabhangies fei, aufstellen und deduziren: zwar waren die Magnahmen des Bapfte gegen Savonarola wesentlich von politischen Motiven beftimmt, de Papft handelte als "praktischer Staatsmann" u. bgl., gleichwohl hatt Savonarola feine Gebote als Forderungen des beil. Stubles 315 respektiren und ihnen Behorsam zu leiften! Gott fei Dant, daß c doch immer noch Gewiffen gegeben bat, die fich gegen biefen Umfpruch unheiliger "Götter auf Erben" aufgebäumt haben. tritt B. aber zugleich lebhaft für den gut katholischen Charafter de Lehre Savonarola's und gegen seine Bezeichnung als eines Bo läufers der Reformatoren ein (S. 411). Aber wie, wenn jemand "w = Hus" die "subjektive Überzeugung zum Makstabe des kirchlicheen

Behorfams" macht (G. 382), bann tann feine Lehre noch für tatholifch erflatt werben? Bei ber Darftellung bes Conciliabulum unterläßt er taum einmal ben Theilnehmern an bemfelben einen Ehrentitel wie die "abtrunnigen", Die "abgefallenen", Die "rebellischen" Rardinale, Die "Schismatifer" beigulegen, "offener Alft ber Auflehnung", "feder Eingriff" u. f. w. Es ift fonft in ber Wefchichtschreibung nicht ublich, in diefer Beife ben Lefern für bie Beurtheilung ber Ereig= nife fortgefest Unweisungen zu ertheilen. Doch ift bas überhaupt eine recht ftart fich aufdrangende Eigenheit bes B.'fchen Stiles, bag er die firchliche Phraseologie, - auch die spezielle Redeweise ber Devotionssprache, in ben biftorifchen Stil einmengt. Sat er gelegent= lich ein Marienbild zu erwähnen, fo vergißt er nicht, von ber "allerfeligiten Jungfrau und bem gottlichen Rind" gu reben; Ausbrucke wie Simmelsmutter, Apostelfürft, allerheiligites Altarfaframent u. bgl. werben von ihm in feine Beschichtebarftellung mit offenbarer Befliffentlichfeit eingeführt. Es ift, als fuche ber Bf. in diefer Sprache bes tatholifden Betenntniffes ein Gegengewicht gegen all' bas drivole und Unbeilige, davon feine Beschichte biefer Bontifitate berichten mußte.

Aus den Beilagen hebe ich Nr. 41 hervor: Den Resormentwurf, dem Alexander VI. in den Tagen des Schredens und der Reue nach der ihn erschütternden Ermordung des Herzogs von Gandia 1497 ausarbeiten ließ. P. bringt freilich hier nur die Einleitung und außerdem die Rapitelüberschriften zum Abdruck, verspricht aber vollkändige Publikation an anderem Orte. Sodann den Bericht des starteninischen Chronisten Bartol. Cerretani über die schwärmerischen Nachwirkungen der Predigt Savonarola's in Pietro Bernardino und feinem Anhang S. 840 sf.; bei der Berwerthung desselben im Texte S. 156 sf. wäre wohl mehr Kritik geboten.

Daß auch dieser Band bei seiner Fülle an Stoff und bei der ausgebreiteten Gelehrsamkeit des Bs. sich dem Fachgenossen unentbehrlich macht, daß die Detailstudien, die er bietet, Beachtung sordern und auch verdienen, das noch besonders auszusprechen und zu bestründen, ist überstüssig. Trop der Sorgsalt, die auf die Sprache derwendet ist, stößt man S. 207 auf eine "geseierte Bermählungssieier". Auch läuft gelegentlich ein Ausdruck mit unter, der nur der Sprache der katholischen Ascetik angehört, so "Berdemüthigung"

Breslau.

G. Kawerau.

Die Kulturaufgaben ber Reformation. Einleitung in eine Luther-Biographie von Arnold E. Berger. Berlin, E. Hofmann & Co. 1895. VIII, 300 S.

Martin Luther in fulturgeschichtlicher Darstellung. Bon Arnod E. Berger. Theil 1: 1488—1525. (A. u. b. T.: Geisteshelben, herausgegeben bon A. Bettelheim. Bb. 16 u. 17.) Berlin, Ernst Hosmann & Co. 1895. XXII, 506 S.

Der Bf. ist Literarhistoriker und aus Borlesungen über die Ge schichte ber beutschen Literatur seit ber Reformation ift seine Lutherbiographie erwachsen. Das Bild, bas er von Luther und seinem Werke gewonnen habe, so berichtet die Borrede, sei in mancherlei Buntten von dem Bergebrachten abweichend. Soviel er ben vor handenen Biographien und den Darstellungen des ReformationS zeitalters aus den Federn der Theologen und Historiker verdank, see hätten ihn doch manches vermissen lassen. Der Theologe vermöge sich beim beften Willen von apologetischen und polemischen Gesichts punkten nicht völlig frei zu halten, er wache eifersüchtig barüber, "bak ber religiösen Originalität bes Reformators nicht das Geringste a begebrochen werbe", er erfaffe ihn ganz und gar nicht "in bem schlecht hin entscheidenden Zusammenhange der Laienkultur", er verdede seime Berwandtichaft mit bem humanismus, gebe feine Beeinfluffung burch die Mystit nicht hinlänglich zu, betone "seine Befangenheit in ben Lehren und Institutionen der Kirche ohne ein wirkliches Eingeher auf die Elemente, die fie ihm früh in Frage ftellen mußten", um dann "um fo unvermittelter das befreiende religiöse Erlebnis hervo == fpringen zu laffen", das am liebsten mit einem Geheimnis umtleidet und "ber psychologischen Analyse womöglich entzogen bleiben solle" -Und andrerseits beim Brofanhistorifer ber Reformationszeit bro pe Luther's Gestalt hinter seinem Berk und bessen Folgen zu ber schwinden, ohne daß deutlich würde, "wie und wann dieses Wes sich eigentlich angebahnt, warum es nothwendig gewesen, wie wes feine Wurzeln hinter Luther zurückreichen, warum es gerade 🖼 Deutschland sich erheben mußte und warum eben in diesem Beis puntt und in diefer Berfonlichkeit". Des Bf. Aufgabe folle es fe ein "tulturgefcichtliches" Lebensbild Luther's zu zeichnen, ib "nicht nur als das religiöfe Genie, fondern zugleich als Rultm = helden", als in Fühlung mit den Problemen der Zeitkultur 🌫 Anschauung zu bringen, jenes Wie und Wann und Warum zu 📂 antworten, Luther's Werk zu verfolgen "bis in feine alteften Bora 15

jetungen einerseits, bis in seine Ausgänge und Wirkungen auf das Gessteben der Neueren andrerseits". Borerst biete er die Borgeschichte, die "Aulturausgaben", und den die 1525 reichenden 1. Band der Biographie. Der Schlußband solle zunächst Luther als "führenden Geist" behandeln, d. h. "von allen Gebieten des Lebens die Resleze seiner Erscheinung sammeln und seine Wirkungen auf die ganze Breite der Zeitultur im einzelnen nachzuweisen unternehmen", weiterhin den Ausgang seines Lebens und seines Wertes erzählen und mit seinen Schlußbetrachtungen bis in die Gegenwart ausmünden und Luther's Werth sür unsere Zeit abzuschäßen suchen". Ein Anhang werde "eine geschichtliche Stizze aller Wandlungen in der Ausfassung mid Beurtheilung Luther's vom 16. Jahrhundert dis auf die Gegenwart entwersen", Anmerkungen und Belege zu den "Kulturausgaben" und der Biographie bringen, Diskussionen, zu denen die Darstellung Anlaß geben sollte, ihre Erledigung sinden lassen.

Bie man sieht, eine großangelegte Arbeit, weitgestedte Biele, bochfliegende Plane! Und erfüllt von Begeisterung für seinen Helden, gründlich bewandert in dessen Schriften und ausgerüftet mit einer für einen Nichttheologen und Nichthistoriker ganz außerordentlich reichen Kenntnis theologischer und historischer Literatur ist Berger an sein Unternehmen herangetreten.

Ob es aber in des Bf. eigenem Interesse lag, die Thore zu dieser literarischen Rüstkammer unseren Bliden gar so weit auszusthun, so viel der allerverschiedenartigsten Lesefrüchte in den "Kulturaufgaben" uns vorzusehen? Eine Einleitung zu einer Lutherbiographie den nicht weniger als 300 Seiten! Nicht an wenigen Stellen der vier Kapitel (I. "Die Ausbildung des Rationalbewußtseins", II. "Der Sieg der Laienkultur", III. "Der Durchbruch des Individualismus", IV. "Das religiöse Leben des Mittelalters"), die n. a. von sehr sleißiger Lettüre der Lamprecht'schen deutschen Geschichte zeugen, kagt man sich vergeblich nach dem Bozu dieser Fülle von doch zum Theil ziemlich abliegendem Detail, und ob nicht aus einem Drittel des Raumes sich das Besentliche hätte sagen lassen? Ich sürchte, mancher Leser wird versucht sein, die Seiten der Einleitung sehr rasch umzuwenden, um dann erst bei der Biographie ernsthaft einzusehen, deren Borrede seine Erwartungen auf das Höchste spannen muß.

Dat diefe benn nun aber ein Recht gu den Ausstellungen, Die an ben Theologen insgemein, an ben Jürgens und Blitt und

Köftlin und Rolbe und Rawerau und Ritschl macht? Sollte 3. B. Rolbe fo gang und gar an feinem Biele vorbeigefchoffen haben, "Luther auf bem Grunde ber Gesammtentwidlung feines Bolfes zu zeichnen, soweit als möglich die vielseitigen Strebungen und hemmungen in politischer, fozialer und wiffenschaftlicher Begiehungen neben ben firchlichen und religiöfen in Betracht zu giebert (Rolde "Martin Luther" Borrede), follte es mithin uneingeschränet auch ihm gelten, daß "Luther ganz und gar nicht in dem folechthin entscheidenden Rusammenhange mit ber Laienkultur erfaßt wird-? Oder wird etwa, was B. Luther's "Berwandtschaft mit bem Sumanismus" nennt, von Rolde gleichermaßen abgethan (ober gar "berdedt"), wie von Köftlin? Und jene psychologische Analyse — läst fich ohne Übertreibung behaupten, die Scheu vor ihr sei den 🕫 nannten Mannern fammtlich gemeinfam? 3ch beftreite bem 25f. burchaus das Recht zu fo summarischer Kritit feiner theologischen Borganger, die er ja allerbings, wiederum fammt und fonders, übrigens nicht eben geschmadvoll, als "Forscher von raftlosem Bleis und andachtsvoller Gründlichkeit" belobt.

Wenn ich den mir bier nur tnapp bemeffenen Raum benute, um auf Einzelnes einzugeben, fo möchte ich mich an bie erften Abschnitte ber Biographie halten. Denn um bas psychologische Berständnis des werdenden Luther, des Anaben, des Studenten, bes Klosterbruders, des jungen Dottors der Theologie bat sich B. befon= bers eifrig und nicht ohne gludliche neue Ergebniffe bemuht. So scheint mir zum ersten Mal die Bedeutung ber in das Jahr 1512 fallenden Rede für den Propft von Leitkau voll erkannt zu sein, und schon hier, wie dann vollends später bei den Reformationsschriften bes Jahres 1520, beweift B. fein großes Gefchid in Darlegung bes Gedankenganges. Aber eben die Behandlung der Jugendgeschichte ruft doch auch manches Bedenken mach. B. weiß mir die Dinge 312 bestimmt, wo andere bestenfalls nur vermuthen, und zeichnet deutliche Bilber, wo wir sonst taum Umrisse zu sehen gewohnt waren; er hat mir zu viel Phantafie. Er erzählt (S. 57) ben Borgang am 2. Juli 1505, als Luther vom Gewitter erschreckt zur bl. Unna rief und ibr gelobte, ein Monch zu werden. "Wir wiffen," fügt er bingu, "baß bas Belübbe längft in ihm in ber Stille bereit lag." Biffen wir bas wirklich? Hat uns B. durch feine vorausgegangene Erzählung babon zu überzeugen vermocht? Wir geben ihm zu, bag bie barbarifche Erziehung der Eltern Gemutheftimmungen in bem Rnaben

richend werden ließ, die ben Entichluß zur Moncherei in ihm borien halfen" (G. 7); B. darf fich babei auf fpatere Betenntniffe er's berufen, und ihm mag bor allem jenes Bort über bie ler vorgeschwebt haben: "ihr ernft und gestreng Leben, bas fie e, bas verurfachte mich, daß ich banach in ein Rlofter lief und Rönch wurde". Aber bas genügt B. noch nicht; er meint auch "unbewußten", "beimlichen" Gegenfat, in bem fich ber Gobn Bater gefunden habe, Antheil an der angeblich machienden Rlofter= ucht gufchreiben gu burfen. Bunachft fpricht er ben Gebanten permuthungsweise, bei fpaterem Rudblid auf bie Beit bor jenem ali mit voller Sicherheit aus (S. 11): "Bielleicht mar es auch e ein unbewußter Wegenfat ju der trodenen und herben Art Baters, ber in ber Stille von lange ber mitwirfend bem ungleich en und phantafiebegabteren Sohne eine Richtung auf bas fifche Leben gab", und (S. 50): "gerade ein geheimer Wegenfat Bater, ber bon ber exemplarifchen Beiligfeit nichts miffen wollte, ihm die Bedanten immer wieder auf jenen bochften Chriftenin bem man Bott am eheften gefällig ju werden hoffen burfte, en monchischen". Das ift bentbar, aber auch nicht mehr, und Buberfichtlichfeit icheint mir bier boch nicht am Blat. Beit noch ftutte ich bei ben Worten über Luther's Magbeburger 34 barf baran erinnern, bag uns diefe Beriobe in fast es Duntel gehüllt ift; wir wiffen nicht, warum ber Bater beburg gewählt, mas ber Cohn bei ben "Rollbrübern" gelernt ür Eindrücke empfangen — auch nicht das geringste Urtheil hat ater über fie gefällt - wir wiffen lediglich, daß er beim flichen Offizial verfehrt, einen beftigen Rieberanfall burchzun gehabt, ben Frangisfaner Wilhelm von Anhalt gefeben ("wer njah," jagte er viele Jahre fpater, "ber ichmagte vor Andacht mußte fich feines weltlichen Standes icamen") und bag eben 497 auch Andreas Broles vorübergebend in Magdeburg fich halten hat. Bas wird nun bei B. baraus? "Bielleicht fprach Baters Abneigung gegen die Monche bei ber Bahl Magbeburgs - denn als Monche fonnten die Rollbruder nicht gelten; und d - "fie werben bermuthlich bie monchischen Reigungen Boglinge bestärtt haben", ber es "ich werlich auch verfaumt ben berühmten Ordensvifar ber Augustinerfongregation, Andreas s von Angeficht zu Angeficht zu ichauen, und mit ftaunenber trcht mag er gu biefem geistesmächtigen, von ber Sobeit ber

Rirche erfüllten Manne emporgeblickt haben"; beim Anblid bes Anhaltiners "mochte auch er etwas wie Scham empfinden über ben weltlichen Beruf, ben er nach bem Willen bes Baters erwählen follte: immer tiefer lodte es ihn, in die Geheimnisse biefer Rirche einzu= dringen und unwiderstehlich zog es ihn hin zu jener rathselhaften geiftigen Macht, die im Stande mar, fo ungeheure Opfer zu forbern". - . "Die Empfindungen ber Sulflofigkeit und eines erhöhten Singebungsbedürfniffes, wie fie bei heftigen Erschütterungen ber leiblichen Befundheit fich einzuftellen pflegen, werben ben grubelnben Sang bes Rnaben, seinen energischen Drang, mit jenem buntel empfundenen Höheren sich innerlich abzufinden, wesentlich verstärkt haben. Zedem = falls mar er am Ende feines Magbeburger Jahres gang in ben Eindrüden ber Rirche gefangen, feine nach innen gerichtet ! Beise war den mönchischen Stimmungen verlangen d aufgethan." Lauter Phantafie! 3ch fann nur wiederholen, mit wiffen fo gut wie nichts über biefes Magdeburger Jahr, wir befißen auch nicht das geringste Wort von Luther über sein damaliges Innenleben!

Auch bei der Erzählung der Romreise vermag ich B. nicht burchaus zu folgen. Luther's eigene fpatere Angaben bedürfen be= fanntlich wesentlicher Erganzungen. Denn nicht nur, bag er uns ba Zeit verschweigt, auch über den Anlaß führt er uns unabsichtlich i= die Irre, indem er lediglich von feinem ehemaligen Bergenswunfc rebet, in Rom eine Generalbeichte abzulegen. "Go fehr beberricht ihn dieser eine Gebanke, daß er ihm später gegen die geschäftliche Anläffe feiner Romreife bollig zurudtrat" (S. 105), ober vielmet — B. hat sich natürlich hier nur im Ausbruck vergriffen — daß ihr die geschäftlichen Anläffe in feiner Erinnerung völlig gurudtraten. Abe 7 berechtigt benn nun dies — und wenn dies nicht, was dann sonft? zu der Behauptung (S. 110), dem Luther vom Jahre 1511/12 hat die von Staupit geplante Berfassungsänderung und sein mit it zusammenhängender Auftrag "wenig am Herzen gelegen"? 280 iz 🖜 auch nur ber Schein eines Beweises bafür, und wie wurbe fol gcradezu sträfliche Gleichgültigkeit zu dem Bilde passen, das uns 💳 soeben von diesem Mönche gezeichnet hat, der sich in Pflichterfüllur nicht genug thun tann und voll Singebung an feinem Orden vitare bangt?

Uhnlich vorschnelle Urtheile und Schluffe ließen fich noch mancanführen. Ich bedaure fie umfo lebhafter, als fie ben Werth b

Buches beeinträchtigen, bem man Bebeutung und Schwung nicht absprechen und auf bessen Abschluß ber Leser begierig sein wird 1). Dresden. Felician Gess.

Johann Philipp von Schönborn. Bon Dr. Rarl Bilb. Deibelberg, Binter. 1896. 162 G.

Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst von Mainz ze. 1605—1673. 1. Theil. Bon Dr. Georg Ment, Privatdozenten an der Universität Jena. Jena, Fischer. 1896. VIII, 188 S.

Die angiehende Fürftengeftalt bes Rurfürften Johann Philipp Don Maing, aus bem Saufe Schonborn, bat in neuerer Beit mehrjoltig die hiftorifche Forfchung beschäftigt. Reben Chriftoph Bernhard von Galen, bem munfterichen Bijchof, ift er die einzige wirflich hervorragende Berfonlichfeit unter ben deutschen geiftlichen Fürsten in der zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts, eine intereffante Er= Weinung als geiftlicher Politifer, als firchlicher Landesherr, fowie in feinem Berhaltnis zu bem allgemeinen Rulturleben bes Beitalters. Dan hat feinen Berth bisweilen überschätt und ebenjo oft ihn gu niedrig tarirt. Das liegt nicht baran, daß er eine fonderlich fompli= Birte, fchwer ju erfaffende geiftige Berfonlichfeit mare (fein Beitgenoffe, der erwähnte Chriftoph Bernhard von Münfter, ift viel ichwerer gu faffen); aber er ift bisher meift nur beiher in's Muge gefaßt worden, wobei das Schwantende und Biderfpruchsvolle feines Birtens mehr ju Tage trat, als die verbindenden Bufammenhänge, die Diefes verftandlich machen. Wenn eingehende biographische Spezial= forf dung fich ber Aufgabe bemächtigt, wird ein Einverständnis über Die Stelle, Die ihm in ber Beschichte seiner Beit gebührt, wohl gu gewinnen fein; die Beschichte bes 17. Jahrhunderts wird an ihm nicht einen Gelben ober Batriarden haben, aber einen fürftlichen Darn, ber in einem an taftenden Berfuchen reichen, an fiegreichem Gelingen armen Beitalter ju den politisch denkenden und arbeitenden Ropfen gehörte, der vielfältig irrte, aber mit einem Boineburg und Bei Bnig auf feiner Geite, und beffen politifches Streben und furerge tart Blerifch-maingifcher Chrgeig wohl in unferen Augen, aber nicht in berten feiner Beitgenoffen ein Anachronismus mar.

In fehr erwunschter Beise wird jest die Spezialforschung über aufgenommen in ben beiden oben verzeichneten, gleichzeitig

<sup>&</sup>quot; Band 2, 1 ift ingwischen erschienen.

erschienenen Schriften, neben denen auch der ebenfalls gleichzeitig gesschriebene Aufsatz von Landwehr von Pragenau über Johann Philipp und die Marienburger Allianz von 1671/72 im 16. Band der Ritsteilungen des öfterreichischen Instituts 2c. zu nennen ift.

Die Schrift Bild's ift eine forgfältige und verbienftliche Stud E. über ben erften Lebensabschnitt Johann Philipp's bis zum Abichin & bes westfälischen Friedens. Der Bf. bat das Glud gehabt, das bas dabin fast verschollene und ganglich unbenutt gebliebene Schonborn'schot Familienarchiv gleichsam neu zu entbeden, bas fich in ziemlich ung ordnetem Auftand in dem Schloffe Wiefentheid bei Ripingen befinde 1. Die Ausbeute, die er daraus für die vorliegende Arbeit gewann, eine febr ansehnliche und macht feine Schrift zu einem werthvolle " Beitrag jur diplomatischen Geschichte der letten Jahre des dreißie jährigen Krieges. Besonders für die Reit der westfälischen Frieden unterhandlungen bieten die bier jum erften Dal benutten Schor born'schen Bapiere viel Interessantes. Es war auch vorher im allgemeinen befannt, daß Johann Philipp icon als Bifchof von Burgbur (scit 1642), besonders aber seit seiner Erhebung auf den Mainze Stuhl (1647) einer der beharrlichsten Borkampfer der Friedenspolits auf dem westfälischen Rongreß mar, in scharfem Begensat ju be taiferlichen Politif und ihrer verderblichen Begunftigung der fpanische Intereffen, in verftändiger gemäßigter Haltung gegenüber den Brotestanten, zulett in festem Bufammenwirken mit Maximilian vor Baiern. Für all dies aber bietet die Schrift von 28. eine Deng von neuem instruktiven Detail; man überblickt ben Busammenhan seines Wirkens, bei dem speziclle landesfürstliche Rudficht auf da Bohl feiner beiben bischöflichen Lande, allgemeine patriotische Geficht puntte und der Chrgeig, eine einflufreiche Rolle gu fpielen, fich mi einander verbanden. Die Gefahr liegt bem Forfcher nabe, bei be eingehenden Bertiefung in diefes emfige Mühen und in das von ihn zeugende Aftenmaterial seine praftische Wirkung etwas zu überschätzen - es ist doch immer nur Diplomatie eines hochbeamteten abe waffenlosen Rirchensurften in Mitten ftart bewaffneter Machte aber freilich, diese Überschätzung entspricht völlig ber Selbsttaufdung in der Johann Philipp felbst sein Leben hindurch beharrte, den trugerifchen Blauben, gegen die Bucht übermächtiger realer Berhalt= niffe und Befahren mit ber Subtilität geiftreich ersonnener biplomatischer Rombinationen aufkommen zu können. Ammerbin aber mit einer bedeutenden, wenn auch nicht eigentlich ausschlaggebende

Sirtsamfeit seht ber neugewählte Mainzer Kurfürst in bem letten ahr ber westfälischen Traktaten ein, und es ist von Werth, biese ifänge bes klugen, weltkundigen und wohlgesinnten Pralaten recht einzelnen beobachten zu können.

Gehr in die Augen fallend erhebt fich neben Johann Philipp Beftalt bes bedeutenbften unter feinen bamaligen Rathen, bes htigen Weichäftsmannes und gelehrten Weichichtsforichers Johann ilipp von Borburg. Er ftand bem Rurfürften von allen feinen amten am nachsten in ber Beurtheilung ber politifchen und firch-Dinge; auf bem westfälischen Rongreß war er eine von ben Bgebenben Berfonlichfeiten; feine Berichte und Aufzeichungen, fowie an ibn ergangenen Inftruttionen bilden den wichtigften Theil der n B. für diefe Periode in bem Schonborn'ichen Archiv aufgeabenen Quellen. Indes erhalt man aus allem, mas daraus mitbeilt wird, boch den Gindruck, daß Johann Philipp nicht eigentlich ter ber geiftigen Leitung Borburgs ftand, fondern von Anfang an ber Sauptfache feine Bolitit felbit machte; ihre allgemeine Richtung enfalls bestimmte er durchaus felbständig, auch gegenüber gemiffen Bejebenen, politifch gang anders gerichteten Mitgliebern feines athes, beren Ginfidg er in Schranfen zu halten wußte, und bie er großer diplomatifcher Geschidlichfeit bei gegebener Gelegenheit in boch wieder nach ber anderen Geite bin gu benuten und aus-Dielen verftand.

Es ift fehr zu wünschen, daß von den noch ungehobenen, bis t leiber nicht allgemein zugänglichen Schätzen des Biesentheider Livs noch recht Bieles für die Geschichte Johann Philipp's und er Beit nutbar gemacht werden möchte.

Die Arbeit von Ment hat sich die größere Ausgabe einer vollschien Biographie Johann Philipps gestellt; der vorliegende erste eil behandelt die Geschichte seiner Regierung vornehmlich unter Gesichtspunkt seiner allgemeinen und auswärtigen Politik, in Ern zweiten Band soll die spezielle Schilderung seiner Thätigseit Meichssürst, Landessürst und Kirchenfürst, sowie seiner persönlichen Hältnisse und seines Hoses solgen. Dem Bf. ist leider die Bestung des Schönborn'schen Archivs nicht gestattet worden; dagegen ugt er reichen archivalischen Ertrag von anderen Stellen herbei, onders aus den in Wien besindlichen Resten des Kurerzsanzlers sivs, aus dem Bürzburger Kreisarchiv, aus dem Münchener insarchiv; auch in Kom ist er im vatisanischen Archiv und in der

Chigi'schen Bibliothet mit gutem Erfolg für feine Aufgabe thatig ge-

i ÷

: =

<u>:</u> 0

1-5

**5** 

215

Gegen die von dem Bf. vorgenommene Bertheilung des Stoffer in die beabsichtigten zwei Bande ließe sich wohl Giniges einwenden; es ift ichmer abauseben, wie er bei ben im ameiten Band au behandeln= ben Gegenständen ohne vielfältige Bieberholungen aus bem erften Band austommen will; wenn er bort erft Johann Philipp zusammen= hangend in feiner Thatigfeit als "Reichsfürften" fcilbern will und die ganze Geschichte bes Rheinbundes (bie doch auch unter bie reichs= fürstliche Bolitit fällt) bereits im ersten Band unter bem Rapitel ber "auswärtigen Politik" vorweggenommen hat, ebenso wie auch Johann Philipp's Berhältnis zur Raiferwahl von 1658 und bie Gefdichte feiner wechselnden Beziehungen zum taiferlichen Sofe, fo wirb bas Schwierigkeiten geben; biefe ganze Trennung von auswärtiger urb reichsfürstlicher Bolitik zu gesonderter Behandlung ift nicht sachgemäß; und wenn er von den neben dem Rurfürften ftebenden politische Männern, 3. B. von Chriftian von Boineburg, der hier nur flüchtes erwähnt wird, erft im folgenden Bande ausführlich berichten will, F fann dies boch, wenn die Stellung und Bedeutung bes Manne gebührend beleuchtet werden foll, nicht wohl geschehen ohne ein wiede holtes Eingehen auf die wichtigften politischen Borgange, die bereit # im erften Band ausführlich erzählt worden find.

Die Disposition ber Arbeit ift somit teine recht gludliche; abeseben wir von diesem vielleicht durch außere Umftande veranlagte Mangel ab, fo ift bas Buch, soweit es bis jest erschienen, als ein grundliche, sachfundige und unsere Renntnis vielfältig bereichernd-Leistung zu bezeichnen. Go verworren bas biplomatische Detail ift bas uns in bisweilen fast erdrückender Fülle vor Augen geführt wird jo tritt uns daraus doch das politische Charafterbild Johann Bhilipp' == 8 in den Sauptzugen flar und überzeugend entgegen. Und es ift, wen man fich an die großen entscheidenden Momente balt, im Grundviel weniger schwankend und problematisch als man oft angenommen hat; Johann Philipp hat als Politifer den großen Umschwung im fich burchzumachen gehabt, ben bamals alles politifche Denten un Thun in Deutschland durchzumachen hatte: im ersten Theil sein Laufbahn fteht er noch in dem Bann ber alten antihabsburgifche reichsfürstlichen Oppositionstradition, von der Mitte ber sechzig=" Rahre an geht ihm, wie anderen, die Erfenntnis auf, daß die grosse Wefahr nicht mehr Sabsburg, fondern Franfreich heißt; in der eine "

Shafe grundet er den Rheinbund, in der anderen läßt er ihn ber= illen und fich auflosen und wendet feine Bedanten auf ben Schut gen bas Franfreich Ludwigs XIV.; in ber einen wie in ber anbern haje fehlt es nicht an zeitweiligen Abirrungen und Intonfequenzen, e fich theils perfonlich theils jachlich motiviren, immer aber fteben m zwei Richtpuntte unverrudbar fest: daß bas oberfte Bedürfnis er deutschen Politif der Reichsfriede ift, und daß ber Rurfürft von aing als Rurergfangler bes Reichs bor allen ben Beruf hat, mit en Mitteln feines Ginfluffes und einer rührigen weitgespannten Tomatifchen Thatigfeit Diefen Frieden gu erlangen und ficher gu Ien. Er überichatte, guten Glaubens und befter Abfichten, feine Tite und die Bedeutung feiner politischen Stellung; das meifte Blang ihm, am meiften gerade die Beftrebungen auf bem Bebiete großen Politit, worauf fein Chrgeis bas höchfte Bewicht legte, r manche Erfolge hat er doch auch davongetragen. In dem Urtheil Beitgenoffen rangirte er als eine ber ansehnlichften beutschen Eftengestalten, man glaubte an feine politische Beisheit und an men Batriotismus, und man wird fich barin nicht gang geirrt ben. Gein hiftorisches Bild wird fich fur uns noch vollständiger runben, wenn unfer Bf. mit bem gleichen grundlichen Gifer auch Seiten feines Birfens gur Darftellung bringen wird, bejonders ne Thatigfeit als Landesfürft und Rirchenfürft, Die er in feinem eiten Band zu behandeln gedenft, und wir feben diefem mit itereffe entgegen. B. E.

Friedrich der Große als Rolonisator. Bon Beinrich Berger. Mit em Borwort von B. Onden. Gießen, Rider. 1896. VIII, 111 G. egener Studien auf dem Gebiete ber Geschichte. Heft 8.)

"Bas diese Schrift von andern über dasselbe Thema untereidet," so heißt es in dem von B. Onden zur Einführung beisebenen Borwort, "ist einmal das hellere Licht, das sie verbreitet er den persönlichen Antheil Friedrichs des Großen an dem Kolonisionswerk, sowie über den Einklang, in den er die Gebote schöpfescher Bolkswirthschaft mit dem Interesse der Staatswirthschaft zu ingen wußte, und sodann die urkundliche Untersuchung verschiedener nzelfragen, . . ". Rf. muß sedoch zu seinem Bedauern gestehen, is die hochgespannten Erwartungen, mit welchen diese Borrede ihn füllte, durch die Lektüre des Buches eine gründliche Enttäuschung fahren haben. Der Bf. hat die verdienstvollen Schristen von

Bebeim-Schwarzbach nicht, wie es im Borwort beißt und wie es auch gerechtfertigt mare, beständig angezogen, er hat fie vielmehr in einer gang unftatthaften Beife ausgezogen. Der erfte bis fünfte Albichnitt find nur Ercerpte, und zwar nicht einmal geschichte Ercerpte aus ben "Sobenzollern'ichen Rolonisationen" (G. 266-400) mit größtentheils wortlicher Anlehnung an die Borlage. Gine Textver= gleichung wird dafür Beifpiele in reicher Menge liefern. Die eigenest Ruthaten bes Berfaffers find bagegen außerft gering, fie beschranters fich auf den Abdruck und die Inhaltsangabe einiger Atten und aus ein paar Berechnungen, welche Beheim-Schwarzbach's Angaben über Bahl und Nationalität ber Kolonisten und die Rosten ihrer Ansehun @ in wenigen Buntten berichtigen. Der fechfte Abschnitt und die Schluss= betrachtung find aus den verschiedenen Schriften Bebeim = Schwar== bach's, einem Auffat des Grafen Lippe, Stadelmann's Bublifatio und Onden's Zeitalter Friedrichs bes Großen zusammengefucht. DE neuere Literatur, felbit die Arbeiten von Schmoller und Rofe icheinen dem Bf. überhaupt unbefannt zu sein. Worauf sich bei diese Sachlage Onden's rühmendes Urtheil ftutt, ift völlig unverftanblid 3m Text ber Schrift ift ein "belehrenber Beitrag" taum enthaltem ; vielleicht findet fich aber noch ein Liebhaber für bie im Anhang gedrudten ftatistischen Nachweise, ben Grundrig eines Rolonistenhause und die graphische und die kartographische Darstellung der Rationali = taten unter ben Gingemanberten.

Rarlsruhe.

Immich.

-

1

-

::C

Das historische Archiv der Stadt Frankfurt a. M. Seine Bestände und seine Geschichte von Dr. Rud. Jung, Stadtarchivar. Mit Unterstützung der tadt Frankfurt a. M. herausgeg. von dem Verein für Geschichte und Alterstumskunde zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., K. Th. Bölder. 189—1V, 297 S.

Grotesend (Inventare des Franksurter Stadtarchivs Bd. I S. III. vgl. diese Atschr. 61, 320—322) bezeichnet mit Recht den 17. Robender 1885 als einen dem Verein für Geschichte und Alterthum funde zu Franksurt a./M. auch deshalb denkwürdigen Tag, weil a ihm die Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung zur Versichtlichung der wichtigsten Archivinventare und einer Übersicht überer die gesammten Bestände des Archivs ertheilte und gleichzeitig der Berein zur Ausstührung des Unternehmens die nöthigen Geldmitte zur Versügung stellte. Indem der damalige Vorsteher des Franksurter

Stadtardibs biefen Beichluß ber Stadtverordneten herbeiführte, ift er wohl ber Anregung gefolgt, die Sohlboum burch die Drudlegung ber Inventare bes Rolner Stadtarchives gegeben hat. Bie Sohlbaum, lo haben auch Grotefend und deffen Nachfolger Jung junachft bie Inventare ber burch fachliche Bufammengehörigfeit ober einen geichichtlich überlieferten Ordnungsplan bergestellten Archivaliengruppen in Angriff genommen. Die in ben Jahren 1888-1894 erichienenen bier Banbe ber Inventare bes Frantfurter Stadtarchivs enthalten Die Regesten ber politischen Archivalien vor 1500 in chronologischer Folge. Denen bat jest 3. eine Uberficht über bas gesammte historische Archiv angeichloffen. Es verdient besondere Anerkennung, dag er nicht von der Beröffentlichung einer folden Überficht durch die Erwägung abgefchredt ift, bag noch viele Abschnitte bes feiner Leitung anvertrauten Archivs ber fichtenden Sand bedürfen, daß bei bem Fortichreiten ber Ordnungsarbeiten vielleicht diese ober jene Inhaltsangabe eine Anderung erfahren wird. 3. icheint auch nicht wegen ber Gluth von Unfragen in Beforgnis ju fein, die nach bem Urtheil einzelner Sachmanner Die Befanntmachung bes Inhalts eines Archivs über Diefes ausftromen Baren wir doch nur erft im Befig bon gabfreichen Begweifern burch die Archive! Die Geschichtsforscher wurden fich zweifellos fehr bald baran gewöhnen, diefe bei ber Borbereitung ihrer miffenfchaft= lichen Arbeiten gunachft gu Rathe gu gieben, und fo murbe gerade beren Borhandensein bagu beitragen, ben fchriftlichen Bertehr zwischen Benugern und Archiven wesentlich einzuschranten. Soffentlich macht 3. in Diefer Beziehung gute Erfahrungen. Des lebhaften Dantes aller einfichtigen Archivbenuger barf er fich verfichert halten und Diefer to irb auch ber iconfte Lohn für feine überaus muhevolle Arbeit fein.

Bei der Anordnung der Übersicht ift in der Hauptsache das Urstrungsprinzip maßgebend gewesen. Sehr dankenswerth sind die den Unterabtheilungen vorausgeschickten Bemerkungen über deren Entstehung, sowie die Angaben über die Einrichtung der einzelnen städtischen Behörden, über Zweck und Beranlassung der verschiedenen Rommissionen und Deputationen ze. Wegen der Überweisung der einen oder anderen Kategorie von Archivalien an einen bestimmten Abschnitt lassen sich wohl hinsichtlich der Zweckmäßigkeit hier und da gegründete Bedenken erheben —, so, wenn S. 38 die Bürgerbücher von 1312—1814, in denen die Namen derer, die den Bürgereid geleistet haben, verzeichnet sind, unter dem Titel "Kanzlei, Archiv, Bibliothet" eingereiht werden —; doch dürste bei solchen Fällen der

Umftand in Betracht fommen, daß es vor Abschluß der Ordnungsarbeiten noch nicht rathsam erschien, eine geschichtlich überkommene Reihenfolge aufzuheben.

In die Geschichte des Franksurter Stadtarchivs, die die zweite Hälfte des Bandes umsaßt, hat sich J. mit großem Eiser versenkt. Das Bestreben, die Ergebnisse seiner eingehenden Studien im Intersse der Neugestaltung des Archivs dauernd sektzulegen, und zugleich der Wunsch, seinen Borgängern im Amte nach allen Richtungen hin gerecht zu werden, haben den Bs. offendar veranlaßt, der Thätigkeit der Stadtscheiber, Registratoren, Abjunkten, Accessisten und älteren Stadtarchivare — dieser Titel kommt zuerst 1808 in der fürstlichen Beit Franksurts auf — bis in alle Einzelheiten nachzugehen. Die Franksurter Gelehrtengeschichte zieht daraus mannigsachen Gewinn-Eine dankenswerthe Beigabe für den Benutzer wäre eine chronologische Übersicht der Angestellten des Stadtarchivs in Tabellensorm gewesen.

Münster. Ilgen.

Bibliographie der württembergischen Geschichte. 3m Auftrage der württembergischen Kommission für Landesgeschichte bearbeitet von Bilbelm Hebb. Bd. 2. Stuttgart, B. Kohlhammer. 1896. V, 794 S. 5,00 P.

Raum ein Jahr ift verfloffen, feitdem wir den 1. Band diese höchst schätzenswerthen Werkes anzeigen konnten (f. H. Z. 76, 129 ff.) und ichon ift der zweite weit umfangreichere seinem Borganger auf dem Juge gefolgt. Mit einer Raschheit, welche aller Anerkennung werth ift, hat der um die württembergische Beschichte und ihre Darftellung fehr verdiente Bf. fein icones großes Bert vollendet und die württembergische Bibliographie bis auf das Jahr 1895-96 geführt. Bas ich in meiner Besprechung des 1. Bandes gefagt babe von der Anlage des Werfes, den Quellen, welche ausgezogen und benutt murben, ben Grundfagen, welche bei ber Auswahl ber Artikl befolgt wurden, von der Ilmficht, mit welcher dabei verfahren wurde, ber Bollftandigfeit, welche badurch erzielt worben ift, bon bem Rugen, welchen ein foldes Sand= und Rachichlagebuch ber Dit= und Rach welt, Bibliothefen und Buchhandlern, der miffenschaftlichen Gelehrfamileit, wie der freien, liebhaberisch auswählenden literarischen Thaigfeit darbietet, tann ich hier nur wiederholen und bestätigen. Es bleibt jest übrig, noch etwas genauer auf ben Inhalt biefes 2. Bandes einzugeben.

Die ortsgeschichtliche und biographische Literatur bilbet, um es u fagen, benfelben. In ber Ratur ber Cache liegt es, bag bem dnis ber einzelnen Stäbte und Ortichaften Die Literatur voran= wird, welche bas Allgemeinere umfaßt, alfo die über gange fei es, daß biefelben noch die alten Bannamen tragen, ober phifch bestimmt murben nach Gebirgen, Fluffen u. bgl., ferner teratur über größere herrichaftsgebiete, geiftliche und weltliche. ollstem Rechte ift ber Rahmen bes Wortes Bürttemberg foweit ehnt worden, bag auch bie an andere Lanber und Staaten etenen Theile bavon in ber Bibliographie Raum gefunden haben. ichtigfte Theil Diefer Abschnitte fallt auf Mompelgarb, von m 64 Nummern handeln; ebenso dankenswerth ift bas, was Die Geschichte ber württembergischen Kartographie, sowie über imologische Erforschung der Namen des Landes und einzelner mitgetheilt ift. Dit breiter Daffe, mehrere taufend Rummern end, folgt bas Bergeichnis über bie einzelnen Städte und Orte, etisch geordnet, wie gegenwärtig glücklicherweise in ben meiften plagebuchern; badurch ift jedem, auch dem, der mit ber Kreis-Dberamtseintheilung bes Königreichs nicht vertraut ift, Die chfeit gegeben, raich und leicht fich gurechtzufinden und ber htichreibung über jeben einzelnen Ort, ber ihm am Bergen nachzugeben. Gibt es mehrere Orte gleichen Ramens, fo ift beramt beigefügt, wie andrerfeits die Schriften über ben Dbergirt im gangen benen über bie Oberamtsftabt unmittelbar poran-Uber 600 Ortichaften find ichriftftellerifch behandelt und ichon erflächliches Durchftöbern biefer Geiten zeigt bas reiche gede Material, bas hier vorliegt, nicht minder aber auch, bag feiner Beit an Leuten fehlte, welche eine Freude baran hatten ren Beruf barin fanben, ihrer Beimat ober fonft einem Orte, e wohl wollten, ein geschichtliches Dentmal zu feten. Reben rliche miffenschaftlich tüchtige Städtegeschichten ftellt fich die ung von irgend einem wichtigen Ereignis, bas fich in einem jen oder Dorf zugetragen hat, Plunberung ober Brand, Theater= rungen ober hiftorifche Gebenttage, ben Reichthum bes Lebens n weltabgeschiedenen Gegenden findet man auch bei diefen For-Und wie bas Schwabenland mannigfach reich ift an und Schlöffern, zerfallenen und guterhaltenen, fo ift es bei egenwärtig ftart hervortretenden Intereffe für die Landestunde, h dies in der Grundung von Bereinen und ber Anlegung bon

Wegen und Aussichtsthürmen fund gibt, von hohem Werthe, de sicheren Wegweiser für die Bergangenheit zu haben. "Große Städten, reiche Klöster" sind nach dem bekannten Liede in Altwürttemberg nicht gewesen; mit den Erwerbungen am Ansange dieses Jahrhunderts ist dies allerdings einigermaßen anders geworden, indem zahlreiche nicht unbedeutende Reichsstädte, wie Ulm, Eßlingen, Heilbronn, Reutlingen, Ravensburg, Biberach, Klöster, Stifte, wie Schönthal, Weingartenden, Zwiesalten, Ellwangen u. A. dem Lande zusielen; ihre viel reichen Geschichte, als die württembergischen Orte aufzuweisen haben, tritt and den ersten Anblick hervor. Ulm z. B. hat so viele Rummern westenttgart, auch ist der Inhalt der Schriften und Ausstäte häufweisen wichtiger als bei den kleinen württembergischen Landstädtchen.

Einen noch größeren Raum als die topographische Literat=# nimmt die biographische ein, denn mehr als 3000 Bersonen find En ben S. 298-714 aufgeführt. Mit Recht geben ben Ginzelpersonen die Nachrichten über die Bevölkerung Burttembergs im großen und ganzen, über Adels= und Bürgerssamilien überhaupt boran, und erfreut wird jeber Burger fein, bag er nicht nur die Schriften über bie ausgewanderten Bürttemberger hier zusammengestellt findes sondern ebenso das etwas abseits liegende Gebiet der "Stiftungers" hereingenommen ift. Dann folgt die in der That gewaltige Schace? ber einzelnen Bersonen und Familien, mit großem Fleiße und eben folder Unparteilichkeit zusammengetragen. Nur ber Tob hat eine Schrante aufgestellt, benn Lebende find nicht aufgenommen, fonft abeift boch wohl jedes zu finden, das nach irgend einer Seite bin fic hervorgethan hat und beswegen ichriftstellerisch behandelt murd ohne Rudficht auf Alter ober Beschlecht, Konfession ober Burbigfei =. Stand und Beruf. Darum steht ber Räuber hannikel neben be Dichter Uhland und die Seherin von Prevorft neben Ottilie Bilde === muth, die Fremdenlegionare mit ihren romanhaften Erlebniffen finde so gut eine Unterfunft bier wie die Belehrten mit ihrer ftillen Thatics' keit; ob diese eine ephemere und beschränkte war, ober weittrager und nachwirkend, ihr Bertreter mußte in beiden gallen berudfichti werden. Daß die Ordnung auch hier eine ftreng alphabetische, = 1 nur zu loben, noch viel mehr aber, daß der Bf. fich die Dube nic verdrießen ließ, Geburts= und Todesjahr und Tag, soweit sie zu 🗲 💳 forschen waren, beizufügen, und neben Stand und Beruf, auch sor-1 noch hie und da eine orientirende Bemerkung einfließen zu lasse 🎫 Die tobten Namen gewinnen baburch eigentlich Fleisch und Blut, laffen fich nicht blog nach Beit und Ort einreihen zu ihren übrigen Landsleuten und Beitgenoffen, fondern geben durch Thatigfeit und Beruf auch ein Bild von dem Rulturreichthum Burttembergs, von ber geiftigen, fünftlerischen und gewerblichen Bedeutung, welche bie Schwaben in ber Beichichte Deutschlands und ber Belt einnehmen. Die gange volle Rraft und Tüchtigleit eines Bolles ober Bollsftammes ann ja - man wird beinahe fagen durfen Gott fei Dant - nicht beurtheilt werden nach bem Dage beffen, mas über die einzelnen Bertreter besjelben geschrieben murbe; benn wie viele, Die ihr Leben edlich angewandt haben für Baterland und Biffenschaft, geben dabin, angefannt von ber nachwelt! aber boch ift es völkerpinchologisch ntereffant, ju feben, welche Beftrebungen in Biffenichaft und Runft besonders reichlich vertreten find, ebenfo wie Reigung und Begabung für ein bestimmtes Sach fich burch Generationen hindurch fortpflanzte und abuliches. Allein wer auch nicht fo tief in die Bolfsfeele hinab= fteigen will, sondern mehr nach befannten Ramen fucht, ber wird fich reuen über die Fulle von folden, die ihm bier begegnen. Freilich lebr viele berfelben haben nur ihre Biege in Burttemberg gehabt; bre berühmten Tage beginnen erft außerhalb ber Landesgrenzen aufugeben; in die Bibliographie find fie mit Recht aufgenommen, aller-Dings nicht in der Beife, daß auch über folche Manner Die gange Dorhandene Literatur aufgenommen worden ware. Der Bf. bat fich . B. bei Schiller beschränft auf die allgemeinen Lebensbeschreibungen ind bann ausführlich angeführt die Schriften, welche Schiller's Beehungen ju feiner Beimat in irgend einer Beife beleuchten. Dach fejem Grundfage wurde auch fonft verfahren; bafur find aber auch leienigen Manner aufgenommen, welche nur einen Theil ihres Lebens Burttemberg gubrachten und bemfelben ihre Thatigfeit wibmeten; ihre Bahl ift fehr groß und aus ben verschiedenften Berufstloffen Bt fie fich gufammen, und ber eben angeführte Grundfat gilt auch er. - So erfüllt das Wert in jeder Sinficht feinen 3med; Die achtrage bringen manche erwunschte Erganzung, ebenfo bas Sach-Biffer, welches die Auffindung allgemeinerer Titel febr erleichtert und Orten und Berfonen auf folche Schriften binweift, wo biefelben Dahnt werben, ohne daß man fie gerabe bort fuchen wurde. Und Dlich haben wir jum Schlug ein großes Autorenregifter, das Ber-This aller berer, welche nach ber Bibliographie ihre Geber ber Erttembergifchen Weichichtschreibung gelieben haben; auch ihrer ift großes Beer, Die 40 Seiten geben, von allem Undern abgesehen, auch einen ermunichten Beitrag zu einer Beschichte ber beutiden Sistoriographie.

Stuttgart.

Theodor Schott.

~::É=

180

ħ:

**S**(3) 

a Éta

- 3:2

: 1

Bürttembergifche Geschichtsquellen. 3m Auftrage ber murttembergifden Rommiffion für Landesgeschichte berausgegeben von Dietrich Chafer. 3. Band. Stuttgart, 28. Rohlhammer. 1896. 788 S. 5 DR.

== Die württembergische Kommission für Landesgeschichte hat ihr . 76 Thätigkeit in den letten Jahren mit Nachdruck der Herausgabe der بت Weschichtsquellen zuzuwenden begonnen, und es ist über die beiden erften ---Bande dieser Sammlung in dieser Zeitschrift (76 [1896], 133—134) 3.5 berichtet worden. Eine besondere Abtheilung ber Beschichtequellen : % jollen die Urfundenbücher der ehemaligen Reichsstädte bilben, und von × 1 ihr liegt nunmehr ber 1. Band bes Urkundenbuchs von Rottweil am obern Recar vor. Er ist von einem jungeren Gelehrten aus ber : 3: Schäfer'schen Schule, Dr. Heinrich Günter, nunmehrigem Privatdozenten der Geschichte in Tübingen, beforgt und enthält auf 672 Seiten 1512 Urkunden theils in Regestenform, theils in vollem Wortlaut; sie reichen von 792 bis 1475. Die Herausgabe ist mis großer methodischer Sorgfalt vorgenommen; ein überaus genaues Register von 116 Seiten erleichtert die Auffindung aller in den Ur' funden vorkommenden Personen und Ortschaften; Anmerkungen 🏞 schwierigen Stellen wären freilich eine erwünschte Zugabe. Die Au beute, welche dem Band abgewonnen werden fann, liegt vor alle auf dem Gebiet der Orts. Birthichafts- und Bunftgefchichte; U= funden von politischem Inhalt find verhältnismäßig felten. Bir beb u. a. hervor die Befreiung Rottweils von auswärtigen Gerichten dur König Albrecht, 19. Januar 1299; den Bundesaft zwischen Billing und Rottweil, 2. Oftober 1339; den Beitritt Freiburgs au Diefem Bun 21. Juli 1341; den Schaffhausens, 9. August 1346; die Zahlun: bon 700 Gulden, die fraft faiferlichen Befehls als Guhngeld für ber Judenmord an die Grafen Eberhard und Ulrich von Burttembers entrichtet wurden, 6. April 1349; die Berleihung des Blutbannt durch König Karl, 10. Juni 1359; die städtische Bahlordnung 3. Februar 1378; Magnahmen gegen das rudfichtslofe Regiment be fleinen Raths, 2. Runi 1379; Entstehung des 22 er-Pollegiums 20. Dezember 1379; Bergleich zwischen Tucher- und Beberhand wert, 6. Marg 1388; Gnadenerlaß des Bapftes Bonifatius bett Bertehr mit Gebannten, 1. Februar 1395; Ordnung des ftabtische

Berichtsmejens, 13. November 1401; Bestätigung des Sofgerichts durch Ronig Ruprecht, 13. August 1404; Reform der Rlaufen außerhalb Rottweils, 26. September 1410; erneuerte Sandwerfsartifel der Bebergunft, 4. Juli 1411 (vgl. 1. Dezember 1466); Reutralitatsvertrag Rottweils und Billingens im Rrieg gegen Bergog Friedrich von Ofterreich, 29. Marg 1415; Fehbebrief bes Grafen Friedrich von Bollern, 20. Dezember 1416; Bund mit Graf Eberhard von Burttemberg auf vier Jahre, 7. Marg 1418; Dagnahmen gegen eine Befellichaft unter ben Schmiebelnechten, 19. Mai 1420; Bermittlung Burttemberge in bem Streit mit Bollern, 3. Juni 1420; Berhaltnis bes Sofgerichts in Rottweil jum Rurnberger Landgericht, 15. Juli 1427: Ertheilung von Ablag pro reductione Grecorum burch das Baster Rongil, 30. Dezember 1437 (wogn auch die Urfunde 11. Juni 1439 gehört); Unterbrudung bes Raubwefens burch Rottweil und Billingen, 14. Dezember 1438; Roth= und Feldordnung der Stadt Rottweil (undatirt); eben bagu gehört die Urfunde bom 12. April 1442. Beiter Die Sohenberger Gebbe mit Bergog Albrecht von Ofterreich, worüber vom 30. April 1450 an eine Reihe bon Urfunden vorliegt; Einigung mit Burttemberg auf brei Jahre, 24. Januar 1452; Berhandlungen mit Ofterreich vor dem Lebengericht gu Rottenburg, 13. November 1452 ff.; Bund mit ben Gid= genoffen, 18. Juni 1463 ff. (geichloffen auf 15 Jahre). Ift fo ber Berth bes Mitgetheilten nicht ju unterschäßen, fo ift u. E. boch bie Grage berechtigt, ob fo viel Cammelfleiß, wie ihn Dr. Bunter bethatigt, nicht beffer auf Berausgabe politifcher Rorrespondengen bort größerem und weiterem Intereffe bermanbt wurde. Un Stoff wirde es ber Kommiffion angefichts bes Reichthums der Archive 3. B. Struttgarte und Ulms - auch abgesehen von den Beiten ber Bergoge Mirid und Chriftoph - nicht fehlen. G. Egelhaaf.

Die Gegenresormation in Westsalen und am Niederthein. 3. Theil: 1609–1623. Bon L. Keller. (A. u. d. T.: Publikationen aus den fgl. Preuhilden Staatsarchiven. Bd. 62.) Leipzig, S. Hirzel. 1895. VI, 693 S.

Bie in den früheren Theilen verdindet auch in diesem dritten Keller den Abdruck der Urkunden mit längeren Einleitungen, die den Arschichtlichen Berlauf zeichnen und Gelegenheit bieten, die schon vorsbandene Literatur einerseits zu benutzen und andrerseits zu ergänzen, auch aus den Urkunden das, was dem Herausgeber besonders wichtig erscheint, hervorzuheben. Das erste Buch, über Jülich = Cleve, mit

206 Urtunden und einer Einleitung von 87 Seiten, behandelt ben wichtigen und verwidelten Streit um die Erbfolge und ben Ginflug biefer politischen Berhältniffe auf die verschiedenen Religionsparteien im Lande. Die Geschichtsbarftellung wird bier bis jum Duffelborfer Bergleich vom 11. Mai 1624 geführt. Besondere Bervorhebung berbienen die Erörterungen über ben Übertritt Johann Sigismund's jum reformirten Befenntnis, mobei R. mit guten Grunden ber Dew tung biefes Ponfessionsmechfels nur aus politischer Berechnung entschieben entgegentritt und ftart betont, wie icon Joachim Friedrich mit entscheibender Bendung in feiner Stellung jum Raifer und jur Bfalz und Dranien ben Sohnen die Annaberung an ben Calvinismus ermöglicht und nabegelegt batte. Ebenfo die Ausführungen über bie Ronversion bes Bfalggrafen Bolfgang Bilhelm — hier bat fich R.18 Arbeit gefreugt mit der August Sperl's (Schriften bes Bereins für Ref. Befd. Beft 48), die bei wesentlich gleicher Darftellung ben Ginfluß bes baierischen Maximilian noch etwas ftarfer hervortreten läßt. Dankenswerth find auch R.'s Darlegungen über die innere Organisation ber nieberrheinischen reformirten Gemeinden: ich bermiffe bier nur eine genauere Belehrung über ihre urfprüngliche Berbindung mit ben niederländischen und die eben damals begonnene felbständige Dr= ganisation ber beutschen Gemeinden. In Diesem Buche ift fur bie Geschichte ber Evangelischen am Riederrhein viel werthvolles Materia gesammelt. Zweifelhaft ift mir, ob die in Anm. 2 auf S. 37 hervo gehobene Thatsache, daß einer der bortigen führenden evangelische-Theologen, Joh. Badius, vorher die bohmifden Bruder genau fenne gelernt hatte, wirklich für die Organisation ber Rirchen am Riebe rhein von Bebeutung gemefen fein follte; benn biefe entsvricht doch durchaus der der übrigen calvinischen Gemeinden unter Her schaften anderer Konfession. Leider sagt er nicht, was er für ein "Eigenart" hier meint, die aus bohmischen Ginfluffen zu erklaren fei. -Am umfänglichsten ift bas zweite Buch, bas (Urfunde Rr. 207-57 Einleitung S. 261-364) den Fortgang der Gegenreformation i Bisthum Münfter behandelt. Hier handelt es sich um die dem Don 📑 fapitel durch Baiern, Kurie und Nuntius aufgenöthigte Bahl d Herzogs Ferdinand zum Koadjutor und Nachfolger, und um die eir 🖚 schneidende Bedeutung, die seine zielbewußte Bermaltung des Stift gehabt hat. Bedeutsam tritt dabei die Energie des von ihm ju Generalvitar erhobenen Germaniters Joh. Hartmann hervor, und wbeobachten die Erfolge, die durch die erhöhte Wirkfamkeit, besonder

ber Jesuiten, durch Bisitation, Briefterseminar, Bebung des fatholi= iden Schulwefens u. bal. Schritt fur Schritt erzielt werben. Sochit intereffant ift die ein ganges Brogramm enthaltenbe Inftruftion, Die Berdinand fofort nach bem Umtsantritt ausgehen läßt Dr. 282, 5. 421 ff. But weift R. nach, wie ber Bernichtungstampf gegen bie Evangelifchen ein Rampf gegen die Gelbftverwaltung ber Stabte und bann noch ein Rampf ber Fürftengewalt gegen bie Ritterschaft bes Stifts werben mußte. Erfterer gelingt 1623 mit Gulfe ber Spanier, bie die Stadte niederwerfen. - Das britte Buch, bas fürzefte (Urtunbe 579-645 f.; Einleitung G. 609-638), zeigt bie Fortfchritte ber Gegenreformation im Bisthume Paberborn, wo ichon 1604 bie evangelifche Opposition im mefentlichen burch fpanifche Sulfstruppen gebrochen worden war, nun aber auch Ferdinand als Roadjutor angenommen wird und bann feit 1618 die Ausrottung des Brotestantismus vollendet wurde. Durch geschicft geleitete Ronversion der Erbin wird Die evangelische Grafichaft Rietberg einer rudfichts= lofen Wegenreformation feit 1610 preisgegeben; Die Berrichaft Buren wird fogar infolge einer abnlichen Konverfion ben Jefuiten sum Geschent bargebracht; in zwei Gebieten mar bamit bie evangelische Sache vernichtet. Auch in ber Abtei Corpen fommt 1621 Die Belinnung an's Regiment, Die mit bem Protestantismus ganglich auftaumen wollte; nur bie Kriegsunruhen verzögerten noch fur eine furge Beit Die Musführung. - Ginige fritische Bemerfungen gu biefer berbienstlichen Arbeit R.'s hat ingwischen S. Diemar in Forschungen Bur brandenb. u. preuß. Beich. 9, 2, 275 ff. veröffentlicht, auf Die hiermit verwiesen fei. 3ch mochte nur gu einer Bemerfung auf 5. 294 und 442 ein Fragezeichen fegen. R. meint bier, ein bedeut= farmes Beugnis bafür entbedt gu haben, "daß bas Bolt bie alten Reger in den Taufern wiedererfannte"; benn er hat einen Bericht bon 1612 gefunden, ber bon "Tibben ober Biebertaufern" rebet. "Tibbe" bedeute nämlich eine Sundin; befanntlich fei aber "chiens" beliebte mittelalterliche Bezeichnung ber Ratharer und Balbenfer. Bir bliden bier in R.'s befannte Unschauungen über Die Berfunft ber Teinfergemeinden binein. Aber find biefe "Tibben" nicht einfach dippers? Sollte bas englische to dip nicht im Rieberbeutichen beine Bermandtichaft nachweisen tonnen? Ginige Bieberholungen (S. 55 u. 63, S. 289 u. 298, auch S. 294 u. 442 Unm. 2) hatten Tich mohl bermeiben laffen.

Breslau.

20

G. Kawerau.

Die Reformation in Rirche, Sitte und Schule der Oberpfalz (Aurpfalz) 1520—1620. Ein Anti-Janssen aus den tgl. Archiven erholt von Friedrich Lippert, Pfarrer in Amberg. Rothenburg o. T., Peter. 1897. VI, 234 S. Amberg, Selbstverlag. 2 M.

Weftütt auf fleifig benütte archivalifche Quellen, wendet fich Der Bf. mit Erfolg gegen die gefarbten Darftellungen fr. Dich. Bittmann's und Janffen's. Die Wirfung feiner Polemit wurde wohl bei ienen Lesern, an die fich miffenschaftliche Unterjuchungen doch in erfter Reihe wenden, ein weniger erregter Ton noch gesteigert haben. Mit Recht heht Lippert hervor, daß erft Pfalzgraf Ottheinrich und fein Statthalter Wolfgang von Zweibrücken mit vollem Herzen an der Reformation der Oberpfalz arbeiteten, und daß die Kortichritte. welche in diefer Richtung ichon vorher im Lande zu verzeichnen find, nicht bem Machtspruche eines Fürsten, sondern einer rein volksthumlichen, unwiderstehlichen Bewegung verdankt murben. Wenn jedoch der Bf. mit Bezug auf diese frühere Beriobe von "mohlwollender Neutralität der Fürften gegenüber der religiöfen Be= wegung" fpricht, fo trifft biefes Urtheil nur bei Ludwig V. ju-Gegenüber Friedrich II. bejagt der Ausdruck zu wenig, wie aus bem Inhalt seines Religionsmandates von Beihnachten 1544 deutlich er= hellt. Merkwürdig ist, daß dann die Einführung des Calvinismus durch Friedrich III., Casimir, Friedrich IV. auf hestigeren Widerstand bes lutherisch gesinnten Bolkes und besonders des Adels stich als später die durch Maximilian I. von Bapern durchgeführte Gegen= reformation. Der Neumarkter und Tirschenreuter Aufstand, der mit der Bernichtung ftädtischer Freiheiten beftrafte "Amberger Lärmen" haben in der baierischen Gegenreformation fein Seitenstück gefunden, sei es, weil die mehr allmählich eingreisende und direkten Zwang vermeidende Befehrungsmethode Maximilian's fich beffer bemahrte, fci es, weil das Geschlecht des Dreißigjährigen Krieges bei der Bieder: holung des aufgedrungenen Religionswechsels unter den furchtbaren Leiden des Krieges nicht mehr dieselbe Kraft des Widerstandes befaß wie fein Borganger. Wahrscheinlich haben beide Grunde gusammen! gewirft.

Daß der Bf. für gut fand, einen Auszug der Amberger Kirchens ordnung aus dem "Barhaften Bericht" von 1575 nicht als Beilage, sondern mitten im fortlaufenden Text (S. 220 ff.) zum Biederabbruck zu bringen, darüber wollen wir nicht mit ihm rechten. Entschieden aber muß die Bertheilung des Stoffes zwischen Text und

Anmerfungen in manchen Abschnitten als eine wenig glückliche bezeichnet werden; besonders am Schluffe, von G. 224 an, wird ber Tert burch bie Unmertungen gerabezu erbrudt. Boje Drudjehler find Urgula (S. 19) ftatt Argula (von Grumbach) und ber "Geschicht= idreiber" Ablgreiter (ber boch ju bes Sefuiten Bervaux Annales gentis Boicae nur ben Namen lieb) von 1557! (S. 3). Es fehlt aber auch nicht an Berftogen, die man nicht bem Geger gur Laft legen tann. Go bie bor (1) bem ichmalfalbifchen Rriege erfolgte Bieberaussohnung bes Pfalggrafen Friedrich II. mit bem Raifer (8. 39), fo die Berfegung bes hofmartsberrn Rogl von Liechtenberg am Lech (amifchen Landsberg und Mugsburg) nach Leuchtenberg in ber Dberpfalg (G. 19), wobei bem Bf. fein Bedenten aufftieg, wie benn Bergog Wilhelm IV. von Baiern, der gegen Rogl megen feiner lutherifden Befinnung einschritt, in der Dberpfalz Jurisdiftion ausuben tonnte. Als einen verdienftlichen Beitrag gur Reformationes Reichichte burfen wir die Schrift trop Diefer Mangel begrußen.

S. R.

Geschichte ber Grafen von Winzenburg. Nach den Quellen bearbeitet bort Comund Freiherr von Uslar-Gleichen. Hannober, Karl Meyer (Griftav Brior). 1895. XIV, 343 S. 8 M.

Die Beschichte ber Grafen von Bingenburg ift wie Die vieler an beren Beichlechter für die Beit des fog. Mittelalters ludenhaft and urt gewiß. Insbesondere bereitet die Genealogie Schwierigfeiten, weil bie in Urfunden als Beugen ober Intervenienten auftretenden Berlomen febr häufig nur mit Bornamen bezeichnet werden, mahrend fich Der Beichlechtename feltener beigefügt findet. Bermuthung tritt bann Stelle von Gewigheit. Der Bf., welcher ausgebreitete Renntniffe Mit unermudlichem Gleiß verbindet, bemuht fich, aus zerftreuten Un-Baben und Andeutungen ein gujammenhängendes Bild gu ichaffen. Er beginnt fein Bert mit einer Geschichte ber Grafen von Reinhaufen, Deren Bermandtichaft mit ben Bingenburgern er nachweift. Gur bie bon ihm aufgestellte Benealogie fommt es barauf an, in einem 1122 Reftorbenen comes provincialis Hermannus de Saxonia (Auct. Claustroneoburg. M. G. S. 9, 628) nicht einen Wingenburger, fondern einen Reinhaufer zu ertennen. Alsbann geht er auf die Grafen bon Formbach über, beren Abfommlinge Die Bingenburger find (G. 33 ff.). Indes tann Ref. Die vom Bi. gegebene Benealogie berfelben nicht für richtig anfeben, vgl. Lothar v. Supplinburg G. 260 f. Inbetreff

der eigentlichen Grafen von Winzenburg gelangt der Bf. zu eine m höchst überraschenden Ergebnis. Bisher nahm man zwei Graf en bon Bingenburg mit Namen hermann an, beren erfter, ein Co Dn Meginhard's von Formbach, 1122 ftarb, der zweite 1152. Statt Hermann I. nimmt Bf. zwei an: Hermann von Formbach († 1122) und deffen Sohn Hermann I. von Bingenburg, deffen Tob er um bas Sahr 1137 fest. Obwohl zwingende Grunde nicht vorliegen, ftat bes einen hermann I. von Bingenburg einen Grafen hermann von Formbach und hermann von Bingenburg aufzustellen, fo mag Die Möglichkeit ber Trennung zugegeben werben; aber völlig miglungen ift ber Bersuch, ben Rachweiß zu führen, daß biefer hermann von Winzenburg 1137 ober 1138 gestorben sei. Helm. Chron. Slav. 1, 53 schreibt: Perfectum est igitur castrum . . . vocatumque Sigeberg, posuitque (Lotharius imp.) in eo quendam satellitem suum Herimannum, qui castro preesset. In biefem hermann, beffen Tob Belmold ohne Beitangabe nachher berichtet, ben Bingenburger wieder ju erkennen, ericheint bem Bf. gang unbedenklich. Selbst auf Die Form Herimannus statt Hermannus legt er Gewicht, weil Die erftere Schreibmeife bei ber Bezeichnung bes Bingenburger's häufiger vorkomme als die lettere. Auch sonst finden sich in dem Buche 3abl= reiche, oft fehr gewagte Bermuthungen, um genealogische Luden auszusüllen oder um den Familiennamen einer nur mit Bornamen bezeichneten Person herauszusuchen. So sieht er in einem Ramens Ronrad, der in einigen Urfunden Sohn eines Grafen Bermann ge nannt wird, einen Bruder des Grafen Bermann von Bingenburg obmohl auf feine Beife zu erweisen ift, daß mit jenem Grafen Ser mann der Winzenburger gemeint ift. Ja er glaubt fogar, in diesem Ronrad den Verfasser eines Theiles der Annales Patherbrunnenses entbedt zu haben. — Nachdem die Mitglieder der Winzenburgifchen Familie biographisch behandelt find, erörtert der Bf. die Genealogse der Grafen von Assel (S. 197—268), die von den Häusern Aslan und Affeburg zu unterscheiben find. Auch hierbei verwendet ber 251. vielen Scharffinn und Fleiß, um eine möglichst fichere Beneal & herzustellen; aber auch hier sind Bermuthungen und Kombination 🕬 jo überwiegend, daß von ficherer hiftorifder Ertenntnis teine Rebe fein fann. Der Umftand, daß Beinrich, ein Bruder Bermann's von Winzenburg, bisweilen be Usle heißt, wird bamit erflart, bag er bie Bormundichaft über einen unmundigen Otto von Affel, ben letten Sproß bes Beschlechts, geführt habe. Interessant, wenngleich nicht

zeugend, find die Ausführungen bes Bf. G. 254 ff. Er bemüht ben Beweis zu erbringen, daß Albrecht ber Bar zwei Gemablinnen bt habe, die beide ben Ramen Sophic trugen. Die zweite Sophie bem Beichlecht Affel angehort. Daraus erflart ber Bf. Die prüche Albrecht's des Baren auf die Sinterlaffenschaft der Bingener, die mit ben Brafen von Affel burch eine vom Bf. angemene Schwester Bermann II. von Bingenburg verwandt gewesen en. Das Schlußkapitel (S. 282-307) bringt bie Geschichte ber genburg bis zu ihrer Berftorung, die in die Beit von 1542 bis 5 fällt. - Es ift an biefer Stelle unmöglich, auf alle einzelnen ebniffe ber Untersuchung bes Bf. einzugehen. Aber wenn fich häufig Einwendungen gegen feine Aufftellungen erheben laffen, nig boch anerfannt werben, daß in einigen Buntten bie bisherige tinis gefordert und erweitert ift, in anderen wird das Werf un= felhaft gu neuen Bemühungen anregen. Es ift aus fehr umnben und fleißigen Studien hervorgegangen. Gin fehr forgfältig beitetes Berfonen= und Sachregifter (S. 313-343) und zwei umtafeln erleichtern die Benugbarteit ber von ber Berlagshandporguglich ausgestatteten Schrift.

Berlin.

Wilhelm Bernhardi.

Mémoires de la Comtesse Potocka (1794—1820), publiés par mir Stryienski. Avec un portrait en héliogravure et un imile d'autographe. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1897. XXXII, E.

Anna v. Tysztiewicz, Tochter einer Poniatowska, seit 1802 fin Potocka, ist eine schöne und liebenswürdige Polin, voll Geist Empfindung, höchst schwärmerisch zugleich und ein klein wenig ol, trop ihres leidenschaftlichen Patriotismus keine politische Natur, nehr eine warmblütige und seinsinnige Künstlerin. So war ihre önlichkeit, so sind ihre Memoiren: keine Geschichtserzählung voll kannter Thatsachen und Zusammenhänge, aber eine bunte Folge uthiger Schilderungen, charakteristischer Stizzen, scharsgezeichneter räts. Aus der stillen Pracht des "polnischen Bersailles", des osses in Bialystok, sührt uns die Erzählung der Gräfin in das ende Warschau, wo der Einmarsch der Franzosen, die Anwesen-Vapoleon's und Murat's in allen Herzen die Hossinung auf deraufrichtung des polnischen Königsthrones begeisternd wachruft, Baris zu den rauschenden Festen bei der Bermählung Napoleon's

mit der öfterreichischen Raisertochter, und wieder zurud in die stummbangenbe Hauptstadt Bolens mahrend des Feldzugs und des Binters bon 1812. Die Grafin hat große Ereignisse und bedeutende Ranner nahe genug gesehen, um sie anschaulich und lebendig vergegenwärtigen zu können; allein ihr Auge, so scharf es ist, dringt Menschen und Dingen doch nie in's Innere, und was ihr leichter Griffel zeichnet, ift immer Außenseite, aber freilich in unverwischbaren und unvergeßlichen Zügen. So erscheinen uns das Idol der Gräfin, Napoleon, und die verhaßte Marie-Louise (deren plumpe Säglichkeit fie aus Eifersucht gegen das Beib wohl ebenso übertreibt, wie etwa ber Baier Montgelas aus Abneigung gegen die Öfterreicherin), Napoleon und Talma, Raiser Alexander, "mehr ein hubscher Offizier als ein Fürft", Tallegrand im Kreise seiner gealterten Berehrerinnen, oder, eine Serviette unter dem Arm, dem Kaifer ein Glas Limonade anbietend, Davout mit seinen Hühnern, de Bradt, durch sein Augenglas den vollen Arm der Gräfin Walewsta lüstern bewundernd. Allen diefen Schilderungen hat die Gräfin eine leicht foottische Farbung beigemischt, denn trot ihrer schwärmerischen Berehrung für Napoleon bleibt sie doch Künstlerin und Aristokratin genug, um an dessex Familie und Umgebung die Schwächen und Lächerlichkeiten der Emporfömmlinge zu bemerken und aufzuzeichnen. Die Porträts und Stizen aus Baris und Barichau in ber napoleonischen Beit bilben ben Berth diefer Aufzeichnungen, benen bas liebenswürdige fchriftftellerifche Talent der Gräfin einen unleugbaren Reiz verleiht. Über die glücklicherweise nur feltenen geschichtlichen Erörterungen will ich schweigered hinweggehen, im Hinblid auf das dem Buche vorausgeschickte Bild der Gräfin, ein Meisterstück der Angelika Kaufmann, vor dessen lächelnder Anmuth jeder Kritifer die Feder überwunden senken wird. P. B.

History of the Commonwealth and Protectorate 1649—1660. By Samuel Rawson Gardiner. Vol. II: 1651—1654. London, Long mans, Green & Co. 1897. XXII, 513 S.

Cromwell's Place in History. Founded on six lectures delivered in the university of Oxford. By Samuel Rawson Gardiner. London, Longmans, Green & Co. 1897. 120 ©.

What Gunpowder-Plot was. By Samuel Rawson Gardiner. London, Longmans, Green & Co. 1897. 208 ©.

Raum drei Jahre find verfloffen seit dem Erscheinen Des
1. Bandes der letten Gruppe des monumentalen Geschichtswerks

pfon Gardiner's (f. S. B. 76, 335). Ihren Gegenftand vie befannt, eine Beriobe, an beren Behandlung fich Forschung rftellung von jeher wetteifernd versucht haben. Umfo beswerther ericheint auch in diefem neuesten Erzeugnis ber lichen Arbeitsfraft bes englischen Belehrten ber fichere Ben wir ihm banten. Es find, irre ich nicht, vornehmlich drei von Thatfachen, die er in viel helleres Licht zu fegen gewußt alle feine Borganger. In erfter Linie bas Sin= und Bern der englischen Machthaber und vor allem Cromwell's rud= ber auswärtigen Politif im Sinblid auf eine Alliang mit ober mit Franfreich mahrend der Jahre 1651-1654. 2Bas und Rante einst zum Berftandnis Diefer verwidelten Frage cht haben, tonnte von einem Forscher weit überboten werben, ger ben biplomatischen Berichten bes Barifer Archives bes tigen auch die Depeschen eines ber Agenten Conde's abichrift= Berfügung ftanden. - Cobann erhalt man bier eine Erbes Urfprunges und bes Berlaufes jenes gewaltigen Gee= bes englischen und des niederländischen Freiftaates, wie fie ioch niemals fo wohldurchdacht zu lefen gewesen ift. Mit Sand werden legendarifche und unfritifche Berichte Des rhunderts beseitigt, um für eine ber Wahrheit entsprechende ing Raum zu gewinnen. Allerdings bleiben für die Schilber friegerischen Aftionen viele Dunkelheiten und Zweifel übrig. icht man in das Bewebe der politischen Entwürfe und Bergen. Gine Arbeit von Gempachi Mitfuturi: Englisch= idische Unionsbestrebungen im Beitalter Cromwell's (Tübingen rud von S. Laupp), die einige Ergebniffe ber Untersuchung genommen bat, icheint bem Bf. entgangen gu fein. - Endbie mufterhafte und eingehende Schilderung ber ichottifchen in dem bezeichneten Beitraum bervorgehoben werben. Bier= ies es fich bom höchften Werthe, daß das Manuffript einer es verbienten C. S. Firth: Scotland and the Protectorate, bie Scottish History Society herausgeben wird, benugt founte.

Ausbeute an neuen Funden, die eine veränderte Auffassung ren Geschichte Englands im engeren Sinn bedingen, erscheint aber feineswegs unverächtlich. Namentlich gewinnen die Bern Cromwell's vermittelnder Thätigfeit beim Konflift zwischen id Parlament, die Physiognomie des fleinen Parlamentes. bie Entstehungsgeschichte ber Protektoratsversassung an Dentlickeit. Mitunter machte zwar die Beschaffenheit oder Lückenhastigskeit des Quellenmateriales eine bestimmte Entscheidung recht schwer. So wäre z. B. wohl bei der Erzählung der Zersprengung des langen Parlamentes dieser und jener Borbehalt zu machen. Dabei hätte man B. Michael's Arbeit (H. Z. 63, 56—78): "Oliver Cromwell und die Ausschlung des langen Parlaments" zum Bergleich heranzuziehen. Um nur einen Punkt hervorzuheben: was Pauluzzi über Harrison's und Cromwell's Rivalität vor dem 20. April 1653 zu erzählen weiß (S. Rawson Gardiner S. 202) erweckt einige Bedenken. Wan sollte glauben, auch in den Memoiren Ludlow's, der u. a. aus Harrison's mündlichem Bericht schöpfte, etwas darüber sinden zu müssen.

Im allgemeinen aber barf ber Bf. ben Ruhm für fich in Anspruch nehmen, auch in diesem Bande bei ber Kritik der Quellen Die größte Borficht mit der feinsten Runft des Kombinirens vertnupf zu haben. Ebenso bleibt er dem Streben nach Objektivität, das ih 🗪 so hoch über viele Erzähler derfelben Ereignisse emporhebt, wo kommen treu. Er hütet sich, Robert Blake auf Kosten von Marti Tromy herauszustreichen. Er hat das richtige Verständnis für da Bachsen des irischen Nationalgefühls in jenen Tagen furchtbaren Ringens auf der grünen Infel. Er wird in keiner Beife durch blinden Beroenfultus bei ber Beurtheilung Oliver Cromwell's ge = leitet, und es zeugt von feiner Unparteilichfeit, wenn er G. 87 und 88 auseinandersett, daß ber große Buritaner noch im Jahre 1652 keinen klaren Einblick in die Hauptströmung der festländischen Politik bejaß, fondern dem westfälischen Frieden jum Erot im Babne befangen war, England habe, wie in den Tagen Elisabeth's, aus Interesse und Pflichtgefühl ben Protestantismus zu ichugen.

Sein Gesammturtheil über Cromwell's Stellung in der Geschichte hat er in dem an zweiter Stelle oben angeführten Büchlein zusammengefaßt. Es ift aus Borträgen erwachsen, die 1896 in Oxford gehalten worden sind, und bewahrt diesen Ursprung in der Anordnung des Stoffes, in der Lebhaftigkeit des Tones, in der Gedrängtheit der einzelnen Sätze. Wie viel Gedankenarbeit in den wenig mehr als hundert Seiten steckt, kann nur der vollkommen würdigen, der die mühsamen, vorausgegangenen Forschungen des Bf. kennt. Aber dem Schlußurtheil wird nicht leicht jemand widersprechen, der sich von längst veralteten Vorurtheilen frei gemacht hat: "Man kan

jugeben, bag Cromwell's Anftrengungen, bas nationale Leben auf einer neuen Grundlage ju errichten, icheiterten, ohne beshalb bon bem Mann, ber biefen Berfuch machte, geringer zu benten. Es beginnt fich ju verwirklichen, bag viele, wenn nicht alle Experimente ber Republit nur verfrühte Anticipationen der Gefetgebung des 19. Jahr= hunderts waren, und es beginnt fich auch zu verwirklichen, daß, wie immer wir einzelne Sandlungen Cromwell's anfeben mogen, er als ber inpifche Englander ber modernen Belt ericheint . . . Alle Biberbriiche ber menschlichen Natur laffen fich auf irgend eine Art in Cromwell's Laufbahn nachweifen. Bas aber mertwürdiger ift: Diefe Berbindung icheinbar entgegengesetter Krafte ift gerade bas, mas fich auch im englischen Bolte findet und mas England zu bem gemacht hat, was es beute ift." — Das Wert G. R. G.'s, beffen Titel an britter Stelle genannt ift, führt zu einem Begenftanbe gurud, ben ber Bf. bereits bor vielen Jahren gründlich behandelt hat: Bur Geschichte der Bulververichwörung bom Jahre 1605. Es galt bier, die neuerdings porgebrachte Unficht eines überfritischen Autors (Father Gerard: What was the Gunpowder-Plot?), die Berichwörung fei im mefentlichen eine Erfindung bes Grafen Salisbury gemefen, zu entfraften. Die Art ber überzeugenden Beweisführung G. R. G.'s hat nicht nur binfictlich ber bestimmten vorliegenden Frage hohes Intereffe. Sie bient auf's trefflichfte gur Beleuchtung allgemeiner Brundfage bift orifder Foridungemethobe und erinnert mitunter an Rante's fla Tfifches Borbild.

Bürich. Alfred Stern.

Englische Geschichte im 18. Jahrhundert. Bon Boligang Michael. Band. Samburg u. Leipzig, L. Bog. 1896. XII, 856 S.

Ref. möchte, bevor er zur Bürdigung des vorliegenden Buches is bergeht, zunächst sich etwas vom Herzen herunterschreiben, was ihn ergeht, der Michael will uns die Geschichte Englands im 18. Jahrs bundert vorsühren, nicht etwa nur die politische Geschichte, sondern das gesammte innere Staatsleben, Handel und Bandel, Recht und Versassung, Wissenschaft, Kunst und Literatur (S. VIII). Sieht man nun von dem ersten Abschnitte dieses Bandes ab, der als Einsleitung auszusassen ist, so verbleiben sür die eigentliche Ausgabe des Bj. 622 Seiten, und auf diesen gelangt er nur dis zur Mitte des Jahres 1718 und das lediglich dei Schilderung der auswärtigen Bolitik Englands. Es drängt sich da dem Leser unwillkürlich die

Frage auf: wie wird es möglich sein, das Programm des Bf. auf diefe Art durchzuführen; feloft die riefigste Arbeitsfraft, scheint es, mußte da verfagen, ebenfo auch das freundlichfte Entgegenkommen des Lesers. Die cyische Breite der Schilderung, der Umstand, daß jedes Rapitel eigentlich ein Banges für fich bilbet, führt unnöthige Wiederholungen mit sich (3. B. über bie Geheimhaltung der Bestallung Marlborough's S. 391 u. 431; betreffs bes Berkehrs Georg's I. mit feinen Miniftern S. 439 u. 451; über ben Ginfluß der hannoveranischen Politik auf die englische S. 449/50. 620. 710 ff.). Hat man sich aber einmal mit dieser — Fehler wäre zu viel gesagt — Besonderheit des Buches abgefunden, so wird man es mit großem Genusse und aufrichtiger Befriedigung Icfen. Ref. steht nicht an, ju bekennen, daß er es trot jenes Mangels an Ökonomie für eines der bestgeschriebenen und gediegensten Bucher halt, die in den letten Jahren auf historischem Gebiete verfaßt worden sind. Die Darstellung ist eine überaus lebensvolle, mit klugen Bemerkungen durchsett, sie erschöpft den Stoff vollfommen und ift auf den besten Grundlagen mit genaucster Sachkenntnis und Beberrichung bes Gebiets aufgebaut. M. wird nicht fo leicht jemandem etwas jum "Rach" forichen übrig laffen.

Bie bereits angedeutet, beschäftigt fich das erfte Buch diefes Bandes mit dem Rudblide auf frühere. Beiten - ber Ginleitung, die uns in vortrefflicher Beise bis zum Jahre 1688 führt. Im zweiten Buche erhalten wir eine Darftellung ber Greigniffe bis gut Thronbesteigung Georg's I., und im dritten werden uns die erften vier Regierungsjahre bes neuen Konigs vornehmlich in Bezug auf seine auswärtige Politik geschildert; von den inneren Greigniffen werden uns nur die Ministeranklagen und der Aufstand von 1715 vorgeführt. Nichts wird da außer Acht gelaffen, felbst dem Gin' greifen Englands in den Türkentrieg jener Tage, in den Frieden schluß von Passarowip, ist ein eigenes Kapitel gewidmet, so daß das Wert häufig über seinen eigentlichen Zweck hinauswächst und auf Die Befdide der anderen europäischen Machte hinübergreift. Bang vor züglich ift die Schilderung der Buftande und Perfonen am englischen hofe gelungen (S. 403 ff.), ebenso die Erzählung von der Rapitula" tion bei Preston (S. 552/4), die Ausführung über Alberoni (S. 707/8): Mit Vergnügen wird man treffende Bemerkungen lefen, wie da B hauptfächlich der Mangel einer Seemacht Ofterreich ben Berluft von Ncapel gebracht hat (S. 273), oder daß durch die Act of Settlemen &

Polen. 335

eine Einschränkung der königlichen Macht, nicht aber zugleich Erhöhung der parlamentarischen erzielt worden ist (S. 290). ger einverstanden wird man vielleicht mit der Behauptung M.'s daß England durch den Utrechter Frieden in seiner Politik ganz gig von Frankreich geworden sei (S. 279); die beiden Staaten thatsächlich so auseinander angewiesen gewesen, daß es schwer gen ist, welcher der abhängigere Theil war.

Anrichtigkeiten hat Ref. verhältnismäßig sehr wenige konstatiren n: so darf beispielsweise S. 657 nicht Papst Innocenz XII., rn Clemens XI. erwähnt werden; der lothringische Gesandte

Forstner (S. 321) u. f. w.

Sehr erfreulich ist die aussührliche Darstellung über den Barriereag, die uns disher geschlt hat; auch zur Geschichte der Quadrupelz hat M. wichtige Ergänzungen gebracht, eingehend wird der
schen Politik Georg's I. gedacht. Noch einmal: man wird tein
el dieses Werks ohne erschöpsende Belehrung und ehrliche
e an der sessenden Darstellung lesen; mit nachahmenswerther
etion und Seltenheit sind die Anmerkungen vertheilt, maßvoll
gerecht sest Bs. sich mit Irrthümern und Meinungsverschiedenanderer Autoren auseinander. Um auf ein Wort vom Innser Historikertongreß zurückzugreisen: hier ist "Kunst" und "Wissen" vereint; Res. sürchtet nur, daß es nicht möglich sein wird, die
lie Ausgabe auf diese Art zu Ende zu führen, und es wäre
e, wenn M.'s Kraft unter der Last selbstausgebürdeter Arbeit
men sollte.

Prog.

Ottocar Weber.

Der vierjährige Bolnische Reichstag 1788 — 1791. Bon Balerian ta. Aus dem Polnischen übersette deutsche Originalausgabe. 1. Bd. reignisse der Jahre 1787—1789 umsassend. Berlin, S. Mittler & Sohn. XXXIII, 684 S.

Für diejenigen, welche sich für die letten Lebensjahre des ichen Staates interessiren und der polnischen Sprache mächtig ist Kalinka's Buch ja kein neues. Sie werden sich längst der ein Urtheil gebildet haben. Es ist aber sehr gut, daß durch lbersehung in's Deutsche auch weiteren Kreisen die Möglichkeit en wird, die Superlative der nationalen Schähung auf die gie ihrer Bedeutung zu prüsen. Mich will bedünken, daß doch Benige dem schwülftigen Lyrismus der akademischen Gedenkrede,

aus der die Überseterin den Stoff und die Bhrasen ihrer eine Biographie bes Autors bilbenden "Einleitung" entnommen hat, beizupflichten fich herbeilaffen werben. Bon vornherein burften fich benn doch für unbefangene Betrachter Zweifel geltenb machen, ob ein Lebenslauf, der mit dem Revolutionar beginnt und mit dem Plosterbruder endigt und in der Mitte die Rolle des von den Intriganten ausgenütten biplomatifden Agenten und Schwarmers enthält, für die historische Objektivirung fich als besonders tragfähig erweisen möchte. Und andere wieder wurden doch auch wohl ein Digtrauen gegen eine Geschichtschreibung nicht unterbruden tonnen, welche mit Unmittelbarkeit Zwecke und Tenbengen in's Leben feben will, die nicht aus der Rausalität der Dinge, sondern aus den Unschauungen eines subjektiven moralischen Syftems entspringen. So modern die Richtung auch ift, so wenig scheint fie boch gerechtfertigt. Es zeugt von R.'s edlem Hochsinn, daß er es "lächerlich sand, als Hiftoriter gepriesen zu merden". Seine hiftorischen Schriften find bei all ber Fulle ihres Werthes und bei all ben Diensten, Die fie der Hiftoriographie leisten können, nur Atte feiner prattijch politischen Agilität und Agitation. Dergleichen aber verschiebt ben Sehwinkel, und zwar je länger, je mehr. Ein Bergleich feines Buches über die letten Jahre des Stanislaw August und des über den vierjährigen Reichstag, die an zwanzig Jahre auseinander liegen, zeigt bas beutlich, insofern fie nicht eine Rlarung und Lauterumg der Anschauungen und Urtheile ausweisen, sondern eber eine bis 311 völliger Berkennung der mirklichen Berhältniffe zunehmende Bertiefung nach der Seite des Borurtheils hin. Es ift hier nicht davon zu reben, wie im Interesse ber Infinuirung ber monarchischen Ibee eine Perfönlichkeit wie Stanislaw August mit einem Schimmer 💵 Überlegenheit an Berstand und Edelfinn umkränzt und dafür wieder große tüchtige patriotische Männer in den Pfuhl der Leidenschafte ber Selbstsucht, Berkehrtheit, bes Berraths getaucht erscheinen. DD nicht doch auch einige Körnchen fruchtbarer Bernunft und aufopferung voller Baterlandsliebe auf der Seite fich befand, auf welcher bie Familie" fie nicht anerkennen wollte? Wer weiß? Es tommt auf bes Sehwinkel an. Und noch mehr kommt es auf ben Sehwinkel an, ob denn wirklich Bergberg der Schwachtopf und felbftfüchtige Intrigant & und Friedrich Wilhelm der in Wetterwendigfeit und Treulofigfeit au 8 gesogene, charafterlose Dann, und die gange preufische Bolitit ein Gefpinnft von Berrath, Sabfucht, Beig und ehrlofer Bortbruchigteit gemefen

fei. Dieje Anschauung fnupft mit naturgemäß anfteigenber Redupli= fation on die verwandte an, die eigentlich das gange Sabrhundert bindurch auch in Deutschland Pflege und feit Säuffer etwa eine Art bon ftabilem Burgerrecht in ber Siftoriographie erhalten bat. Bie viel von ihr auf die Rechnung des Bedürfniffes einer Folie zu bem Beitalter ber Erhebung und Befreiung und der plaufiblen Erläuterung für die Niederlage gegen Napoleon zu feten ift, ift meines Wiffens doch noch nicht mit der genügenden Unbefangenheit untersucht worden. Meiner Uberzeugung nach wird bei einer folden mit unverstelltem Sehwintel fich ergeben, daß Preugen auch in der zwischen zwei un= eftritten großartigen Epochen feiner Auserwähltheit liegenden viel efdmabten Beit nicht gar fo fehr ben Charafter "bes Weichopfs Bottes in der Geschichte" - um mit Friedrich Wilhelm IV. zu eben - verleugnet hat, als herr R. und viele Andere glauben 1). ei folder Untersuchung aber tann fein Buch vorzügliche Dienfte iften, gang abgesehen von dem hohen Werthe für die Einsicht in Ronvulfionen bes polnifchen Staatswefens.

Breslau.

J. Caro.

Die geistigen Bewegungen in Rußland in der ersten hälfte des Jahrhunderts. Bon A. A. Phpin. 1. Band: Die russische Gesellschaft ter Alexander I. Aus dem Aussischen von Dr. Boris Minzes. Berlin, Cronbach. 1894. 690 S.

Ein sehr zu empsehlendes Buch. Gibt es auch demjenigen, der Literatur zur Geschichte Alexander's I. genau kennt, wenig Neues, id ist seither viel ergänzendes Material in Zeitschriften, wie in sammenhängenden Darstellungen erschienen, so wird Pypin's Arbeit immer ihre besondere Stellung in der rufsischen Geschichtsteibung behaupten. Der Bs., der seine Schuls und Universitätsteibung im nitolaitischen Außland empsing, hat sich gerade in den agen des geistigen Druckes zu einem jener guten Typen des Wisschen Liberalismus ausgebildet, die uns unter Alexander II. nicht Iten entgegentreten. Eine wissenschaftliche Kapazität und zugleich upolitischer Charafter, der seiner Überzeugung Opfer zu bringen under, hat er sein Leben lang auf eigenen Füßen gestanden und

<sup>1)</sup> Eine ausgezeichnete Brobe in diefer Richtung hat erft gang neuerings Grunhagen mit feiner Studie über Zerboni Beld und bas ichwarze Egliter mit geradezu verblüffendem Rejultat geliefert.

wenn auch nicht bahnbrechend, so doch ungemein anregend gewirft. Seine erfte größere Arbeit: "Berfuch einer Literaturgeschichte ber altruffifchen Siftorien und Sagen" erfchien ichon 1857. Sie trug ihm ein Reisestipendium ein, das ihn in den Jahren 1858-59 gu Studienzwecken in's Abendland führte. Darnach murbe er Brofeffor der "europäischen Literaturen" an der Universität Petersburg. Als er 1861 auf eine ibn febr ehrende Beise seine Brofeffur niederlegte, wandte er fich der wissenschaftlichen Publiziftit zu. Sein eigentliches Feld war die Geschichte der flavischen, speziell der ruffischen Literatur und dieses Studium mündete darnach in historische und ethnographische Arbeiten aus. Die Frucht der letteren mar die 1890 erschienene Geschichte ber ruffischen Ethnographie, die in 4 Banden fürzlich ihren Abschluß gefunden bat, die der ersteren das uns vorliegende Bert. dazu zahlreiche Monographien, die im Beftnik Pewropy erschienen sind und neuerdings die Zeit von Beter dem Großen bis 311 Ratharina II. behandeln.

Es find zwei besondere, rafch nach einander erschienene Berte. die hier zu einem Ganzen zusammengefaßt wurden: Die Bewegurs 9 in der russischen Gesellschaft unter Alexander I. (Pet. 1871 2. Au 🍞 1885) und die "Charafteristifen liberaler Meinungen von den zwanzig bis zu den fünfziger Jahren (Bet. 1873 2. Aufl. 1890). Riemar 🗖 wird verkennen, daß fowohl der Einfluß von Bogdanowitsch, w 🖷 auch der von Th. von Bernhardi in der B.'schen Darstellung na Das hiftorische Gerüft der Arbeit erinnert mehrfach 🖛 Bogdanowitsch, die psychologische Behandlung Alexanders, der freili mit minderer Scharfe angefaßt wird, an Bernhardi, an keiner Ste aber darf dabei an eine Kompilation gedacht werden. B. hat übera nach ben Quellen gearbeitet und fie meift mit glücklichem tritische Sinn anzufaffen verftanden. Dazu tommt, daß er gemiffen Aschnitten ber Regierung bes Raisers eingehende Spezialstudien g widmet hat. So z. B. dem Einfluß der Freimaurer, der Geschich der Bibelgesellschaft, der Frau von Krüdner u. A. m. Überall ier bemüht, die handelnden Berfonlichkeiten zu charakterifiren, und Gim zelnes ift vortrefflich gelungen. Es entspricht der Anlage des Berke daß die eigentlich politischen Brobleme nur gestreift, nirgends erschöp werben. Der Abschnitt über Tilfit und Erfurt ift burch Bandal m spätere Arbeiten gang überholt, überall bieten bie Untersuchunge= und Beröffentlichungen von Schilber Erganzungen, arcivalifd Studien haben dem Berfasser fern gelegen. Tropdem legt man sei 🖚

buch schließlich mit Dank aus Händen, es wirkt anregend und beschrend und wo P. sich auf seinem eigensten Felde bewegt, dem terarisch kulturgeschichtlichen, schöpft er aus überraschend reicher enntnis. Die Übersetzung von Prosessor Minces ist nur zu loben.

Berlin.

Theodor Schiemann.

Moderne russische Censur und Presse vor und hinter ben Coulissen. m 28. J. Ragradow. Berlin, S. Cronbach. 1894. 482 S.

Diese gewiß lesenswerthe Schrift läßt sich als ein politisches imphlet vom Standpunkte bes russischen Radikalismus bezeichnen. Rerfasser legt den Schwerpunkt seiner Aussührungen in die Rerung Alexander's III. und kennt die von ihm mit Zorn und Bitterst geschilberten Berhältnisse genau. Schiemann.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

## Allgemeines.

Die Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft wird vom April 1898 an in den Berlag von B. G. Teubner in Leipzig übergeben unter de Atitel: historische Bierteljahrschrift. Herausg. von Gerhar die eliger. Die disherigen Monatshefte geben ein, und die Bierteljahrscheste werden, mindestens je 11½ Bogen start, neben den größeren Auffähe Arbeit einen Mittheilungen und der wie bisher von Maßlow bearbeiteten Bibliographie der deutschen Geschichte auch Arititen, Rachrichten und Rotizen enthalten.

Das erste heft einer neuen Zeitschrift "Materialien zur Geschicht forschung im Ablergebirge. Gesammelt und erläutert von Dr. Edua bange" ist erschienen. Es enthält eine Reihe von Brivilegien aus de Ende des 16. Jahrhunderts und Klosterurkunden aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts.

Die Revue internationale des archives, des bibliothèques des musées (Paris, II. Welter), hat mit ihrer 9. Rummer zu erscheine utgehört.

Die 1. Abtheilung des 6. Bandes der Jahresberichte für neue beutsche Literaturgeschichte, das Jahr 1895 betr., ist erschienen. Berwähnen die Abschnitte Literaturgeschichte im allgemeinen von Munde Fulturgeschichte von Alwin Schult, Allgemeines über die Periode von Assistang des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts von A. Reiserscheid.

In Amerika erscheint seit Kurzem eine neue germanistische Bierteljah zichtist: Journal of Germanic Philology, herausgegeben von

E Karften. Abonnementspreis jährlich 12 M. Wir notiren aus bem beft einen Artikel von Bhite über die verschiedenen Sppothesen über Beimat Balther's von der Bogelweide.

Als erstes hest von "Literarhistorischen Forschungen", herausvon J. Schick und M. v. Baldberg ist eine Schrift von Edw. her erschienen: Machiavelli and the Elizabethan Drama (Weimar, ber, 1897).

Als Erganzungshefte gur Zeitschrift für Rulturgeschichte werden jest "Beitrage gur Rulturgeschichte" veröffentlicht, von denen erste Seft erschienen ift.

Das erste von hinge herausgegebene Doppelheft der Forschung en brandenburgischen und preußischen Geschichte (Bb. 10) enthält von Bissowa bearbeitetes Register sowohl zu den 20 Bänden der alten Lischen Forschungen, wie zu den ersten 10 Bänden der neuen Forschungen. ist das eine ganz außerordentlich dankenswerthe Berössentlichung, da urch der reiche Inhalt namentlich auch der alten märkischen Forschungen recht nupbar wird.

Eine neue bei Mohr in Freiburg erscheinende Monatsschrift "Theostifche Rundichau", herausgeg. von B. Bouffet, bringt nach Distinen geordnete zusammenfassende fritische Übersichten über neue Erscheisgen auf theologischem Gebiet. Breis des Jahrganges 6 M.

Die Londoner Times fündigen die Herausgabe eines wöchentlichen raturblatts unter Leitung von H. D. Traill an, das in ihrem Berlage t dem Titel Literatures erscheinen und eine Übersicht über hervorside neue Werfe der englischen und sestländischen Literatur geben soll. beesabonnement bei Brochaus 27 M.)

Bur die Berthes'iche Sammlung "Europaiiche Staatengeschichte" ift - auch eine preußische Beichichte in neun Banden von Balther ifte in Aussicht genommen.

In der Zische, für die gesammte Staatswissensch. 53, 4 veröffentlicht affle einen Aufsag: Über den wissenschaftlichen Begriff der Politik. tit ist nach ihm nicht Staatslehre im allgemeinen, sondern sie umfaßt zur Erlenntnis und richtigen Beurtheilung der praktischen Aufgaben Staates dienenden Wittel. — Ein Aufsah von J. B. Seadlam in English Kistorical Review 48 über Heinrich v. Treitschte gibt eine Würdigung der großen Begabung und Leistungen des Mannes, ohl Berfasser begreislicherweise Treitschle's politische Gegnerschaft gegen Land bedauert.

Eine Webachtnisrebe, die Brof. B. Bufestul in der hiftorifch-philo-

Tobe gehalten hat, ist jest in veränderter und vervollständigter Gestalt als besondere Schrift erschienen, in russischer Sprache, unter dem Titel: "De inrich v. Sybel als historiter und Bolititer", Chartow 1896. 35 S. Es ist die einzige einigermaßen eingehende Biographie Sybel's, die bioher in russischer Sprache versaßt worden ist; sie wird Sybel's gelehrter und politischer Thätigkeit durchaus gerecht und beweist in jedem Urtheil, in wie hohem Ansehn der Rame Sybel in der russischen Gelehrtenwelt steht.

Die eigenartige Erscheinung Ronstant in Rößler's zeichnet hans Delbrück, sein jüngerer, ihm in so viclem merkwürdig kongenialer Freund und Berehrer, in einem Essah ber Preuß. Jahrbücher, Rovbr. 1897. Wir greisen nur ein charafteristisches Bort heraus: "Bon ihnen Allen (den Altzliberalen ber Konstittszeit) erkannte Rößler zuerst, daß Bismard der Heilsbringer sei, auf den sie alle warteten, weil, wie mir einer seiner damaligen Freunde es deutete, er die Berwegenheit des philosophischen Dialektikershatte, der mit seinem Schluß fertig war, wärend die Anderen noch abwarteten und beobachteten".

In der Itider, für Philosophie und Badagogit 4, 4 bis 6 veröffent licht D. Flügel die Fortsetung seiner Abhandlung über: Idealismus urb Materialismus der Geschichte.

Die Ztichr. für Philosophie und philos. Kritit 3, 1 enthält einen bemertenswerthen Aussach von Joh. Boltelt: Das Recht des Individualismus, das Berfasser gegenüber einseitiger Betonung des Sozialen und Kollektiven versicht. Beibes, das Soziologische und Individualistische, mussen sich er gänzen, und das Lettere darf nicht in dem Maße, wie es neuerdings zum Theil auch in der Geschichtschung geschehen ist, zurückgedrängt werden.

In den Neuen Jahrbüchern für klassisches Alterthum 2c. 1, 1 ist ein vor der Bersammlung des sächsischen Symnasiallehrervereins gehalterrer Bortrag von C. Kaemmel abgedruckt: Moderne Forderungen an Den Geschichtsunterricht der höheren Schulen, in dem Bersasser derartigen iberstriebenen Forderungen der sog, neuen Richtung entgegentritt.

Im Dezemberheft 1897 der Deutschen Rundschau findet sich ein populärer Bortrag von M. Lenz: Die Stellung der historischen Biffen ichaften in der Gegenwart, der jedenfalls noch nicht das ganze historische Credo des Bf. enthalten dürfte.

Inzwischen ist jest die neue angekündigte Broschitre von Lamprecht erichienen: "Zwei Streitschriften, den Herren H. Onden, H. Delbrüd, W. Lenz zugeeignet (Berlin, Gärtner. 77 S.). Der erste Theil enthält die letten von uns 80, 157 erwähnten Zukunftsartikel Lamprecht's. Der zweite unternimmt es nun auch, die in unserer Zeitschrift Bb. 77 an seinem 5. Bande geübte Kritik von M. Lenz umzustürzen. Bir haben diesem anheimgestellt, darauf zu erwidern. Er erklärt uns, daß er es,

achdem er die Lamprecht'iche Broschüre gelesen, für überstüssig halte, arauf zu antworten und überhaupt noch die Polemit fortzusen. Bir erstehen diesen Entschluß und halten auch unsverseits eine Fortführung 28 Streites auf diesem Gebiete für unersprießlich. Nur das könnte man ünschen, daß er Beranlassung gäbe zu einer möglichst umsassenden Unterschung der städtischen Revolutionen um die Wende des 15. und 16. Jahrunderts, deren sozialistischen Charakter Lamprecht behauptet, aber bisher undaus nicht bewiesen hat.

In der Beilage der Münchener Allgem. Ztg. vom 15. Oftober ist die Moratsrede von Schmoller abgedruckt: Bechselnde Theorien und sesie bende Bahrheiten im Gebiet der Staatse und Sozialwissenschaften und beutige deutsche Bollswirthschaftslehre (auch als Berliner Universitätseist erschienen). — Das Schmoller'sche Jahrbuch für Gesetzebung 21, 4, 1 bält die Fortsehung der Abhandlungen von K. Breysig: Die soziale twicklung der führenden Bölfer Europas in der neueren und neuesten t (4. Das Emportommen des modernsmonarchischen Staatswesens, und Sozialgeschichtliche und soziologische Bürdigung der Epoche von 1500, einem überblich).

Rene Bücher: H. v. Treitschte, Politik I. (Leipzig, Hirzel & M.)
Trojano, La storia come scienza sociale. (Napoli, Pierro.) —
nglois et Seignebor, Introduction aux études historiques,
ris, Hachette.) — Ridert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen
griffsbildung. I. (Freiburg, Mohr. 6 M.) — Alg. deutsche Biographie,
Bd.: Werensels — Wilhelm d. J. (Leipzig, Dunder & Humblot.) —
ezières, Morts et vivants. (Paris, Hachette. 3,50 frs.)

## Alte Befdichte.

In den Preußischen Jahrbüchern, November 1897, veröffentlicht Bücher einen Aussah, der bestimmt ist, das erste Kapitel in der zweiten islage seines Buches: Die Entstehung der Boltswirthschaft (Tübingen, upp) zu bilden: Der wirthschaftliche Urzustand. Liest man derartige hilderungen von den primitiven und doch bereits mannigsach differenzirten iständen wilder Bölkerschaften, als deren gemeinschaftlichen wirthschaftlichen er vielmehr noch gar nicht wirthschaftlich zu nennenden Ausgangspunkt rfasser die individuelle Nahrungssuche gewinnen zu können glaubt, sord man sich immer wieder bewußt, wie verkehrt es ist, unmittelbar an eartige Schilderungen die ältesten Überlieserungen über unsere europässchen Uturvölker anzulnüpsen. — Wir verweisen beiläusig noch auf eine zu nlichen Resultaten wie Bücher gelangende Abhandlung von P. R. Bos Internationalen Archiv f. Ethnographie 10, 5: Jagd, Biehzucht und ferdau als Kulturstusen, und auf einen Artisel von A. Bierkandt und ferdau als Kulturstusen, und auf einen Artisel von A. Bierkandt im chip f. Anthropologie 25, 1/2: Die Kulturstypen der Menscheit.

Über bie Ausbreitung des Buddhismus in Indien unter König Afola nach Literatur und neueren Funden handelt in der Beilage zur Münchener Allg. 3tg. vom 13. Novbr. K. Klemm: König Afola Bijadafi, ein sozialer Reformator ber vorchristlichen Zeit.

Bünftlich ist wieder ber Archaeological Report bes Egypt Exploration Fund für 1896/97 erschienen, comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the Progress of Egyptology during the year 1896/97, ed. by F. Ll. Griffith (London 1897, 70 S. 4 nebst Ratten von Agnpten). Das Sauptintereffe beansprucht biesmal Grenfell's Bericht über den großen Bapprusfund, den Grenfell und hunt in ben Dull- und Schutthaufen von Behnefeh, dem alten Orprhynchus, gemacht haben: Oxyrhynchus and its papyri. Etwa 300 Stude literarifcher Bappri, bavon etwa die Salfte Fragmente aus den homerifden Bedichten, die andere Balfte von vericiedenartigftem Inhalt, barunter auch die bereits berühmt geworbenen Logia, dazu etwa 2000 Stud nicht-literarifchen Inhalts, Urfunden aller Art, Briefe, Rechnungen zc. find gefunden. Gie follen von bem Exploration Fund successive, in jedem Jahr ein Band von ca. 300 G. 4, veröffentlicht werben. In bem vorliegenden heft veröffentlicht A. S. hunt ans der Masse bereits: A. Thucydides Papyrus from Oxyrhynchus (Buch 4, Rap. 36-41, ein mahrscheinlich noch aus dem 1. Jahrh. n. Chr. stammender Bapprus, dessen Text bemerkenswertherweise zu dem uns handjchriftlich überlieferten im großen und ganzen durchaus stimmt). — Rachs dem in dem heft bann noch Flinders Petrie über Excavations at Deshasheh (Graber aus der 5 Dynastie) furz berichtet bat, folgen wie ber die sehr bankenswerthen übersichten über die Fortschritte ber Agpptologie im allgemeinen (Archaeology, Hieroglyphic Studies etc. von F. 21. & riffith, Graeco-Roman Egypt von F. G. Renhon, und Coptic Studies von 28. E. Crum). Fortgefest zeigt fich auf dem gesammten Gebiete Der Agpptologie bas regfte Leben, bas auch ben flaffifchen Stubien in gand ungeahnter Beise zu gute gekommen ist. — Beiläufig erwähnen wir, 🗗 🗗 auch die Renyon'sche Ausgabe des Bacchylides-Papyrus jest erschienen ist.

Eine Orientirung über die neueren Ausgrabungen beim ägyptischen Theben und ihre Ergebnisse namentlich für die Geschichte der 18. und 19. Ohnastie gibt an der Hand der Geschichte von Petrie 2c. ein Aussach in der Edinburgh Review 382: The Plain of Thebes. — Aus dem Glo bus 72, 17 notiren wir einen Aussach von L. Henning: Die neuesten Forsichungen über die Steinzeit und die Zeit der Metalle in Agypten (Applebinen etc.).

Aus den Proceedings of the society, of biblical archeology 19, 6 notiren wir einen Artifel von E. M. Plunkett: The Median Calendar and the Constellation Taurus (Herleitung religiöser Anschauungen und Embleme der Assprer von den alten Medern). — Die Revue archéologique,

leAugust 1897, enthält eine Abhandlung von E. Blochet: L'Avesta James Darmesteter et ses critiques, in der Bersasser für die Richtigs von Darmesteter's Ansicht, daß unsere Redaktion des Avesta nicht vor 1. Jahrhundert n. Chr. entstanden sei, eintritt. — In den theologis Studien und Kritiken 1898, 1 behandelt J. Leh: Die Absassississes Buches Hid gest für nach Form und Inhalt in die Zeit König Zedetia's sehen). — In der Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des enthums 41, 11 u. 12 veröffentlicht Ab. Büchler eine kritische Unterzung über: Das Sendschreiben der Jerusalemer an die Juden in Üghpten I. Maktabäer 1, 11—2, 18.

In Abignon ist nach Mittheilungen Berger's in der Académie des r. eine phönizische Inschrift vom Grabmal einer Priesterin, Namens a, gesunden, die auf eine ehemalige phönizische Kolonie mit eigenem gthum an jenem Ort schließen läßt.

In der Académie des Inscriptions, Juli-August 1897, ist ein Artikel Elexmont : Ganneau abgedruckt: Les tombeaux de David et rois de Juda et le Tunnel-Aquéduc de Siloé. Berfasser glaubt die e der alten, jüdischen Königsgräber durch die Richtung des Aquädutts bestimmen zu können und regt zu Nachgrabungen an.

In der deutschen Ztichr. f. Geschichtswissensch. N. F. 2, Bierteljahrs, untersucht F. Rühl in einem kleinen Auffaß den: Ursprung der hen Weltära. Er kommt zu dem Resultat, daß sie wahrscheinlich stens um 250 n. Chr. von Rabbi Adda im Anschluß an das Seder trabba eingeführt worden ist.

Das febr reichhaltige beft bes hermes 32, 4 enthalt Artitel bon eil: Rngifenisches (über ben Tempel ber Berfephone in Angitos, feine drung burch ein Erdbeben in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. feine Biebererbauung); C. S. Brandis: Ein Schreiben des Trium-Mareus Antonius an den Landtag Affiens (Erörterung der biftorifchen utung bes zuerft von Kennon publicirten Bapprus); A. Schulten: matedonifchen Militärtolonien (Behandlung ber von Alexander d. Gr. feinen Rachfolgern begrundeten eigentlichen Militartolonien mit beerer Beteranenverfaffung); Th. Dommien: Conjularia (Borarbeiten onjularfaften des 4. bis 6. Jahrhunderts von Diotletian bis Juftinian); Somars: Die Berichte über die Catilinarifde Berichwörung (ein= ibe Analyje berfelben); E. Biebarth: Popularflagen mit Delatoren= ten nach griechischem Recht (intereffante Studie über den Umfang ber Harflagen in Griechenland; die Mitwirfung bes Burgers gum Schup befete war nicht nur erlaubt, fondern wurde geradezu gefordert und Delatorenprämien belohnt); 2. Mitteis: Bur Berliner Bapprus-

ation II (nupliche überficht über ihren Ertrag). Daran ichließen fich Biscellen von Dom mien: Epinifos (Busammenfaffung beffen, was

wir über ihn wissen, im Anschluß an die von Ramsay gefundene, von Mommsen auf 475—78 n. Chr. datirte Doppelinschrift), von A. Stein: Präsecti Ägypti (Ergänzungen zu der H. B. 79, 536 f. erwähnten Zusammenstellung von P. Meyer) und von J. Beloch: Aitolika (Begriff von Airwlia interpros und agyala Airwlia).

In den Sitzungsberichten der Münchener Atademie der Biffensch. 1897, H. 3, behandelt ein Artikel von A. Furtwängler: 1. Das sog. "Zodtensmahl"-Relief mit Inschrift (in der Sammlung Jacobsen in Kopenhagen) und 2. Zur Benus von Milo (über die Boutier'sche Zeichnung). — Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. (vom 25. Rovbr.) notiren wir einen Aufsat von H. Abert: Über Tonmalerei und musikalische Charakteristik im Alterthum.

In ben Mittheilungen bes Raiferl. beutschen archaolog. Inftitute, Uthenische Abth. 22, 1/2, veröffentlicht A. Rorte einen ameiten Abschnitt jeiner Kleinafiatischen Studien: Gordion und ber Zug des Manlius gegen die Galater. An der Hand von Livius' Darftellung des Buges des Conjuls Manlius gegen die Galater (38, 12—17) und gestütt auf topographijae Forschungen im Lande selbst, figirt er die Lage des alten Gordion beim Dorfe Bebi am Saggarios; zugleich publizirt er 38 Rummern Inschriften als Ausbeute von feiner Forschungsreife. Es folgt in dem Seft ein griechisch geschriebener Auffat von St. R. Dragumes: Zepweidor iteγραμμα και ο έν Σαλαμίνι τάσος των Κορινθίων (vgl. die Rotiz 78, 528); ferner Artikel von H. Schraber: Die Gigantomachie aus dem Giebel des alten Athenatempels (Refonstruftion ber Fragmente und Bestimmung von Stil und Beit); E. Jacobs: Die Thafiaca des Cyriacus von Ancored im Cober Baticanus 5250 (über die Reife bes Cyriacus nach Ihajos im Jahre 1444 und die von ihm dort gesammelten Inschriften); B. Bolter 🕏 Rönig Nabis (jein Titel als paoileis nach inschriftlichen Zeugnissen) uzu 1 von E. Bridet: Reue Umphorenftempel aus Athen. Sodann tom 28. Doerpfeld noch einmal auf ben: Alten Athenatempel auf ber Atropos 1 zurud, indem er fich polemisch mit den von andern Forschern geäußert 1 Unfichten auseinanderfest und feinerfeits daran festhält, daß der alte Athers tempel nach den Berferkriegen wieder hergestellt wurde und fich mab " scheinlich bis in's Mittelalter hinein erhielt (vgl. bagegen Belger in De Berliner Philologischen Bochenschrift 1897, Rr. 44 ff.). Das Sauptintere ?? des heftes nimmt aber die Bublifation ber neuen Fragmente bes Marme Barium (vgl. die Notig 79, 538 f.) durch Krispi in Anspruch: Gin neus Bruchstück der Parischen Marmorchronik (nebst Photographie und Abklatsch und A. Wilhelm, ber außerdem vorher eine neue "Bauinfchrift ant Lebadeia" publizirt, fügt Erörterungen über die Förderung unserer bifto: rijden Renntnis durch jene Fragmente bingu. Den Beidluß bes reichen Beftes machen Artitel von G. Biebarth: Kretifche Infcrift (sc. C. 3-Br. 1840, bisher fälfchlich auf Corchra bezogen; bgl. dazu ben 6. 163

en Artikel von Reinach), und von L. Bürchner: Zwei Inschriften loniki; endlich Berichte über neue Funde und Inschriften.

3 bem Rheinischen Museum 52, 4 notiren wir von B. Benbland: und exegetische Bemerkungen zu Philo (in Ergänzung zu seiner !); 3. Kaerst: Der korinthische Bund (Rekonstruktion seiner Organimb Bürdigung seiner politischen Bedeutung); B. Kroll: Das che Latein (es gibt keine sicheren Spuren für die Annahme eines en typischen Dialetts der römischen Bolkssprache in Afrika), und sepungen der Arbeiten von Ab. Ausfeld: Bu Pseudo-Kallischenes ius Balerius (vgl. die Notiz S. 161), von J. Jiberg: Über die ellerei des Klaudios Galenos.

den Neuen Jahrbüchern 1897, H. 8. behandelt R. Schraber: ber Berbannung Dvid's (Anfang Herbst 8 n. Chr.), und W. Sternsellt eine Untersuchung an: Zu Cicero's Divinatio in Q. Cascilium: Rede Pro Flacco (über die Persönlichkeiten des Flaccus und in Div. § 63).

ntt der letten hefte des alten Bandes ist von den Reuen Jahrn jest das 1. heft ihres 1. Bandes in neuer Folge erschienen, im
erlage (Teubner), aber neuem Format. Es beginnt mit einem
Aufsat von Ih. Zielinsti: Antike humanität (im Anschluß an
hnamige Buch von M. Schneidewin), und daran schließen sich Aufn R. Pöhlmann: Die soziale Dichtung der Griechen (Ansang),
n H. Beter: Prosopographia imperii Romani, in dem gezeigt
wiesern die ersten beiden Bände dieses großen Sammelwertes von
nd Dessau auch der allgemeinen geschichtlichen Forschung zu Rusen
Die solgenden Artikel gehören dem germanischen und dem padat Gebiet an.

Biener Studien 19, 2 enthalten Arbeiten von h. Jurenta: rung der Sappho-Frage 'namentlich über ihren Aufenthalt in Sicilien itere Berunglimpfungen ihres Rufs,; St. Schüler: Über den r der Rede negi rar noo. Akkardoor orvernar (sie wurde im 335 v. Chr. von einem uns unbekannten Patrioten gehalten; 1g: Perusia nach dem bellum Perusinum, ein Beitrag zur itelitäbtegeschichte: Eg. Filek v. Bittinghausen: Ert und zeit lacht bei Zama: Berfasser nimmt die noch kürzlich von Lehmann Frage wieder auf und kommt auf Grund namentlich der neueren phischen Bestimmungen der Franzosen zu der Ansicht, daß die etwas weitlich von Litzama in der Riederung des Silianaslusses beigegebene Karte, am 19. Ettober geschlagen wurde.

s der Ztider, für bieferr, Gumn, 1897, 8.9, notiren wir eine treffialartige Beitredung tes Budes von Ivo Bruns über bas literaortrat ber Griefen Berlin, hert, 1896, von At. Bauer. In den Mittheilungen des Raif. deutschen archäolog. Instituts, Kom. Abth. 12, 1 behandelt E. Betersen ausführlich einen Dreisuß aus Lucera, ein durch seinen figürlichen Schmud und seinen Räderuntersat merkwürdiges Exemplar. Es solgen in dem Heft Artikel von B. Graef: Brotasilaos-Adonis (Torso von Neapel, der nicht Brotasilaos, sondern Adonis darstellt); M. Siebourg: Italische Fabriken "megarischer" Becher (nämlich mit äußerem Schmud in Flachrelies); E. Loewy: Scopa minore ed il simulacro di Ercole Olivario; W. Amelung: Di statue antiche trassormate in Figure di Santi (interessante Bergleiche); W. Rost owzew: Anostokor (Taze für Karawanengeleit in Äghpten.) — Heft 2 derselben Zeitschrist entbält Arbeiten von B. Hartwig, Kora auf einem Basenbilbe aus Falerii; L. Pollat: eine altboiotische Meistervase; E. Petersen: Berschiedenes aus Süditalien (neue Bronzen und Stulpturen) und von Ch. Huelsen: Der Umsang der Stadt Rom zur Zeit des Plinius (neue Erörterung der bekannten Stelle Hist. Nat. 3, 66/67; dazu eine Karte).

Eine Abhanblung von h. Degering in den Nachrichten der Götinger Gejelich. der Biffenich. 1897, heft 2: Über etrustischen Tempelbau, such ein neues Konftruftionsgeset bes von dem griechtschen ursprünglich unabhängigen etrustische italischen Tempelbaus aufzustellen und zu begründen. Bgl. dazu von Scheller von Erdheim einen kleinen: Beitrag zur Geschichte bes ersten etruskischen Tempelsundes bei Alatri, in der Beilage der Münchener Allg. Btg. vom 9. Dezember 1897.

Aus dem Nachlaß von Professor Ostar Sölder hat der Alterthumse verein Rottweil, dessen Sammlung von Römischen Thongesäßen der verstorbene Versasser früher zum Gegenstand einer Publikation gemacht hatte, jest eine allgemeiner gehaltene Schrift herausgegeben: Die Formen der römischen Thongesäße diesseits und jenseits der Alpen (Stuttgart, Kohlshammer 1897, 38 S. u. 24 Taseln). Man muß es dem Berein danken, daß er uns diese Schrift und namentlich die tresslichen Zeichnungen Sülder's, die eine sehr willkommene Übersicht der Gesäßformen gewähren, zugänglich gemacht hat. Auch einem der Hauptresultate, daß die in Deutschland gefundenen römischen Gesäße nicht importirt, sondern in der Hauptslache in Deutschland selbst hergestellt sind, können wir nur zustimmen.

Bei den Ausgrabungen der griechischen archäologischen Gesellschaft an der Nordseite der Atropolis ist eine Inschrift gesunden, die sich auf den Tempel der Nike Apteros bezieht. Derselbe ist danach zur Zeit des Berikles von Kallitrates erbaut worden.

In Atolien hat man eine große Menge von Stulptur= und Architefturresten gefunden an einer Stelle, die man mit dem panätolischen Heiligthum
des Apollon bei der alten Stadt Thermos in Berbindung bringen möchte.
— Ein bedeutender Fund von Alterthümern ist neuerdings bei Martres
Tolosanes unsern der Garonne gemacht worden, 17 römische Statuen, basu

keliefs und Reste von Bandmalereien. — Auf der Halbinsel von Salonichi n Volnghiros ist von türkischen Soldaten ein Marmorsarkophag, der Stautten und Schmucksachen enthielt, gefunden.

Die Classical Review 11, 7 enthält die Fortsetzung der Untersuchungen on H. Richards fiber: The minor works of Xenophon (über den gestlauß, Echtheit desselben.) Ebendort veröffentlicht A. Gudemann eitschezegetische: Notes on the Agricola of Tacitus, und E. A. Sonnenstein wirft die Frage auf: Sabellus — Sabine or Samnite? (entscheibet h für letteres). — Aus Rr. 8 derselben Zeitschrift notiven wir einen besetztenswerthen Artisel von Th. Lambros: Ein neuer Codez des Känniuß it neuen unedirten Fragmenten aus der griechischen Übersetzung des Eutrosius, nämlich VI, 9—11 und X, 11—16, die im Wortsaut mitgetheilt werden.

Das Journal of Hellenic Studies 17, 1 enthält Artifel von Smith: Inscriptions from Melos (Sammlung ber Britifchen archaogifden Schule bon einem Aufenthalt im Jahre 1896, 46 Rummern). O. C. Anderion: The road-system of eastern Asia minor with e evidence of Byzantine campaigns (mit Rarte; Berfaffer ftellt junachit f Grund bes gangen jest gu Gebote ftebenden Materials, die fich haupt= dlich um Cajareia und Gebafteia gruppirenden Stragen bar, und gt bann, inwiefern feine Unnahmen mit ben bnzantinifchen Rriege-Aberungen übereinstimmen). Über neue Erwerbungen bes Britischen njeums orientiren dann S. B. Balters: On some antiquities of reenaean age recently acquired by the British Museum, and & F. 11: Additions to the Greek coins in the British Museum (1887-96). B. Burn: The Nika-riot gibt eine jorgfältige neue Behandlung bes Ben Aufftandes gegen Juftinian im Jahre 532, Quellen, Chronologie Dopographie jur Geichichte besjelben. Es folgen Artifel von Wadenzie: Excavations of the British school at Melos (jpats Hiche Aunde); 3. 2. Myres: Excavations in Cyprus in 1894 (ergebnische Ausgrabungen an verschiedenen Stellen); C. E. Ebgar: Two Stelne Kynosarges (mit Abbilbungen ber ichonen Grabbentmäler.) Endlich Mhns Roberts: The greek treatise on the sublime, its modern erest zeigt, daß die in dem Traftat an Bindar und Bacchplides genbte betifche Rritit durch ben neuen Bacchplides-Fund durchaus bestätigt wird.

Aus der Scottish Review 60 notiren wir einen Anffat von E. R. Inder: Greek Art in Asia. — In der English Historical Review fommt Edw. Frh in einer Miscelle auf die Frage nach der Lage des hlachtfeldes von Canna zurüd: The field of Cannae (entscheidet sich auf und eigener Untersuchung des Terrains für das Südplateau am tsidus). — Bgl. dazu einen Artifel von Th. Hartwig in den Berichten Freien deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M. 14, 1: Das Schlachts d von Canna (mit Karte).

Aus der Revue numismatique 1897, Heft 3 notiren wir einen Aussach von Th. Reinach: Un nouveau roi de Bithyne. Berfasser führt aus, daß nach einer neuen delphischen Inschrift zwischen Nisomedes Epiphanes und Phisopator noch ein anderer Nisomedes anzusehen ist, dessen Existen auch durch literarische Zeugnisse bestätigt wird und dem Reinach eine Reibe von Nachrichten zuweist. — In der Revue Historique 65, 2 ist ein Artikel von A. Bouchés Leclerca veröffentlicht: L'astrologie dans le monde romain, der bestimmt ist, das letzte Kapitel in einem größeren Bert des Versassers über: L'astrologie grecque zu bilden. — In den Questions Historiques 124 veröffentlicht P. Allard einen interessanten Aussach La jeunesse de l'empereur Julien, in dem er zeigt, wie die heidnischen Religionsüberzeugungen im jungen Julian lebendig wurden.

Die Nouvelle revue historique de droit français et étranger 21,5 enthält einen Artitel von B. Collinet: Deux papyrus gréco-egyptiens d'Angleterre (nämlich aus der Sammlung von Grenfell und Hunt), und den Anfang einer großen, eine werthvolle Übersicht und Artitik gewährenden Abhandlung von Ed. Beaudouin: Les grands domaines dans l'empire romain d'après des travaux récents.

Aus der Mnemosyne 25, 4 notiren wir die Fortsetzung der Unterssuchungen von Baleton: De templis Romanis und den Anfang einer Arbeit von J. B. Bed: De monumento Ancyrano sententiae controversiae.

In der Rivista di storia antica 2, 3 handelt A. Mancini: Sul frammento erotico Alessandrino del Grenfell (es ist eine nicht zur Aufführun G. jondern zum Lesen bestimmte dramatifche Scene). Es folgt der Salut von &. Borgio's: Saggio di psicologia degli schiavi (starte Betonur 9 des Elends der Stlaven); ferner Auffage von G. de Sanctis: L'anims e l'altra vita in Omero (Polemit gegen Rohde); Al. Olivieri: Nonnulls in Hygini Astronomica critice exposita; Sittl: Studi sulle 🕶 struzioni antiche delle τείχη, πύργοι, turres, speculse (hauptfächlich izze alten Stalien; Anfang); L. A. Michelangeli: Della vita di Bacchilide e particolarmente delle pretese alluzioni di Pindaro a lui ed a Sim nide (umfangreiche Abhandlung, in der diefe Anspielungen geleugne? werden); G. Tropea: Il mito di Crono in Sicilia e la ragione del nome Zancle (sc. von der Sichel des Kronos). - Aus heft 4 derfelben Atschr. notiren wir einen Aufsat von Bedroli: L'origine della colonis romana di Siena; eine umfangreiche Abhandlung von G. Setti: Omero ed Archiloco, und den Anfang einer Untersuchung von Th. Rielingfi: Passaggio di Scipione in Africa nell' anno 204, in der Berfasser die Chronologie ber Ereignisse feststellt.

In ben Notizie degli Scavi, August 1897, berichtet A. Soglians über bie Auffindung eines ichonen und interessanten Mosaits, bas bie

latonifche Atademie in Athen darzustellen scheint: Di un musaico scoperto contrada »Civita« nel tenimento di Torre Annunziata in Rampanien. benbort folgt ein langerer Artitel von unferem Landsmann &. b. Dubn er: Antichità greche di Cotrone, del Lacinio e di alcuni altri siti Brezio. - Das Geptemberheft enthält eine Bufammenftellung bon Ferrero iiber: Antichità tortonesi nei musei di Alessandria e di ortona, und einen Bericht von M. Cogliano über Aufdedung einer rnehmen: Villa romana in contrada detta Giuliana bei Boscorcole Rampanien (mit Bilbern zc.). - Aus dem Ottoberheft notiren wir die trichte von L. Mariani über: Bronzi antichi rinvenuti presso il vilggio di Cologna in Picenum, von G. Gatti: Di due nuovi frammenti d calendario di Verrio Flacco, rinvenuti presso la città (sc. Palestrina), di altro frammento che appartiene ai fasti consolari prenestini, von Maner über: Tomba a ziro ed oggetti vari scoperti intorno alla edesima in Apulien, und bon M. Galinas über einen Fund bon 460 echijden Münzen auf Sicilien: Scoperta di un tesoretto di monete tiche di argento.

Das Bullettino della Commissione archeologica comunale di ma 25, 3 enthält den Schluß der Abhandlung von Er. Marucchi: obelischi egiziani di Roma; serner Artisel von L. Mariani: Statue liebri vestite di peplo; G. Pinza: Sulle mura romane attribuite epoca dei Re (die nach dem Bersasser zum Theil einer späteren Zeit ehören), und B. Spinazzosa: C. Cilnius Maecenas (seine Stellung Praefectus praetorio). Zum Schluß gibt G. Gatti: Notizie di recenti menti di antichità (Inschiften 26.).

In einer eigenen kleinen Schrift behandelt Francesco Sollima eingehender Quellenuntersuchung den die Insel Sieilien behandelnden il der Geographica Strabo's: Le fonti di Stradone nella geografia a Sicilia (6, 265—274 C), Messina, tipografia d'Amico, 1897, 50 S. Dauptquellen ergeben sich ihm Posidonius und Ephorus, daneben eine Bere Anzahl geringerer Quellen, die Strabo im besten Sinne kompilation mit reichlich so starker Berücksichung des Historischen wie des Araphischen ausbeutete.

Aus her Nuova Antologia vom 1. Ottbr. 1897 notiren wir noch einen fap über die neugesundenen Herrenworte: Le nuove parole di Gesù, perte in un papiro egizio von Al. Chiappelli. — Die Civilta tolica 1135/6 enthält einen Artifel: Il libro di Eusedio de martyribus lestinae (die originalste Form desselben liegt in der sprischen übersung vor).

Aus der Ztichr. für wiffenschaftl. Theologie 40, 4 notiren wir Artifel n R. König: Der Berkehr bes Baulus mit der Gemeinde zu Korinth; Schüler: Der pseudocyprianische Traftat de redaptismate nach Zeit und Ort feiner Entstehung untersucht (er ift in Italien im herbft 256 von einem unbefannten Bischof verfaßt), und von J. Drafele: Bu Dionysios (nicht er hat den Proflos benutt, sondern umgelehrt).

Die Beilage der Münchener Allg. 8tg. vom 16. Rovbr. enthält einen Kleinen Auffat über Papft Damasus und seine Spigramme: Gin Dichter ber Katasomben.

In der Theologischen Quartalschrift 794 handelt Beda Grab!: über den Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Aegyptio, die Commentarii Arnobii junioris in psalmos und die Annotationes Arnobii sad quaedam evangeliorum loca (über die drei Schriften und ihre Berfasser; die dritte von keinem der beiden Arnobii, aber aus vorkonstantinischer zeit). Sebendort solgt ein Artikel von Fr. Die kamp: Die dem heiligen Hippolytus von Rom zugeschriebenc Erklärung von Apok. 20, 1—3 im griechischen Texte (ist unecht), und eine bemerkenswerthe größere Abhandlung von Junk: Der Barnabasbrief und die Didache. Eine neue, meist mit Hannadsich auseinandersehned Untersuchung über Entstehungszeit und Berhälmisder beiden Schriften zu einander bestätigt den Berfasser in seiner überseugung, daß der Barnabasbrief von der Didache abhängt, nicht umgeleh Den Barnabasbrief seht er gegen Ende des ersten Jahrhunderts, die Didactse wenig früher; eine jüdische Grundschrift der Didache lehnt er ab.

Im Archiv f. tatholisches Kirchenrecht 1897, 4 behandelt J. E. Bei Die altdriftlichen Familienbegräbnisgenoffenschaften (vom 2. bis 4. Jahr Sibie Belagier, Eutychier 2c.).

Aus der Neuen Kirchlichen Btidr. 8, 11 notiren wir einen Artiken von Schwary: Belagianismus, Augustinismus und Semipelagianismu eine dogmatische Kritit berfelben.

Einen bemertenswerthen Artitel veröffentlicht D. Seed in der Stide für Kirchengesch. 18, 3: Die Urfunden der Vita Constantini. Bei näher Rachprüfung bestätigt sich ihm die von fast allen Seiten acceptirte Annahm Crivelluccis, daß jene Urfunden unecht und Fälschungen des Eusebius seie nicht.

Die Sigungsberichte der Münchener Atademie der Biffenschaften en halten 2 Auffäge von R. Krumbacher: Kasia, ihr Leben und ihre schriftellerische Thätigkeit, mit einer hübschen Einleitung über die Bedeutureder Frau im Alterthum im allgemeinen, und Abdruck des Totenkanorund der Epigramme der Kasia; und 2. Gine neue Bita des Theophanes Consession (aus dem Cod. Mosq. Syn. 183, nebst Einleitung).

Bwei hervorragende Beitrage gur bnzantinifchen Geschichte im Journ of Hellenic studies ermannen wir oben C. 349 im Bufammenhang.

Rene Bücher: Soltau, Livius' Geschichtswerk. (Leipzig, Dietrich. 6 M.) — Monumenti antichi pubbl. p. c. della R. Academia dei Lincei.

vol 7. (Milano, Hoepli. 60 L.) — Shuckburgh, History of Rome. (London, Macmillan. 3,6 Sh.) — Moeller, Lehrb. b. Kirchengeich, I, 1. D.: Die alte Kirche, bearb. von H. v. Schubert. (Freiburg. Mohr. 6 M.)

# Bomifc-germanifche Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

3m Globus 72, 13 erörtert Eberhard Graf Zeppelin-Ebersberg die Frage: Bas ift der allgemeine Grund und Zwed der Pfahlbauten? (Praktische und hygienische Gründe.) — Ebendaselbst 72, 16 betichtet J. Deierli über: Die ältesten Gräber in der Schweiz (Höhlengräber, bodengräber, Grabhügel aus neolithischer Zeit).

In den Berhanblungen bes histor. Bereins von Oberpfalz und Regensurg 49 handelt Gg. Steinmet unter dem Titel: Prähistorisches und ömisches über Ausgrabungen bei Eichhosen (Bronzeperiode) und über ne römische Ausgrabung in Regensburg, die das Borhandensein einer Beren römischen Ansiedelung auch für das Bestviertel Regensburgs dart in hat. Besonderes Interesse verdient die darauf solgende Abhandlung er: die römischen Glasspiegel in den Sammlungen des Historischen Berzie zu Regensburg, die nach Ansicht des Berfassers dem ausgehenden und dem 3. Jahrhundert angehören und einheimisches Fabrikat der Donauscher zu sein scheinen.

Das Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 16, 8/9 und 10 thält einen Bericht von E. Bagner: Archäologische Untersuchungen in iden (von A. Bonnet aufgesundene Grabhügel aus der hallstatt-Beriode Dörnigwald zwischen Beingarten und Blankenloch und Grabhügel bei dingen aus derselben Beriode, serner ein römisches Badgebäude im Benholzwald bei Billingen und eiserne Wassen und andere Geräthe aus Wallgraben des Limeskastelles Osterburken). heft 10 enthält noch eine Rotiz von Körber über Mainzer Töpserstempel und einen Bericht Wisa über das römische Grabseld an der Luzemburgerstraße bei Köln, die verschiedensten Arten der Bestattung (Brandgräber, Steintisten, Lettgräber) ausweist.

Im Bordergrunde der Limessorichung steht das bei Walldurn gelegene tell Alteburg mit der daselbst türzlich aufgesundenen werthvollen Solstinschiptift (vgl. 79, 544). Conrady gibt im Limesblatt 24 eine genaue Greibung des Kastelles und der in das Jahr 232 gehörigen am Baddude gesundenen Inschrift, von der eine diplomatisch getreue Abbildung seiert wird. Den Inhalt dieser für das römische Militärwesen wichtigen schrift erörtert Th. Mommsen, vor allem wird dabei die militärische dentung der gentiles und der dediticis, die darin erschenen, sestgestellt. Uherdem enthält das Limesblatt Berichte der Streckenkommissare Schusacher (Bauinschriften vom Kastell Diterburken), Sixt (die Strecke vom bnisastell bis zum Südrand des oberen Murrthales, zwei Thürme auf

bem Linberft bei Murrhardt, ferner die Streden von Siegelsberg über (Brab hinaus bis jum oberen Roththal und von Gleichen bis Murrhar dt, jämmtlich in Bürttemberg) und Bintelmann (Berlauf bes Limes von Betersbuch bis Ripfenberg).

Die Westbeutsche Zeitschrift 16, 3 enthält eine Abhandlung von Julius 21 & bach: Der Sieg des Cerialis an der Moselbrüde bei Trier, die sich vor allem gegen die Berlegung der eigentlichen Schlacht auf das linke Moseluser wendet. Ebendaselbst verzeichnet Eduard Anthes unter Beitügung von Abbildungen die römischen Steindenkmäler des Obenwalds.

Über einen bei Crottorf (zwischen Halberstadt und Ofchersleben) gemachten römischen Golbfund (Halstette mit 5 Golbmunzen von Bostumus 258—67) berichtet G. Reischel in der Zeitschrift des Harzvereines 30.

Die Zeitschrift für die österreichischen Symnasien 48, 705 enthält eine Reihe von textfritischen und interpretativen Bemerkungen jur Germanta bes Tacitus von F. Boch bauer.

Die Bonner Jahrbücher 101 bringen einen ausführlichen Artifel über : Die Rulturreste der Ebene zwischen dem Meerthal und dem Legionslager bei Reuß. Über die Fundumstände und die örtliche Bedeutung bericht∈† Konstantin Koenen; von den dort gefundenen, meist in der Sammlurs 🛭 von Beinrich Gels in Reuß befindlichen Gegenftanden erfahren die Mungen eine nähere Besprechung von &. van Bleuten, die Töpferstempel vo I M. Dre und D. Sieburg. Aus demfelben heft ift zu ermahnen bie Abhandlung von Joseph Klein: Der Marberg bei Bommern an ber Rofe! und seine Rultstätte (ein bereits am Ende bes 1. Jahrhunderts v. Chr. vorhandener, aus brei isolirten Tempeln bestehender romifder Tempelbegir# : die daselbst gefundenen Münzen und die übrigen Funde werden beschrieben >. D. Dahm bringt zwei Auffage: Der romifche Bergbau au der untere I Lahn (bort und nicht bei Biesbaden wurde unter Claudius Silberbergbe 1 getrieben) und: Der Raubzug der Chatten nach Obergermanien i. 3. 500 n. Chr. (derfelbe richtete fich auf das Gebiet zwischen ber unteren Rof =1 und dem Bingtbach). In den Discellen des heftes wird gehandelt über römische Funde (Baurefte, Graber, Mungen, Inschriften) in Bonn (vo = il. Soulge, Rlein und Springensguth), über einen Grabstein aus Dottendorf, einen Beihestein aus Nettersheim (Eifel) und einen Matrones 2 \* ftein aus Sinzenich (von Rlein), über die romifche Stadtbefestigung von Röln (von Steuernagel), über römijde Graber in Rlein-Rönigedo Ti von B. Lingnau), über romifche Funde in Lemiers bei Aachen (von Oppenhoff) und über eine Inschrift ber Coborte VII. Raetorum im Raftell Riederberg (von Dahm).

In ben Beiträgen gur Geschichte bes Rieberrheins 12 erflart Frang Eramer: Zwei benftwurdige Ortsnamen am Rieberrhein (Xanten und ten) (Xanten = ad Sanctos [ber im Mittelalter ebenfalls vortommende me Eroia entstanden aus Colonia Traiana]; Birten = Virodunum [telt.]).

Aus dem Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 10/11 notiren wir: udichum, die Böllersige am Mittelrhein zur Zeit Casar's nach ben esten frangosischen Karten (gegen Longnon gerichtet).

Im zweiten Theile seiner im Geographical Journal 10, 5 erschienenen andlung: On the Distribution of Towns and Villages in England andelt Geo. G. Chisholm Entstehung und Bachsthum der englischen die von den ältesten Zeiten an. Besonders eingehend wird die römische behandelt.

In seinen in der Zeitschrift für Deutsche Philologie 30, 2 abgedrucken rägen zur Quellenkritik der gothischen Bibelübersehung spricht sich Frihafim ann dagegen aus, daß Bulfila den Codex Alexandrinus benutzt, und weist das auch von Chrysostomus benutzt neue Testament als notert des gothischen Matthäusevangeliums nach. — Als Todesjahr silas nimmt Bilhelm Streitberg in den Beiträgen zur Weschickte deutschen Sprache und Literatur 22, 3 ebenso wie Sievers 383 an.

Die Bibliotheque de l'école des Chartes 58, 4 bringt von l'Arbvis de Jubainvisse eine Notice sur un texte concernant toire de la Gaule au Ve siècle de notre ère (eine die Bohnsipe Burgunder betreffende Glosse in den von Usener edirten Scholien zu naus).

Die Studi e documenti di storia e diritto 18, 3, 4 enthalten einen thvollen Auffat von Giuseppe Magliari: Del patriziato romano secolo IV al secolo VIII. Das Patriziat verwandelt sich unter Kontin aus einem erblichen Abel in ein persönliches auf taiserlicher Berung beruhendes Hofamt; daneben fommt es auch sichon frühzeitig als ier Titel, aber auch als Regierungsamt vor. Sehr eingehend wird Zusammenhang des Patriziates mit dem Exarchate erörtert. Im Osteinreiche wird das Patriziat zu einer bloßen Titulatur, im Merowingerse bildet es ebenso wie das Herzogs- und Grafenamt ein Organ der tärischen und civilen Berwaltung.

In den Bonner Jahrbüchern 101 handelt A. Ruppersberg über und Zeit von Chlodwig's Alemannensieg. Ruppersberg sucht gegender der Mehrzahl der neueren Forscher Zülpich (Tolbiacum) als den nuplat der bekannten Alemannenschlacht zu retten, ohne allerdings hicklagende Gründe anführen zu können. Glädlicher ist seine Polemit in Bogel (vgl. Histor. Ztschr. 56), dem gegenüber er an dem Jahre 496 dem Jahre der Schlacht seistält, wenn Ruppersberg auch mit seinem uben an die Echtheit des aus der d'Achery'schen Sammlung stammenden ustassunger seine Anhänger sinden wird.

Im Neuen Archiv 23, 1 bietet Fr. Bogel: Chronologifche Untersuchungen zu Ennodius. Dieselben enthalten ben Rachweis, daß bie regelmäßig in das Rahr 502 gesette sog. fünfte römische Synobe nur eine in den Rovember fallende Sitzung des Konzils von 501 ist. Die Quastur bes Faustus wird 505/6 angesett. — Ebendort findet sich eine Untersuchung über zwei neuenthecte westgothische Gesete von Rarl Reumer. An ben Abdrud des ersten, eines Prozeftoftengesetes des Ronigs Theudis vom 24. November 546 ichließt Beumer eine lehrreiche Auseinanderfepung über bie Stellung des Gefeges zu der übrigen westgothischen Gesetgebung und eine Anterpretation des Anhaltes. Eine Anmerkung handelt über die Bezeichnung der westgothischen Fronboten als saiones. Das andere Gelet ist der Titel VII, 1—3 der Lex Baiuvariorum De nuptiis incestis (jo richtig statt inlicitis) prohibendis, den Zeumer auf Grund des rein gothisce Inhaltes als Bestandtheil des Eurich'ichen Gefetbuches nachweist. — 3 11 ben Dliscellen besielben heftes erflart A. Bachmann unter Aufgabe b∈1 althergebrachten Interpunftation Jordanis Betica 1, 6-7.

Die Zeitschrift ber Savigny-Stiftung 18. Germ. Abth. enthält einen Auffat von Rino Tamaffia: Römisches und weftgothisches Recht En Grimowalb's und Liutprand's Gesetzebung (Fortsehung seiner 1889 existenenen Fonti dell' editto di Rotari).

In der Revue des questions historiques 32, 546 veröffentlicht E. Ser candard unter den Mélanges: Encore un mot sur la scola du Pala Es Mérovingien. Er vertheibigt seine bereits in H. Z. 79, 361 erwähnte Aussischauung über den militärischen Charafter der schola palatii, indem er sich besonders auf Brunner stüpt.

Aus der Bestdeutschen Zeitschrift 16, 3 ist noch zu erwähnen die Abschandlung von S. Müller: Die S. Salvatorkirche in Utrecht. Gine mer singische Kathebrale. Müller tritt dafür ein, daß die 1587 abgebrochesse Utrechter Salvatorkirche, auch Ludmunster genannt, bis in die Merowinge seit zurückreichte und von Ansang an bis zur Erbauung des Domes, wers sauch vom 8. bis 10. Jahrhundert unter dem Namen St. Martin, die Kathedrale des Bisthums war.

In den Gött. Gel. Anzeigen 11 bringt B. Sidel in seiner Besprechurs B bes Buches von L. Ottolenghi, Della dignità imperiale di Carlo Magra 1897 eine Reihe von interessanten Erörterungen über die Entstehung ure debeutung der Kaiserwürde Karl's bes Großen.

Die Zeitschrift des Harzvereins 30, 1 enthält eine Abhandlung von Mibert Reinede über: Das Leben der heiligen Liutbirg, in welcher Exist Gegensatzu Bert und Battenbach der Nachweis geführt wird, daß bie Vita s. Liutdirgae taum vor der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden sein dürfte, wenn sie auch inhaltlich wahrscheinlich auf ältere Berichte zurückgeht. Manches spricht dafür, daß der Bersasser kein Angehöriger der Halbers

bter Didzeje war; möglicherweise ist die Lebensbeschreibung im Bamger Sprengel entstanden (die beiden ältesten handschriften find in mberg).

In den Miscellen des Neuen Archives 23, 1 theilt B. v. Binter= b aus einem Münchener Codex Berse auf Ludwig den Deutschen mit; il hampe weist das Schreiben Gregor's IV. (Jassé † 2583) mit schlasten stillsstiftichen Gründen als eine Fälschung des Sedo von Rheims nach deröffentlicht Bruchstücke eines ungedrucken Brieses Nifolaus' I. ant den Kahlen ans dem Frühjahr 867; D. holder=Egger bringt tanten zu seiner Ausgabe von hinkmar's Schrift De villa Noviliaco 3 Bariser Dandschriften.

Bon bervorragendem Berthe find die in bemfelben Seft des Renen bives veröffentlichten Rachtrage gu ben beiden erften Banben ber Dinata-Ausgabe. Den Beginn macht ein von D. Mener publigirtes, ber Monumentenausgabe übersebenes Diplom Beinrich's I. vom 1. Deber 929 für Alben-End, Das bereits 1883 von Schoolmeefters in den electes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique 19 abgedrudt worden 6. Breglau weift DO. I. 133 und St. 2765 als um 1700 ent= bene Fälfchungen nach und veröffentlicht DO. I. 239 nach bem im Archiv Domtabitels von Barma wiedergefundenen Original. Ferner berichtet über eine icon von Leibnig benutte Bolfenbutteler Sandidrift von 08 Syntagma de constr. coen. Gand. und forrigirt banach bie Drude nur durch dies Syntagma erhaltenen Raiferurfunden DO. II. 119 und b, fowie DH. II. 206 (St. 1507.) DO. II. 202 b wird neu abgedrudt. lich bedt er eine Interpolation in DO. III. 120 auf und tritt bafür daß der Inhalt der gefälichten Urfunde DO. III. 428 durchaus glaubbig fei, und daß man biefelbe wohl im 12. Jahrhundert auf Grund er echter Urfunden Otto's III. hergestellt habe. Im Anichlug an biefe Tiudung veröffentlicht er eine Urfunde Bischof Konrad's II. von Worms 1179 fiber bie Grundung einer fünften Stiftsherrnpfrunde an der Parber Rirche. S. Bloch macht auf ein bereits 1856 gebrudtes, aber er Monumentenausgabe übersehenes Fragment eines Driginalbiploms & I. aufmertfam und rettet die Echtheit ber von Breglau und Gidel Galfdung angesehenen Urfunde Otto's III. für das Johannestlofter Entich (DO. III. 240).

Ein in der Altpreußischen Monatsschrift 34, 5/6 erschienener Auffatz M. Gundel: Die Bege Adalbert's, des Bischofs von Brag, im agenlande sucht als Todesort Adalbert's Kallen (Cholinun) bei Fischen nachzuweisen.

Aus dem Anzeiger der Afademie der Bissenschaften in Krafau 1897, 7 ten wir eine Abhandlung von Biekosinski: Die älteste Bolen beende Urfunde rechtsgeschichtlich erläutert (eine Bulle Johann's XV.).

Ξ

ž.

: ::

::::

**≖** €

== = ()

्रेड

In der Zeitschr. der Gesellich. f. Schleswig-Holfrein-Lauenb. Gelch. 26 veröffentlicht Friedrich Baugert eine werthvolle Abhandlung: Die vier Schleswiger Runensteine als Geschichtsquellen, in welcher er an der hand der deutschen und nordischen Quellenschriften, die durch die Runeninschriften eine willtommene Ergänzung sinden, wichtige Beiträge zur Geschichte Schleswig's im 10. Jahrhundert liefert. Interessant ist der Nachweis, das Schleswig wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts unter den Nachsommen der aus Schweden stammenden früheren dänischen Konigssiamilie eine Sonderherrschaft gebildet hat.

In den Rachrichten der Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen 1897, 2 berichtet M. Klinkendorg siber den von ihm zusammen mit Shiasparelli untersuchten Bestand der Archive von Ronantola, Modena, Berona, Brescia und Bergamo an älteren Papsturkunden (vor 1198) und veröffentischt 14 Rummern (zum Theil im Auszug). — Im Reuen Archiv 23, 1 bringt E. Schauß Nachträge zu den Jasse-Löwenseld'schen Papstregesten aus dem 12. Jahrhundert. — Die Rendiconti della reale accademia dei Lincei 5, 6, 7/8 enthalten Due epistole di Papa Onorio III. (1222, 1223) (von Cipolla veröffentlicht, zwei Klöster in der Lätticher Didzele

Die Bibliothèque de l'école des chartes 58, 4 bringt die Fortsetux 9 ber Untersuchungen B. Fournier's über Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres (ber Einstuß Jvos' auf die kanonischer Sammlungen der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts wird untersucht; auf der Busammenhang zwischen Jvos' Sammlungen und dem decretum Gratia vir wird nicht näher eingegangen).

Im Archiv für tatholisches Kirchenrecht 77, 4 (vgl. 79, 545) been et Albert Stiegler seine Erörterungen über: Dispensation und Dispe iationswesen in ihrer geschichtlichen Entwickelung bargestellt vom 9. 3a resultation inkl. Dispensation ist in dieser Beit jede Azzischung eines Gesetzes, sei es allgemein, sei es für einen einzelnen Fallend aber seine Borgänger die Dispensation nur nebenher erwähn en, hat Gratian sie in seine Sammlung als Rechtsinstitut aufgenommen und badurch die spätere Entwickelung angebahnt.

Die English Historical Review 48 bringt die Fortsetung Det Studien & W. Maitsand's über Canon law in England. Auf Grund der ca. 1239 versaßten Summa des Kanonisten Wilhelm's von Droghe Da, aus welcher Auszüge gegeben werden, und auf Grund der sonstigen Que Men erörtert Maitsand die erstinstanzliche ordentliche papstliche Gerichtsbau keit in England im 12. und 13. Jahrhundert.

Der Katholik 77 enthält in seinen Ottober- und Rovemberheften einen gut geschriebenen Beitrag von Bilhelm Schmip: Das driftliche Element

ben Unterhaltungen und ben Festen bes Mittelalters (mit besonderer erudfichtigung bes flandinavischen Nordens).

Auf gründlicher Quellentenntnis beruht der Auffas: König Konrad IV. ib die Schwaben, den Karl Beller in den Bürtt. Bierteljahrsheften r Landesgeschichte, R. &. 6 veröffentlicht. Die Kämpfe Konrad's mit men Gegenkönigen, soweit dieselben Schwaben berühren, werden eingehend örtert und dadurch ein höchst dankenswerther Beitrag zur Reichsgeschichte ter Zeit geliesert.

In ben Berhandlungen des hift. Bereins für Oberpfalz und Regensig 49 veröffentlicht und bespricht hugo Graf v. Balderdorff ein 16 im Ratharinenspital zu Regensburg aufgefundenes Bruchstüd der Lichronif des Rudolf von Ems. Ebendort behandelt Binzenz Lößl auf und reichen archivalischen Materiales das Regensburger hansgrafenamt seinen ersten Anfängen bis zu seinem Untergange im Jahre 1811. besonders von Koehne behauptete Existenz einer "hansa" genannten gensburger Gilde wird mit Recht bekämpst, dagegen ist die Behauptung, hansgraf sei ursprünglich ein königlicher bez. burggrässicher Beamter vesen, nicht genügend bewiesen.

Im Anichluß an fein türzlich erschienenes größeres Bert publizirt v. Krones im Archiv für öfterr. Geschichte 84, 1 Untersuchungen über Martgrafen von Steier, ihre Anfänge, ihren Berwandtschaftstreis und e Kärntner Martgrafschaft vor 1122. Die sogen. Otalare sind nach Krones in chiemganischen, sondern traunganischen Ursprungs, und nicht erft seit 22, sondern ichon seit 1056 im Besit der farantanischen Martgrafschaft.

Das Bulletin de l'académie des sciences de Belgique 1897, 8 ingt einen sehr lehrreichen, auf reiches Quellenmaterial gestützten Aussaus und Leben Banderkindere: Les tributaires ou serfs d'église en Belque au moyen âge (genaue Erörterung der rechtlichen und sozialen ellung dieser zwischen Freien und Unfreien stehenden Kirchenhörigen).

Aus den Comptes Rendus de l'Académie des inscriptions et bellestres 25 erwähnen wir einen Bericht über die Untersuchungen Emile rtaux' über Castel del Monte et les architectes français de l'emeur Frédéric II. (das Schloß das Bert des Franzojen Philippe Chinard; h andere apulische Schlößer sind französischen Ursprungs).

In den Studi storici 6, 3 handelt G. Bardi: Sulla fondazione del tello di Nozzano (in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, it von Mathilde von Tuscien erbaut).

In den Miscellen des Neuen Archivs 23, 1 berichtet E Dümmler r Berfe auf Rom in einer Wiener Handschrift des 13. Jahrhunderts drudt eine spätestens demselben Jahrhundert angehörende Satire auf papstliche Habjucht ab; F. Güterbod tritt für die Zuverlässigseit der

in der Übersetung des Corio erhaltenen jog. Bundesatten des Lombardebundes von 1226 ein; G. Card handelt über Amtsatten des taiserlichen Bodesta von Savona aus dem Jahre 1250.

Aus dem Archivio storico Ital. 20, 3 notiren wir den ersten Theil einer Abhandlung von D. Marzi: Notizie storiche intorno ai documents ed agli archivi più antichi della Reppubblica Fiorentina (Sec. XII. a XIV.) — Jm Nuovo Archivio Veneto 14, 1 bringt E. Besta unter dem Titel: Intorno a due opere recenti sulla costituzione e sulla politica Veneziana nel medio evo (Appunti critici) eine aussiuriiche Aritis der Arbeiten von Claar (1895) und Lenel (1897) über die mittelasterlüche Beresigs.

Im Berlage von Alberto Reber ericeint demnachft unter bem Titel: Antiche Consuetudini delle Città di Sicilia eine neue Ausgabe famunt licher alterer fizilianischen Stadtrechte. Herausgeber ist der bekannte italienische Berfassungshiftoriter Bito La Mantia, der auch in einer hiftorisch-juriftischen Ginleitung eine Reihe von bisher unbefannten Urfunden veröffent lichen wird. Theile ber Sammlung find bereits in Sonderabbruden ausgegeben worden: 1896 ericienen bie Stadtrechte von Catania und Siracufa, 1897 die bereits 1895 gedrucken Rechtsaufzeichnungen von Trapani, die auch den alten Text des Rechtes von Meffina enthalten, fowie bas Stadt recht von Meffina von 1498 nach ber Appulo'ichen Ausgabe. Gbenfalls 1897 murde der erfte, die Normannenzeit umfassende Theil der Brivilegien pon Meifina feparat veröffentlicht; den Saubttheil bilbet bas befannte faliche ober wenigstens interpolirte Diplom Rogers von 1129. Rach ben bisher porliegenden Proben zu ichließen, zeugt bie Ausgabe von grundlicher Sachtenntnis und forgfältiger Benutung der bisberigen Literatur und wird zweifellos eine werthvolle Bereicherung unferer rechtsgeschichtlichen Quellenkenntnis barftellen.

Reue Bücker: Behrend, Lex Salica. 2. Aust. (Beimar, Böhlau, 4,50 M.) — Liebermann, Gesete der Angelsachsen. I, 1. Lief. (Halle, Niemeher.) — Dahn, Die Könige der Germanen. VIII, 1. (Leipzig. Breitsops Härtel. 3 M.) — Martens, Beleuchtung der neuesten Kontroversen über die Köm. Frage unter Pipin und Karl d. Gr. (München, Bed. 3,50 M.) — Hodgkin, Charles the Great. (Foreign Statesmen.) (London, Macmillan. 2 sh. 6 d.) — Lönborg, Adam af Brenzen. (Upsala, Bretman.) — Mon. Germ. Hist.: Boretius et Krause, Leg. Sectio II. Capitularia regum Francorum T. II. p. III. — Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti. T. III. (Handender, Hahn.) — Jastrow u. Binter, Deutsche Gesch. im Beitalter der Hohenstausen. I. (Bibl. deutscher Gesch.) (Stuttgart, Cotta. 8 R.) — Bintelmann, Kaiser Friedrich II. 2. Bd. 1228—33. (Leipzig, Dunder & Humblot. 13,20 M.) — Papadopulos. Rerameus, Fontes historise

erii Trapezuntini I. (St. Petersburg, Kirschbauer.) — Harnad, buch d. Dogmengesch. 3. Bd. 3. A. (Freiburg, Mohr [Siebed]. 18 M.) d. Müller, Kirchengeschichte. II, 1. H., 1. u. 2. Aust. (Freiburg, r [Siebed]. 2,80 M.) — Domeier, Die Päpste als Richter über d. chen Könige, von der Mitte des 11. bis Ausgang des 13. Jahrh. slau, Koebner.) — B. Arndt, Schristisseln zur Erlernung der Paläobie. 1. Heft, 3. erweiterte Aust. Besorgt von M. Tangl. (Berlin, te. 15 M.)

# Spateres Mittelafter (1250-1500).

Nachdem ber Urfprung des Ramens "Ronigreich beiber Gicilien" er letten Beit in Italien mehrfach erortert worben ift, bat G. Romano ichopfenber und überzeugender Beife die Frage behandelt im Arch. per le provincie Napolet. Ao 22, fasc. 3. Die Grünbung bes tannifden Ronigreichs von ber Infel Sicilien aus ("Et Siciliam caput constituimus' Anaclet II 1130), gab Anlag gur Benennung bes en als regnum Siciliae, und biefe urfundlich erft recht feit der ficili= Besper aufgefommene Bezeichnung wurde trop andauernder thatfach-Trennung von Festland und Infel in Rom und Reapel lange hartg für beibe Theile, bann für bas Festland allein beibehalten, mahrend Injelreich allein nach papftlichem Bunich ben Ramen ,regnum Trinacriae' n follte, in foniglichen Urfunden ber aragonischen Dynastie und im ichgebrauch der Chronisten aber ebenfalls ,regnum Siciliae' genannt e (von letteren bas Festland: regno di Puglia und fpater ,regno di oli'). Rach bem Musfterben bes angioninischen Saufes vereinigte ber Il 1442 Feftland und Infel wieder unter bem Regiment bes Ronig ne bon Aragonien und fehr begreiflicherweise tauchte nun in ber tonig-1 Ranglet ber Ausbrud ,utriusque Siciliae' (,citra et ulta farum') aber weitergebend behauptete man jest feltfam genug am Sofe bon bel, bag ber Rame Sicilien eigentlich nur bem Festlande gutomme, ber e Rame ber Infel Trinatrien fei. Wegen biefe Schrulle richtete 1442 engo Balla ale neapolitanifder Sofgelehrter eine Rebe, die Romano ber vatitanifden Sanbichrift auf fieben Geiten mittheilt.

K. Wenck.

Die neuen "Quellen und Forschungen" des preußischen historischen tuts in Rom werden in der trefflichsten Beise eröffnet durch einen el von J. Haller, der zwei sehr interessante Aufzeichnungen über Beamten der Eurie im 13. und 14. Jahrhundert aufgesunden hat und erörtert. Bei der sonstigen Dürftigkeit des Materials sind sie doppelt ommen. Der Heransgeber verlegt das erste Stück in die Zeit von 07; es sollte zur Grundlage dienen für die durch Übersiedlung der e nach Frankreich nothwendig gewordene Neuordnung. Es enthält kleinsten Details des höchst umständlichen Ceremoniells. Das zweite

stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist kürzer, vielleicht unvollständig und weniger detaillirt, erweist aber als wichtige Reuerung, "daß in Avignon an die Stelle der Berköftigung als Gehalt die einsache Ecldzahlung getreten ist".

Die H. 3. 79, 550 erwähnten Untersuchungen über Dante in Deutschand sest H. Grauert in den Historisch-politischen Blättern, Bb. 120, sort und bietet die interessantesten und mannigsachsten Rachweisungen. Bir berichten zunächst über den dritten Artisel. Dante's Berhältnis zu einigen der Frühhumanisten wird erörtert; namentlich was Hartmann Schedel von ihm wußte, kann an der Hand des auf der Münchener Bibliothel vorhandenen Rachlasses an Handschriften und Drucken nachgewiesen werden. Der Einsluß der Divina Commecia auf die hervorragenden Rürnberger Maler, auf Dürer's Allerheitigenbild, wird stizzirt, und es wird zum Schuß gezeigt, wie selbst in der volksthümlichen Literatur, in einem Sterbebücklein von 1497, Gedansen über Leben und Sterben dem "poeta Dantes" in den Mund gelegt sind. Über die weiteren Artisel später.

A. Mézières, Pétrarque. Étude d'aprés de nouvenux documents. Nouvelle édition (Paris, Hachette. 1895. XXXIX, 435 S.). Diese neut Ausgabe ist lediglich ein Bieberabbrud ber früheren Ausgaben von 1867 und 1868; der hinweis des Untertitels auf neue Dokumente ware deshalb besser weggeblieben, denn was in den septen 30 Jahren durch die Petrarca-Forschung geleistet worden ist, hat auf dies Buch keinen Einsus ausgeübt. Sein Blat in der Petrarca-Literatur ist ein allgemein anerkannter seine Borzüge liegen auf dem Gebiete geistvoller sesselnder Schilderung. Bielleicht ware es aber doch besser gewesen, wenn der von Billari dagegen erhobene Einwand, daß die Arbeiten Boigt's und Burchardt's darin zu wenig berücksichtigt seien, beseitigt worden ware.

Briefe des Medicaers Piero di Cosimo an Otto Niccolini, der damals Gesandter der Republik am römischen Hofe war, aus den Jahren 1467—1469 werden veröffentlicht im Archivio storico Italiano 201, 33.

Umfängliche Studien zur Geschichte der Caterina Sforza, der ber rühmten "prima donna d'Italia", begleitet von einer großen Anzahl von Dokumenten für die Jahre 1469—1506, legt Basolini vor in Attie memorie della r. deputazione di storia patria per le province di Romagna 151, 72—209.

Im historischen Jahrbuch 18, 759 behandelt Lauch ert den Dominikaner Wigand Wirt, der mit einer Anzahl humanisten seiner Zeit gelehrte Streitigsteiten hatte, so namentlich mit Trithemius und Sebastian Brant. Einer hauptgegenstände war die unbestedte Empfängnis. Jum Abdruck gelangt ein Gedicht gegen Brant nach einem seltenen Druck von 1503. Ebenda sindet sich S. 849 eine Miscelle von F. W. E. Roth über Adolf von Breithart, Kanzler zu Mainz († 1491), der als Freund des Gottes-

bienfies und feiner fünftlerifchen Seite, wie als Gonner ber Armen ichon bei Lebzeiten in Ansehen ftand. J. S.

In der Zticht. f. Kulturgeich. V, 1. 2. veröffentlicht A. Köberlin aus dem Bamberger Archiv die Reiserechnung und den Gesandtschaftsbericht Beonhard's v. Egloffsein, der 1499 im Auftrage des Bijchofs von Bamberg am Rhein und in den Niederlanden bei Kaiser Maximilian war.

Die "Bemertungen über südwestdeutsche Leibeigenschaft" in den württembergischen Bierteljahrsheften 1896, Heft 3 und 4 von Th. Knapp vergleichen Begriff und Entwicklung dieses Instituts in Baiern und dem Gebiet der Reichsstadt Heilbronn und zeigen, daß von der gleichen Grundlage eines rein persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses aus eine verschiedene Entwicklung eintrat. Die Ausbildung der Gutsberrschaften führte in Baiern zum Gesindezwangsdienst und Bindung an die Scholle, so daß trot verschiedener Begründung thatsächlich die baierische Leibeigenschaft der ostelbischen Erbunterihänigkeit sehr nahe kommt.

In einem sehr kursorischen Artikel der Zeitschrift für die gesammten Staatswissenschaften Bd. 53 H. 4 sucht Gruppe den unnöthigen Beweis zu erbringen, daß die kapitalistischen Ansänge in Landwirthschaft und Gewerbe nicht erst der Resormationszeit angehören. Er stütt sich dabei auf die vorliegenden Darstellungen über die venetianische Seiden- und die Ulmer Barchentindustrie, sowie die Geschichte der Bergwerke. Nicht ernst ist es doch wohl gemeint, wenn Bersasser als Beleg für die Zuneigung der Bergarbeiter zu revolutionären und resormatorischen Tendenzen Luther's Bater, den "verunglücken Bauer und Bergarbeiter in einem mansseldischen Berke" nennt.

In den "Jahrbüchern für Nationalötonomie und Statistit", Bb. 14, Seft 1, beendet Barges seine Aufsate jur Entstehung der deutschen Stadtsverfassung mit weitläufigen Erörterungen über die Entstehung des Nathes und die Entwidlung seiner Autonomie. Seine Arbeit stellt mehr eine fleißige Materialsammlung, freilich unter auffallender Bevorzugung Nordsbeutschlands, als eine wesentliche Förderung der Forschung dar.

In Schwoller's Jahrbuch für Gesetzgebung x., Bb. 21 H. 3, handelt Eber stadt über die Entwidlung der Königsmeister im französischen Zunitswesen vom Mittelalter dis in's 18. Jahrhundert. Königsmeister hießen die Handwerker, die ihr Gewerbe auf Grund töniglicher Erlaubnis, ohne Erfüllung der von den Zünften vorgeschriebenen Bedingungen ausüben. Im Gegensatzur herrschenden Meinung weist der Bersassen nach, daß diese Institution nicht durch einen Gewaltaft Ludwig's XI. entstanden ist, sondern bereits 1268 bestand und sich juristisch aus dem alten Gnadenrecht des Königs herleitet, beim Regierungsantritt in den geschlossenen Zunstämtern je einen Meister zu ernennen. Bersassen betont mit Recht, daß auch die maßlose sinanzielle Ausbeutung dieses Rechts, vor allem durch

Ludwig XIV., die segensreichen Folgen einer Durchbrechung bes ftarren Bunftrechts nicht gang aufheben konnte.

Rene Bücer: Luotto, Il vero Savonarola e il Savonarola di L. Pastor. (Firenze, Le Monnier. 8 L.) — Denifle, La désolation des églises etc. en France au 15. s. I. (Macon, Protat fr.) — Daenell, Geich. d. deutschen Hanse i. d. 2. H. Jahrh. (Leipzig, Teubner.)

## Reformation und Segenreformation (1500—1648).

In Grünhut's Zeitschrift für das Privat= und öffentliche Recht der Gegenwart, Bb. 24, Heft 3 und 4, stellt Tezner "Die landessürstliche Berwaltungspflege in Österreich vom Ausgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts", zunächst dis zum Regierungsantritt Maria Theresia's dar. Die mit großem Scharssin und juristischer Präcision geschriebene Arbeit ist außerordentlich lehrreich für die genauere Erkenntnis, in welcher Art sich der Übergang vom mittelalterlichen Feudalstaate zum absoluten Regiment vollzogen hat. Die Untersuchung des Ständerechts sührt den Bersasser zu dem Resultat, daß der ständische Staat kein dem modernen ähnelndes Bersassungsrecht kennt, sondern sich in den ständischen "Privislegien" lediglich ein jeweiliger, von der augenblicklichen Machtstellung des Landesherrn abhängiger Rechtszustand ausprägt. Des Bersasser Schilzberung von dem allmählichen Bordringen der landessürstlichen Behörden bietet ein wichtiges Analogon zu dem Bilde, das Schmoller für die gleiche Entwicklung in Preußen entworsen hat.

Aus der Geograph. Zeitschr. Bb. 3 notiren wir eine historischertitische Abhandlung über die deutschen Geographen der Renaissance von Sanssch.

In der American historical review Bd. 3 veröffentlicht H. Ch. Lea aus dem Archiv von Simancas ein Schreiben des Königs Ferdinand von Aragon an Diego Columbus, die Inquisition betreffend vom Jahre 1510.

Bon ben "Akten und Urkunden der Universität Franksurt a. D., heraussgegeben von G. Kaufmann und G. Bauch" bringt das 1. Heft (Breslau, Warcus, 1897. Preis 3 M.) einen Theil des vor nicht langer Zeit wieder aufgefundenen Dekanatsbuches der philosophischen Fakultät] (1506—1540). Die sorgfältige, von G. Bauch besorgte Ausgabe, für die auch der gleichssalls erst vor kurzem wieder entdeckte 1. Band, der Rektoratsmatrikel zur Bergleichung herangezogen ist, bietet eine werthvolle Ergänzung und oft Berichtigung der Friedlaender'schen Ausgabe der Matrikel.

In der Westdeutschen Zeitschrift 1897, 3 behandelt H. Heidenheimer den Ausenhalt des berühmten Juristen Petrus Ravennas in Mainz (1508) und seine literarische Fehde mit den Kölner Dunkelmännern, namentlich Hochstraten, in die er mährend seines Ausenthalts in Köln als Lehrer an der Universität (1506/8) verwickelt worden war.

In den Mémoires der Kgl. Belgischen Atademie (Bd. 55) hat E. soffart eine Reihe von werthvollen Untersuchungen (Notes pour servir l'histoire du règne de Charles-Quint) veröffentlicht, in deren Mittelunkt stets die Frage nach der Persönlichkeit des Kaisers steht. Er beandelt die Berichte der ersten venetianischen Gesanden Pasquelino und domer dei dem jungen Könige (1515—21) über ihn, seinen Hof und eine Länder; er schildert die politischen Lehrjahre Karl's V. und die Einsisse, die in dieser Zeit auf ihn gewirft haben. Beitere Untersuchungen eziehen sich auf den Plan der Abtretung der Riederlande, die Testamente es Kaisers und die Zeit unmittelbar nach der Abdantung dis zur Abreise ach St. Juste. Den Anhang bildet ein Exturs über den Gran Capitan nd die Republik Benedig und der Abdruck des Avis donné à l'empereur harles-Quint par les premiers seigneurs, conseillers et ministres Etat pour le bon gouvernement de ses royaumes et États (1523/24).

In der Beitschr. für die Gesch. des Oberrheins 12, 4 beginnt B. Kalsif einen auf sehr eindringenden Studien des gedruckten und ungedruckten aterials beruhenden Aufsah über "Jakob Bimpfeling und die Erhaltung tatholischen Kirche in Schlettstadt". Er behandelt in dieser ersten hälfte geistlichen Körperschaften in Schlettstadt, serner die Pfarrgeistlickeit vor nach der Pfründenunion (1516) und ihre Beziehungen zu Bimpseling's dalität. Die ganze Angelegenheit spielt auch in den Depeschen Aleander's gewisse Rolle und hat keineswegs bloß lokale Bedeutung.

Bwei sehr seltene, für die Geschichte von Borms wichtige Flugschriften 1523 und 1524 veröffentlicht herm. haupt als "Beiträge zur Resorstionsgeschichte der Stadt Borms" (Gießen, Rider 1897, Preis 2 M.).
eine von 1523 tritt leidenschaftlich für Ulrich Sitzinger ein, der sich erster der Bormser Prädikanten verheiratet hatte, und dem dafür seine wünde entzogen worden war. Die andere ist der noch jüngst von Keller Schübe sitr seine These herangezogene "Trostbrief der christlichen Kirchenser zu Borms an die Apostel und Betenner Jesu Christi, so ist zu eint ... gesangen ligen". Eine vortreffliche Einseitung schildert die ormser Berhältnisse von 1520—1524 und stellt namentlich die letzgenannte rostschrift in den richtigen Zusammenhang.

Die Übersetung der Depeschen des Anntius Aleander vom Bormser eichstage 1521, die B. Kaltoff 1886 in den Schriften des Bereins für eformationsgeschichte herausgegeben hatte, ist schon lange vergriffen. Es daher sehr erfreulich, daß eine neue Auflage davon, jest als selbständiges uch, erschienen ist (Halle, Niemeher 1897. Preis 5 M.). Der Text der bersetung ist einer durchgreisenden Revision unterzogen; hinzugesügt sind e seither noch ausgesundenen Bruchstüde der Korrespondenz Aleander's is dieser Beit (auch die von 1520); eine vortressliche Einleitung orientirt der die allgemeinen Fragen. Bor allem aber ist eine ganz außerordentliche

Mühe und Sorgfalt auf die Erklärung der in den Briefen berührten Berhältnisse verwandt. So hat das Buch in seiner jetigen Gestalt auch neben den Ausgaben von Brieger und Balan eine durchaus selbständige Bedeutung.

In den neu erscheinenden Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten, herausgegeben vom kgl. preuß. histor. Institut zu Rom (1897, 1, 1) veröffentlicht B. Friedensburg einen erst kürzlich ausgefundenen Brief Aleander's, in dem er (aus Antwerpen gegen Ende Septbr. 1520) über seine erste Audienz bei Karl V. und die ersten Berhanblungen mit den kaiserlichen Räthen zur Ausführung der Bulle gegen Luther und seine Anhänger berichtet. (Kaltoff hat in seiner eben erwähnten neuen Auslage der Aleander-Depeschen diesen Brief als Nachtrag bereits im Auszuge mittheilen können.)

Über die Berhandlungen des Mainzer Domkapitels mit den Suffraganbischösen (Septbr. 1525), den sog. Mainzer Rathschlag, veröffentlicht Balter zwei Aktenstücke aus dem Bürzdurger Archiv in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 18, 3.

In den Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte (Rr. 57) entewirft B. Bogler ein ansprechendes Lebense und Charafterbild des treuen und eifrigen Anhängers Luther's, hartmuth v. Kronberg. Er behandelt seine Stellung innerhalb der Reformation, seine Schriften und sein Bershältnis zu den Reformatoren. Als Beilage wird ein aussührlicher Auszug aus dem Briese Hartmuth's an Balter v. Kronberg vom 6. November 1521 mitgegeben. Das Ganze beruht auf einer aussührlichen Darstellung, die der Bersassehen den Gernachst über hartmuth v. Kronberg wird erscheinen lassen.

Die Reiserechnung über die Reise des herzogs Johann Friedrich von Sachien nach Duffeldorf (1527) veröffentlicht h. heß aus bem Gothaer Archiv in der Zijchr. f. thuring. Gesch. u. Alterthumskunde 18, 3.4.

Ebendort schildert Bunfcher die Einführung ber Reformation in Reuftadt a./C. Der Auffat bietet nur wenig.

Die Einführung der Reformation in Rostod, die kirchlichen Berhältenisse beim Beginn derselben und die vorreformatorischen Strömung en schildert Azel Borberg in den Schriften des Bereins für Reformations geschichte (Rr. 58). Die Durchführung der Reformation, die im Jahre 1534 beendet war, vollzog sich im ganzen in Rostod ruhiger als in anderen niederdeutschen Städten; der Rath hatte sich schon Ansang 1531 entschieden der Bewegung angeschlossen.

In der Ztichr. f. Kirchengeschichte 18, 3 jest B. Friedensburg die Beiträge zum Briefwechsel tatholischer Gelehrten in der Reformationszell fort und veröffentlicht als Rr. 61—81 Briefe des Cochlaeus an verschiebene Abressaten aus der Zeit vom Januar 1540 bis September 1545.

Ebendort gibt G. Bauch eine Reihe von Notigen und Ergänzungen zu der Ender'ichen Ausgabe von Luther's Briefwechsel, und D. Elemen beginnt eine Untersuchung über den Ausenthalt des Friesen hinne Rode, der vielsach mit den Resormatoren in Berührung tam, in Wittenberg, Basel und Zürich (nach 1522) und die frühesten Ausgaben Wessel'icher Schriften.

In ber Biblioth. de l'école des chartes (1897 Mai/Juni) beginnt A. Lefranc die Beröffentlichung einer lesenswerthen Studie über Margarethe von Navarra und der Platonismus der Renaissance, in der er den Einstuß der Königin auf die geistige Bewegung seit 1540 darlegen will.

Die Unterwerfung des in Friaul gelegenen Hafenorts Marano unter Benedigs Herrschaft (1542) und den Antheil Beltrame Sachia's (geb. ca. 1507) daran behandelt auf Grund neuer Aften, von denen einige abserbudt werden, G. Engo im Nuovo archivio Veneto 14, 1.

An der Hand bisher unbekannter Dokumente, von denen mehrere im Bortlaut mitgetheilt werden, behandelt F. Dini im Arch. stor. Italiano (0, 3 den Aufenthalt des evangelischen Märthrers Aonio Paleario, der 570 von der Inquisition hingerichtet wurde, und seiner Familie in Colle Bal d'Elja (unweit Siena).

Ju Bulletin du protest. franç, 8/9 werden eine Anzahl von Briefen id zwei Oris- und Namenlisten abgebruckt als Beiträge zur Geschichte Torganisation der französsischen resormirten Kirche und ihrer Beziehungen Genf aus dem Jahre 1561.

Sinicius theilt in der Btichr. f. Kirchenrecht Bb. 7 die Anweisungen Die fpanische Inquisition vom Jahre 1561 mit.

Ein Urtheil über die Bedeutung dieser Inquisition, in dem er sich beite anschließt, gibt Berga in einem Auffat im Arch. stor. lomb Sept. ab. Er schildert hier den Schreden und die Aufregung, welche Bulle Bapst Bius' IV. 1563 über die Einsührung der spanischen unstition in Mailand hervorrief, sowie die eifrigen Bemühungen der Lilander, das Unheil abzuwehren, die von Erfolg gekrönt waren.

A. Hollander behandelt in der Deutschen Zticht. f. Geschichtsw. 897/98, 3. heft) den Aufenthalt des Flacius Illyricus in Strafburg 167-73 und schildert die bestigen Anseindungen, denen er dort seitens Kurfürsten August von Sachsen und der Strafburger Theologen anseieht war.

Einen furzen Lebensabrig Bilhelm's v. Rosenberg (1535—1592) entfirft v. Krones in der Beilage 260 der Allg. Ztg. Er macht auf deffen Infangreiche Korrespondenz im Bittingauer Archiv ausmerksam, die bei einen ausgebreiteten Beziehungen und seiner bedeutenden Stellung viel wichtiges Material zur polnischen Frage 1572—89, ferner betr. ben Tittentrieg 1566—92, bas Haus Öfterreich : Spanien, ben Hugenottentrieg, ben Erieg in den Riederlanden u. a. m. enthält.

Der englischen Publikation venetianischer Gesandtschaftsberichte entnimmt Armstrong einige interessante Rachrichten über die Borbereitungen der Armada, u. a. weist er darauf hin, daß der Wispersolg in Spanien und anderswo allgemein vorhergesehen wurde, und zeigt das gespannte Berhältnis, in dem sich schon damals Portugal zu Spanien besand. (Engl. Hist. Rev., Oktober.)

Ein Belgier, Jean Lhermite, der von 1590 an als Kammethen ständig in der nächsten Umgebung Philipp's II. von Spanien ledte, hat Auszeichnungen hinterlassen, die erst jeht veröffentlicht worden sind Le Passetemps de Jehan Lhermite, publié d'après le manuscrit originel, tome I. par Ch. Ruelens, tome II. par E. Ouverleaux et J. Petit. Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen XVII, XX. Antwerpen, Buschmann. 1890—96). Ein seider sehr kurzer Artitel von Gossart in der Revue de l'instruction publique en Belgique 40 (1897) macht auf dieses Wert ausmertsam und besehrt uns, daß wichtige neue Ausschlassen über das intime Leben Philipp's oder psychologische Charakterschilderungen nicht, wohl aber schähenswerthe Nittheilungen über das Leben am Hossart und über spanische Verhältnisse überhaupt in ihm zu suchen sind.

In der Itidir. f. d. Gefch. d. Oberrheins (R. F. 12, 4) theilt Albereinige Briefe des Johann Piftorius aus den Jahren 1595/6 mit, die si auf den Bersuch beziehen, den Markgrafen Ernst Friedrich von Bade Durlach zum Katholizismus zu bekehren.

Aus der Ztichr. f. Kulturgeich. 5, 1/2 notiren wir Mittheilungen v. Krones fiber die Reisen und Universitätsstudien, die Wilh. v. Slawa Ende des 16. Jahrhunderts in Italien machte.

In der Ztschr. f. Kirchengesch. 18, 3 macht Boehmer einige, leib iehr lüdenhaste Mittheilungen aus den Alten des Pariser Rationalarchit über protestantische und calvinistische Propaganda in Spanien im Ansart des 17. Jahrhunderts.

Horatio F. Brown entwirft in der Scottish Review (Ott.) e In hübsches Lebensbild Paolo Sarpis. Nach einer allgemeinen Charafterift if behandelt er besonders eingehend sein Berhältnis zu Kurie und Jesuiten und seinen Kampf gegen sie.

Sehr lehrreich für die Geschichte der Gegenreformation in Inneröfterreich sind die Mittheilungen, die Loserth dem steiermärkischen Landesarchiv entnommen und im Archiv f. öfterr. Gesch. 84, 2 abgedruckt und
ausführlich erläutert hat (auch separat, Wien 1897, in Rommission bei C. Gerold. 97 S.). Sie führen uns in grellen Farben den Berfall von rus und Klöstern vor Augen und behandeln die Magregeln Erzherzog il's II., ihnen zu steuern und der katholischen Lehre wieder zum Siege verhelfen.

Auf Grund alter und neuer Quellen fommt Riegler zu dem gebnis, daß der Karmeliter Bater Dominifus a Jesu Maria an dem egsrath vor der Schlacht am Beißen Berge 1620 wirklich Theil gemmen und in ihm auch das Bort ergriffen hat, was Krebs noch als "nicht besonders appetitliches Märchen" bezeichnet hatte. Dagegen ter es für legendäre Übertreibung, daß seine Rede den Ausschlag für Angriff auf die Stellung der Böhmen gegeben habe, wosür vielmehr glich militärische Gründe in Betracht gekommen wären. (Situngsber. baier, Atad. d. Wissensch., philos.philos.hist. Klasse 1897, 3.)

Rene Bucher: Johnson, Europe in the 16th century. 1494 bis 3. (London, Rivington.) - Janffen, Geich. d. beutiden Bolles. L. u. 18. Aufl., beforgt von Baftor. (Freiburg i. B., herber. 7 D.) tidmanr, D. beutiche Reichsvigetangleramt. (Bien, Romm. Berold.) ger, Martin Luther. II. 1. Salfte. (Bettelheim's Geifteshelben. 27.) lin, hofmann & Co. 2,40 M.) - Baetel, Organisation d. heff. es unter Philipp b. Brogmith. (Berlin, Baetel. 5 D.) - Oppel, tehung u. Riebergang b. fpan. Beltreiches u. Rolonialhandels. (Sam-. A. B. Richter. 0,75 M.) - Hume, Philipp II of Spain. (Lon-, Macmillan. 2 s. 6 d.) - Harrison, William the Silent. adon, Macmillan. 2 s. 2 d.) - Mards, Königin Glifabeth v. Engu. ihre Beit. (Bielefelb, Belhagen u. Rlafing. 3 Dt.) - Monumenta orica societatis Jesu. Fasc. 1-49. 1894-97. (Madrid, Adminitor Don Gregorio del amo - Paz 6.) - Dod, D. Souveranetats= iff feit Bobin b. a. Friedrich b. Gr. (Stragburg, Schlefier u. Schweitt. 3 M.) - Loffen, D. Kölnische Krieg. II: 1582-86. (Münden, h. 10 D.) - Baur, Phil. v. Sotern u. feine Bolitif mahrend bes ifigi. Krieges. I. (Spener, Jager.) - Schwart, 400 Jahre beuticher Iprozeggefeggebung. (Berlin, Buttfammer & Mühlbrecht. 20 Dt.)

#### 1648-1789.

Ein Auffas von Krebs ftellt nach den Alten des Hasfeld'schen Archivs Calcum die Bersuche dar, die 1649—50 gemacht wurden, den Feldschall Melchior v. Hasseld für einen Bug nach England zu gunsten les II. zu gewinnen. (Ztichr. f. Geschichtswissenscha. 3. Bierteljahrh.)

Das 1897er Ofterprogramm der "Realschule vor dem Holstenthore zu iburg" enthält eine interessante Abhandlung von Hans Fernow: mburg und England im ersten Jahre der Englischen Republit". Der sassen hat u. a. auch englische ungedruckte Archivalien benutzt. Wenn storische Leitschrift R. &. &b. XLIV.

auch wegen ihrer Beschräntung auf bas eine Jahr bes natürlichen Abschlusses entbehrend, bietet die Arbeit doch auch so manches Berthvolle. Die Umtriebe der Royalisten in Hamburg, ihre Konflikte mit den Republikanern, das ängstliche Schwanken des hamburgischen Raths, der es mit keiner Partei verderben will, werden anschaulich geschildert. Die Arbeit liesert wieder einen Beweis von der überaus schwierigen Lage, in der sich mit ausländischen Handelsinteressen so eng verknüpfte Stadt innerhalb der internationalen Wirren des 17. Jahrhunderts besand. Hossentlich setzt Berasch.

Eine Lebenssstizze Lochhart's, des Gesandten Eromwell's am französischen Hofe, der später Gouderneur von Dünkirchen und dann Gesandter König Karl's II. in Frankreich war, wird von einem seiner Rachsommen in der Westminster review (Aug.) entworfen.

M. v. Ruville will mit feiner Brofchure: "Die Kaiferliche Bolitit auf dem Regensburger Reichstag von 1653-54" (Berlin 1896) die von Dropfen, mir und Erbmannsbörffer gegebene Darftellung des Reichstags nach den Biener Aften forrigiren und die Politit des Raifers rechtfertigen-Bas er indessen Reues aus den Biener Atten bringt, ist nicht der Reb⊄ werth und dient eher zur Biberlegung ale zur Erhartung feiner Behau P' tungen, die fich oft schon durch ihre eigene Berklaufulirung aufbeben. Gae tongentriren fich um die feit Bufendorf übermundene Anschauung, bag a der Basis des Bestfälischen Friedens eine gesunde Beiterbildung und 🖅 neuerung des Reiches bei ber flotten Geschäftsordnung und zielbewußten Leitung des Reichstags möglich gewesen ware, wenn nur der trefflice I auf die Ibentität der habsburgifden und Reichsintereffen gegrundeten B . litit Ferdinand's III. der Große Rurfürst von Brandenburg fich angeschloff en hatte. "Falls teine unverföhnlichen Gegenfate obwalteten, tonnte ber damalige Reichstag trop seiner verwickelten Organisation in kurzester Frist zu den ichwerwiegenoften Entichluffen gelangen". Aber zum großen Rummer unferes Autore betrat Friedrich Bilhelm unter bem Ginflug des abenteuer lichen Grafen Georg Friedrich von Balbed ben "ausfichtslofeften Beg", indem er fich an die Spige der bisher bom Baufe Braunfchweig geführten Opposition gegen ben Raifer feste und somit Brandenburg in Gegensas gum alten Reiche ftellte. Solche Erörterung, die eine unerweisbare pppo these an die andere reiht, hat heute nur bas Interesse eines Ruriosums.

Über die ersten Beziehungen Brandenburg's zu Rußland unter dem Großen Kurfürsten waren wir bisher auf die von preußischer Seite veröffentlichten Quellen angewiesen, insbesondere auf die von Erdmannsdörsseim 6. und 8. Bande der "Urkunden und Attenstüde zur Gesch. des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" herausgegebenen, nicht sehr ergiebigen Archivalien des Berliner Geh. Staatsarchivs. Die Ausgabe

erschienenen Marburger Dottordissertation von Alfred eöm: "Die Beziehungen zwischen Rußland und Brandenburg ersten nordischen Krieges 1655—1660" (Marburg 1896), ist befannt gewordene Material aus den russischen Alten zu ersm Mostauer Reichsarchiv liegen. In Betracht sommen dabei wen für die an den kursürstlichen Hetracht sommen dabei wen für die an den Baren, Prototosse über die mit den schen Gesandten gesührten Berhandlungen, Originalscheiben Kursürsten an den Zaren und russische Würdenträger u. a. m. en Stücke sind im Anhange der Dissertation abgedruckt. Auch n nach den Programmen von Ferd. Hirfch über die brandenschen Beziehungen besannt gewordenen Berichte des kaiserlichen ranz v. Lisosa hat Hedenström in seiner verdienstlichen Arbeit

A. B.

Dublin Review, Oft., notiren wir eine Lebensbeschreibung a Digbys † 1665, der zu den bedeutendsten Männern seiner igen hatte und bei seinem lebhaften Interesse für Naturals Gesinnungsgenosse Bacos Beachtung verdient.

ite Artifel ber eingehenden Arbeit von Tanner über die te (Engl. Hist. Rev., Oct.) umfaßt die Jahre 1673—1679. ußer Nachrichten über Berwaltung und Berfassung umfangüber Bestand und Neubauten der englischen Flotte und Berrantreich und Holland.

r beachtenswerthe, eingehende Untersuchung und Darstellung ig und Berwaltung der englischen Kolonien in Amerika in Zeiten ist von Osgood in der Amer. hift. Rev. 2, 4 been.

jur Geschichte der frangösisch-spanischen Kämpse auf Sicilien ren 1674—79 gibt Raciti-Romeo nach den Aften des Actreale im Arch. stor. sicil. Bb. 22.

sangreiche Matburger Dottordissertation von Ernst Milsest "die Feldzüge des Großen Kurfürsten in Pommern 1675 Rarburg 1897, 141 S.). Die Arbeit beruht auf ausgedehnten gen Studien, welche sich ebenso auf die gedrucken, wie auf hit publizirten archivalischen Quellen erstreckt haben. Auf iben gibt der Bersasser eine aussührliche und klare Darstegerischen Ereignisse, welche sich im herbst 1675 und in den den Jahren in Bommern abgespielt haben; auch die politischen dieser Zeit werden, soweit es zum Berständnis der militärischen ihwendig ist, berücksichte. Besondere Sorgfalt hat der Berverwendet, den Plan zu ermitteln, welcher den Unternehmungen

bes Kurfürsten zu Grunde gelegen hat; er stellt seft, daß derselbe von Anfang an die Eroberung von Stettin als die Hauptaufgabe betrachtet, daß er schon 1675 und dann wieder 1676 dieselbe beabsichtigt hat, aber im ersten Jahre durch die mangelhafte Unterstühung seitens seiner Bundesgenossen, im solgenden durch den unerwartet langen Biberstand, welchen die Grenzsestungen Anklam und Demmin leisteten, davon abzehalten worden, und so erst 1677 zu jener benkwürdigen Belagerung geschritten ist, welche in dieser Arbeit zum ersten Mal eine befriedigende Darstellung gesunden hat. Dankenswerth sind auch die Beilagen, eine Berechnung der Stärke ber in diesen Jahren in Pommern verwendeten brandenburgischen und schwedischen Streitkräfte auf aktenmäßiger Grundlage und eine Übersicht über die Quellen und Darstellungen des Feldzuges von 1677. F. H.

Im Bulletin du protest. franç. 10 erzählt Benoit bas Shidial ber brei Brüber Blan, die nach ber Aufhebung bes Sbitts von Rantes die Führer und Priester der Gemeinden in den Cevennen und bann als Marthrer hingerichtet wurden.

In der Rev. d'hist. dipl. 11, 4 schilbert Du Bled die Personlicheteit der Fürstin Ursini und welche beherrschende Rolle sie am spanischen Hose spielte, und theilt einige bisher unbekannte Briefe aus ihrer korrespondenz mit.

In der Ztichr. der hiftor. Gesellschaft für Bosen 12, 2 veröffentli trüm ers den interessanten Reisebericht des reformirten Predigers Ann to aus Lissa, der im Jahre 1708 nach der Berstörung der Stadt durch it Russen kollektenreise über Kassel, Frankfurt nach der Schweiz unternah

Th. Knapp's Aufjas "über die Bauernbefreiung in Oft= und Be preußen 1719 bis 1808" im "Neuen Korrespondenzblatt für die Gelehrte und Realschulen Bürttemberg's" 1897, Heft 10, zeigt, daß Friedrich Belm's I. Bauernpolitik wenigstens in Oftpreußen nicht ganz so erfolgt war, als es G. F. Knapp annimmt. Zwei Patente von 1719 haben d en Domänenbauern daselbst die Erblichkeit ihres Besitzechts und Besteine gwar Loskauszelb bei der Lösung des Unterthänigkeitsverbandes gewälleistet.

Als der russische Feldmarschall Graf Münnich, der Türkenbesieger u zed Erbauer des Ladogakanals, 1741 in die Berbannung geschickt wurde, mußte sein Sohn mit in's Exil wandern. In Wologda ein trauriges, entbehrungstreiches Dasein führend, schrieb dieser nun Memoiren, die in russischer über seiches Dasein sührend, schrieb dieser nun Wemoiren, die in russischer über seines bereits vor achtzig Jahren gedruckt und vor wenigen Jahren von Semewsti in der "Ausstala Starina" nachgedruckt worden sind. Aber auch von dem deutschen Originaltert hatte Büsching in seinem Magazin schon 1775 die werthvollsten Abschnitte bringen können. Jest zum ersten Mal hat Arved Jürgensohn "Die Memoiren des Grafen Ernst

künnich" vollständig nach der deutschen Originalhandschrift herausben und mit einer Einleitung und Biographie des Berfassers versehen
utgart 1896, Cotta, XIV, 244 S. 8). Er hat den Memoiren, die doch nur
nlich da von Werth sind, wo sie über das Ende der Kaiserin Anna,
Regentschaft und den Sturz Biron's berichten, eine Edition zu Theil
en lassen, wie sie taum die werthvollsten Quellen des Mittelalters eren, und einen Apparat von textfritischen Anmerkungen aufgeboten, der
des Guten zu viel thut. Geschichtsquellen von verhältnismäßig so
rgeordneter Bedeutung wie die Memoiren Münnich's mit solch einem
zebot mühsamster quellenkritischer Notizen und einer bibliographischen
eitung von 14 Seiten zu versehen und daran noch eine "Anweisung
den Leser (vor dem Gebrauch des Memoirentextes zu lesen!)" anzuken, ist durchaus nicht gutzuheißen, wenn auch die Emsigkeit und der
des Herausgebers gewiß zu loben sind.

Mit dem vergeblichen Bersuch, den der König Theodor von Korsisa gabre 1743 machte, mit englischer Hülfe auf der Insel zu landen, bestigt sich Le Glay in der Rev. d'hist. dipl. 11, 4. Er schildert nach Alten die Berhandlungen, die im Schose des Inquisitionstribunals enua stattsanden, um den unbequemen Abenteurer durch gedungene der aus dem Wege zu schaffen, die aber doch schließlich an der Besichleit des genuesischen Gesandten scheiterten.

Ein Artifel in der Quarterly Review (Oft.) macht wieder auf die e der Lady Montagu über Deutschland und die Türkei aufmerksam bespricht insbesondere ihren reisvollen, intimen Briefwechsel mit ihrer ter Lady Bute.

Fournier de Flaig weist im Journ. des économistes (15. Ott.) nichluß an die kürzlich publizirten Reisen Montesquieus auf die guten tischen Beobachtungen bin, die dieser in Italien gemacht hat.

In bem zweiten Theil seines Aufsațes, betr. den Streit über den rung des siebenjährigen Krieges (His. Jahrb. 18, 4) berichtet Beiß die Argumente der Gegner Lehmann's, und schließt sich diesen völlig Er bringt dabei einige für die Stimmung unter den Diplomaten effante Auszüge aus baierischen Gesandtschaftsberichten, am Schluß er ein allgemeines Urtheil über König Friedrich, das freilich wenig und tief ist.

Aus bem Nachlaß Derbert Tuttles wird in der American Hist. 3 als Fortsetzung seines Geschichtswerkes die Darstellung des Felds bon 1758 veröffentlicht.

Ein Auffan von D. E. Schmidt im neuen Arch. f. fachf. Gefch. 18, 3/4 aftigt fich mit der in Lesffing's Luftspiel erwähnten Affaire bei den enhaufern. Er stellt ihre Lage fest und weist auf die Rolle hin, die

法 其一 如此 自 如此 於 四日

biese Gegend mahrend der Jahre des Siebenjährigen Rrieges gespielt hat. Doch scheint der Berfasser die Polit. Corresp. nicht zu kennen, und die Darstellung ist nicht frei von Irrthumern.

Buffenoir lehnt das von Schulz-Gora publizirte angebliche Teilas ment Rousseau's aus dem Jahre 1772 aus äußeren und inneren Gründen als unecht ab (Rev. bleue Nr. 16).

Mit dem Leben Casanova's und seinem umfangreichen literarischen Rache lasse im Schlosse zu Dur beschäftigt sich Ottmann (Ztschr. f. Büchersfreunde. 8.). Er gibt eine Bibliographie der Werte Casanova's und verweist auf eine von ihm veranstaltete Bearbeitung des Rachlasses, die im nächsten Jahre erscheinen soll.

Im Ottoberheft von Nord und Gub erschien ein Auflas von fund über die Beziehungen Lavater's zu Cagliostro, auf Grund unbenupter Papiere, die zeigen, daß Lavater den Abenteurer nicht durchschaute, steilich auch nicht die gehofften Aufklärungen bei ihm fand.

In Nr. 253 f. ber Beil. jur Allg. Zeitung finden wir eine bubicoe Darftellung und Burbigung bes Lebens und Birtens Sogarth's.

Rene Bücher: Hallen dorf, Bidrag til det stora nordiska krige torhistoria. (Upsala, Universitätsschrift 1897.) — Anton, Die Entwickurg bes französischen Rolonialreiches. (Dresden, v. Zahn & Jaenich. 1,20 PT.) — v. Land mann, Kriegführung des Kurf. Max Emanuel von Bayer 1703-4. (München, Bect.) — Nachod, Beziehungen d. niederl. ostirk dempagnie zu Japan im 17. Jahrh. (Leipzig, Friese. 12 M.) — Schmit 1. Prinz Heinrich v. Pr. als Feldherr im siedenjähr. Kr. II. 1760-2. (Greiswald, Abel. 4,50 M.) — Mottaz, Stanislas Poniatowski Maurice Glayre. (Paris, Calmann Lévy. 3,50 fr.) — Höffding, Rouser 1. (Stuttgart, Frommann. 1,75 M.) — Fechtner, John Lode. (Stuttga I. Frommann. 5 M.) — Göbel, Das Philosophische in Hume's Gesch.

#### Menere Beschichte feit 1789.

Morrow Fling behandelt, unter Benutung der Atten des Nation ale archivs in Paris, Mirabeau als "Opfer der lettres de cachet", mit entschiedener Parteinahme für ihn gegen den Bater. (Amer. Histor. Review. 3, 1, Cftober 1897.)

Der Schluß der Briefe Lofficial's, Mitglieds der Konstituante, betrifft die Ereignisse in Bersailles, 5. und 6. Oktober 1789, und die Übersiedelung des Königs und der Nationalversammlung nach Paris. (Nouv. Revue rétrosp., September 1897. Bgl. H. B. 80, 181.)

Teifster veröffentlicht aus Familienpapieren interessante Mitilungen über die Jugend und die Anfänge der geistlichen Laufbahn n Stepes, der dabei als ein reizbarer und selbstsüchtiger Streber heint. (La jeunesse de l'abbé Sieyès in der Revue nouvelle, November 1897.)

Das Septemberheft der Revol. française enthalt die Relation des tionalgardiften Le Sourd über die Ereigniffe am 10. Auguft 1792, Abhandlung von Chaffin über die Expedition nach ber Infel Deu Johre 1795 (es mar, wie ber Berfaffer namentlich aus ben Aften bes gsarchive nachweift, feineswegs ein Scheinunternehmen ber Englanber, nehr verhinderten, nach der Ginnahme der Infel, Furchtjamfeit und eididlichfeit die Landung auf bem Kontinent, wo Charette und flet warteten), ferner von Aulard eine Darftellung der Organisation Stadtverwaltung von Baris in ber Beit vom 9. Thermidor bis gum ing der Direttorialregierung. Das Oftoberheft bringt eine treffliche, Aften gefcopfte Studie von Carre über Du Bal b'Epresmenil, ben ter ber Opposition bes Parifer Parlaments in ben Jahren 1787 und 5, der doch durchans ein Mann des ancien régime war, eine Ab-Dlung bon Biquenard über die société du Panthéon, ben Bergungepuntt ber Babeuviften im Binter bon 1795/96, und intereffante guge aus bem Briefwechfel R. Lindet's im Jahre 1799, wo er ige Monate bor bem Staatsftreich Rapoleon's bas Finangminifterium alten hatte.

Unter dem Titel: "Bor hundert Jahren" veröffentlicht Rupfe die ichte des spanischen Gesandten D. Borghese über den preußischen hof Januar bis Ansang September 1797. (Quellen u. Forschungen aus enischen Archiven und Bibliothefen, herausgeg. vom tgl. preuß. histor. titut in Rom 1. Bb. 1. Seft.)

Eine Studie von Dragomiroff über die Kriegskunst Suworow's mit ungefähr zu demselben Resultat wie die Trotha's (Preußische Jahrser Bd. 79), daß nämlich Suworow die moralische Potenz der Truppen jede Weise zu stärken und in rüdsichtsloser Offensive den Kampf mit blanken Basse herbeizussühren strebte. Sehr dankenswerth sind die etheisten Bruchstüde von Instruktionen Suworow's, die meist in en, aber präzisen und klaren Sähen bestehen. (Nouvelle Rev. Bd. 108.) Ulmann behandelt, unter Benuhung der Akten des Berliner Geh. atsarchivs und der russischen Berössentlichungen von Brückner und tichewsky, die preußische Politik in der Frage der bewassineten Meereseralität und bei der Besignahme Hannovers im Jahre 1801. (Deutsche der, f. Geschichtsw. 1897, H. 3.)

In einem Auffate L'art de Napoléon (Revue de Paris, 1. Oftober 7) gibt C. Rouffet die Fortjetung gu feiner am 1. Marg ericienenen

e E

5. A

ج):

÷ :

\*\*:1

.446

ingen Tite

--:9

---

# 3-

**.** .

- hir

- 12

72.

Studie über die Felbherrntunst Friedrich's des Großen. Er ertennt wohl die Berschiedenheit der beiben strategischen Systeme, ohne indessen das Problem in seiner Tiese zu erfassen. Seine turzen Darstellungen aus den Feldzügen Napoleon's reigen mehrsach zum Widerspruch.

Eine forgfältige Arnbt Bibliographie veröffentlicht als Borarbeit für eine Gesammtausgabe feiner Berte S. Deisner in ber gtichr. f. Bilder-freunde Deft 8.

In einem lehrreichen — nur leider etwas unübersichtlichen — Artikl behandelt Adolf Beer auf urfundlicher Grundlage die Berhandlungen zwischen Österreich und der Kurie von 1816 bis 1842 über die Beseitigung der Josephinischen Resormen. Zu einem vertragsmäßig geregelten Zustande tam man nicht, doch wurden praktisch die Grundsäße Joseph's II. in der Ernennung der Bischöse und der Behandlung der gemischten Ehen aufgegeben, ohne indessen die Ansprüche der Kurie, die diese überhaupt versbieten und jene für sich ausschließlich vorbehalten wollte, voll anzuerkennen. Diese Fragen wurden in den einzelnen Territorien und in verschiedener Berioden verschieden, bald mehr im Sinne der weltlichen Gewalt, bald mehr nach dem Bunsche der Kurie geregelt. (Wittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsf. 18. Bb. H. 3/4.)

In der Baltischen Monatsschrift (44, 11) wird ein Bericht des Genera adjutanten Baulucci an Alexander I. über die geheimen Gesellschafte in den Oftseedrovinzen abgedruckt. Der Bericht sieht den Sit der gürchteten Geheimbünde in der Universität Dorpat und einigen evangelischen Gesellschaften, ohne indessen mehr als Bermuthungen für ihre Gesährlichte it beizubringen. — Dasselbe heft bringt einen detaillirten Bericht des Fürste n Suworow an Nikolaus I. über die Berwaltung der Oftseedrovinzen von 1825 bis 1850.

Unter dem Titel: Ma retraite du pouvoir veröffentlicht Cifterne & de Beilles eine Dentschrift des Herzogs v. Richelien aus den Rahre 1822 über sein zweites Ministerium und die Ursachen seines Rud tritts (1820—1821), voll Anertennung besonders für Pasquier, voll Großt gegen die verblendeten, unbelehrbaren Rohalisten, namentlich aber gegen den Grafen von Artois, der sich nicht wie ein Thronsolger, sondern wie ein Barteisührer immer benommen habe. Sein eigener Sturz erscheint ihm wie ein Sieg des Grasen Artois über den König, der bis dahin seiner n Nachsolger von den Geschäften gänzlich ausgeschlossen hatte. (Revue de Lerais, 15. Ottober und 1. November 1897.)

Forgues beginnt in der Revue de Paris (15. Oktober 189 "7 und folgende Hefte) die Beröffentlichung der Briefe Lamennais' a n Montalembert vom November 1830 ab, eine willfommene Ergänzun. 9 einerseits zu den neueren Publikationen über Montalembert von Lecanus

Meaux (vgl. H. 3. 77, 559), andrerseits zu Lamennais' Affaires de a, da die Briese hauptsächlich die Geschichte der allmählichen Trennung Berfassers von Rom erläutern.

In den Annales de l'éc. libre des sciences pol. (12, 6) beginnt erton eine umfangreiche Arbeit über die französische Berfassung 1848. In dem vorliegenden Theile bespricht er vornehmlich die Bengen über das Recht auf Arbeit, das auf Betreiben von Tocqueville Thiers gegen Louis Blanc's Botum abgelehnt wurde, und die jung der Präsidentenwürde. Die Frage, ob das Boll oder das ment den Präsidenten wählen sollte, entsesselte lange Debatten, bis h die Boltswahl durchdrang.

sm Anschluß an die Selbstbiographie des Generals della Rocca biografia di un veterano, Bologna 1897), Generalstabschef der ischen Armee im Feldzug von 1859, erörtert Graf Grabinski die jungen zwischen Biktor Emanuel und Napoleon III., insbesondere itimere Geschichte der diplomatischen Berhandlungen im Jahre 1859. espondant, 10. u. 25. Juli, 10. August 1897.)

Inter Benutzung von Privatpapieren und Erinnerungen bringt audet eine Beröffentlichung über den Herzog von Aumale, die, eine Glorifikation als eine historische Studie, doch einiges Interessante über Thiers und die Orleans im Jahre 1870 enthält. (Corresant, 10. September u. folg.)

eine Geschichte der französischen Nordarmee 1870/71 von Hermann 3 (Militär : Bochenblatt Sept., Oft.) ist besonders wegen eingehender es und Berlustberechnungen, sowie wegen wichtiger Mittheilungen über nere Beschaffenheit der französischen Truppen bemerkenswerth.

lus den Aufzeichnungen des französischen Royalisten Fürst Balori seine Beziehungen zum Grasen Chambord ist von Bedeutung ein des Prätendenten an Balori aus dem Jahre 1875. Er bestätigt indruck, daß der lette Bourbone ein Mann von beschränktem Geiste (Nouvelle Revue, Bd. 109.)

n den Séances et travaux de l'académie des sciences morales litiques (November 1897) gibt René Stourm eine kurze Lebens-Léon Sah's und schildert namentlich seine Stellung in der Eisensolitik, in der er ein Gegner des Staatsbahnspftems war, und seine schaft gegen den Sozialismus.

Aene Bucher: Mahan, Der Einstuß der Seemacht auf die Geschichte, —1812. Überseht von Biceadmiral Batsch. 1. Lief. (Berlin, er. 0,80 M.) — Charavay, Corresp. de Carnot. III. (Aug. — 793.) (Paris, Leroux.) — Aulard, Lasociété des Jacobins. VI.

(März = Nov. 1794.) (Paris, Cerf. 7,50 gr.) - Hazen, American opinion of the french revolution. (Baltimore, Hopkin. \$ 2.) v. Malachowsti, Erinnerungen aus bem alten Breugen. (Leibzig, Grunow.) - Carlyle, Lebenserinnerungen. Uberf. von B. Jager. (Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 4 Dt.) - A. Stern, Gefcichte Europas 1815—1871. II. (Berlin, Hert. 9 M.) — Jullian, Extraits des historiens français du XIXº siècle. (Paris, Hachette.) — Boten, Gefch. b. Militarergiehungs= und Bildungsmefens. V. (Bb. 18 ber Mon. Germ. Paed.) (Berlin, Sofmann. 14 Dt.) - Aus meinem Leben. Aufzeichnungen bes Bringen Graft z. Sobenlohe=Ingelfingen. I. (Berlin. Mittler. 8 M.) - v. Dunder, Feldmarfchall Erzbergog Albrecht. (Bien, Tempsty. 24 D.) - Reufch, Briefe an Bunfen von rom. Rarbin. u. [ w.) (Leipzig, Janfa. 9 Dl.) - Brebrow, Friedrich Berthes, ein beutider Buchhändler. (Gotha, Berthes.) — v. Arneth, Johann Fror. v. Beffens berg. I. II. (Bien, Braumuller. 12 D.) - Robl, Bismard-Jahrbuch-V, 1. u. 2. Lief. (Leipzig, Gofchen. à 2 M.) — Magirus, henog Bilhelm von Bürttemberg. (Stuttgart, Rohlhammer. 7,50 M.) -Hoenig, Der Bolkstrieg an der Loire im Herbst 1870. VI, 4. ID-(Berlin, Mittler. 7,50 M.) - v. Holleben, Barifer Rommune 187 1 -(Berlin, Mittler. 6,50 M.)

### Pentide Landidaften.

Das Memoire über den Zustand des Elsaß, das der neue Intenda Else la Houssaie 1701 verfaßte, und in dem besonders die festen Bläze, der Abel des Landes und das Strafburger Domtapitel genau behandelt werde El, veröffentlicht Beisberger in der Rev. d'Alsace 18, 4.

In ben Beitr. 3. baier. Kirchengesch. 4, 1 gibt Rramer einen Beitr gur Schilberung ber elenden Bustande, die ber Dreißigjährige Rrieg in Pfalg- 3 weibruden bewirft hatte.

3. A. Behnter behandelt mit unnöthiger Ausführlichteit in ber Bifchr. f. b. Geich. d. Oberrheins 12, 3. 4 die Geschichte ber Juden, wie früher in der Markgrafichaft Baden = Baden, so jest in Baben = Durla d junächst bis 1738.

Die Zustände in den kleinen Reichsstädten des vorigen Jahrhunderts beleuchtet eine sehr ausführliche Darstellung von Plat über den Ursprung und Berlauf der Unruhen, die 1760 in der Stadt Bell a. Harmersbad in der Bürgerschaft gegen den Magistrat ausbrachen, und 1764 ein Urtheil des Reichstammergerichts herbeisührten.

Alls Fortsetung ber S. 3. 75, 551 und 77, 546 genannten Beröffentlichung gibt S. Reuffen in heft 28 ber Mittheilungen aus bem Stabtarchiv von Roln nunmehr ben Rest ber Briefeingange, und zwar bie datirten Stüde von 1400—1444. Bis zu diesem Jahre sind ehemals auch die Briefausgänge verzeichnet worden. Eine kurze Untersuchung widmet ibenda S. 134 C. Mollwo den Kölner Kausseuten im 16. Jahrhundert wij den Kanarischen Inseln. Und S. 141 handelt der Herausgeber 3. hansen über Arnold Mercator und die wiederentdeckten Kölner Stadtpläne von 1571 und 1642, von denen Abbildungen beigegeben sind.

In einer sehr lehrreichen Studie über den afiatischen handel hamurgs weist Ernst Baasch nach, daß sich ein bedeutender handel nach staffen erst seit der Gründung des Deutschen Reichs und der Eröffnung S Suezkanals entwickelte. Erst seit dieser Zeit nahm der Dampservertehr dem Diten einen sebhaften Aufschwung, während bis dahin saft ausliestlich Segesschiftse den Berkehr vermittelt hatten. (Mitth der Geogr. fellschaft in hamburg 13.)

Beitidrift ber Bejellichaft fur Schleswig = Solftein = Lauen= T gijde Beidichte. 26. Band. Riel, Universitätebuchhandlung. 1897. s dem wie gewöhnlich vielseitigen Inhalt des neuen Bandes diefer Beit= Tft find mehrere Auffage angumerten, die mehr als ein ausschließlich Igefdichtliches Intereffe ju erweden geeignet find. Boffelt handelt T "Chriftoph Genich v. Breitenau's Leben und Thatigfeit mit ben T bie Einverleibung bes Bergogthums Schleswig im Jahre 1721 erteten Butachten" (G. 23-130); die bier gum erften Dal veröffentlichten Lachten - icon Droujen und Samwer haben furge Rachricht von ihnen chen - behandeln Fragen, die nach dem offenen Briefe Ronig Fiftian's VIII. von 1846 eine wichtige Rolle in der ftaatsrechtlichen Inrovereliteratur bildeten und jest nur noch bon einem - erheblich abdwächten - hiftorifchen Intereffe find; über bas Leben und die Thatigtibres Urhebers, eines im banifchen Dienfte aufgehenden Juriften d Stantspublicifien (1638-1732) wird eingehend Bericht erftattet. E Bangert bringt einen Auffat über die vier Schleswiger Runen= ine. Für archivalifche Foridungen werben von Rugen fein: B. Sille, ur Geichichte bes bergoglich Gottorp'ichen Archive auf Gottorp (G. 297 \$ 314) und A. de Boor, Bur Geschichte der großfürftlichen Archive Solftein (C. 315-411). Den Beichluß des Bandes bilbet eine bon Begel geidriebene fachfundige Uberficht über " Reue Ericheinungen if bem Bebiete ber Landesgeschichte und Landestunde" Schleswig= olfteins (G. 475-524).

Rirdenbuchaufzeichnungen jur Geschichte der Stadt Blaue a. b. Bera bem Dreifigjährigen Kriege werden von Größler in der gtichr. f. für. Gesch. 18, 3/4 mitgetheilt.

Beitrage jur Geschichte ber miffenschaftlichen Studien in fachfischen Bitern. I. Altzelle von L. Schmidt. Dresben, Baenich. 1897. 1,50 M.

(Erweitert aus dem R. Archiv f. sächs. Gesch. Bb. 18.) Die Schickale der Klosterbibliothek werden untersucht; es gelangt ein genauer Katalog von 1514 zum Abdruck und im Anschluß daran wird festgelegt, was von den Hanbschriften und Drucken noch heute, sei es in Dresden, sei es in Leipzig vorhanden ist. Ein Autorenregister erhöht die Brauchbarkeit außerordentlich.

Eine eingehende Erzählung der Schulgeschichte Beimars während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bringt eine Arbeit Wenigers (Ztschr. f. Thür. Gesch. 10, 3/4). Er beleuchtet die unpraktische, unruhige, leidenschaftliche Art Ratich's, der nirgends eine bleibende Stätte und Einsstuß gewinnt, und die praktische Thätigkeit des Generalsuperintendenten Kromaner, der die Gedanken Ratich's, soweit sie nicht zu hochstiegend waren, durch unermübliche, sorgsame Arbeit verwirklichte und die neue Lehrmethode während seines Lebens unter zahllosen Schwierigkeiten auf erecht erhielt.

Die Annaberger Lateinschule im 16. Jahrh. von Baul Bartusch (Annaberg, Kommissionsverlag der Graser'schen Buchhandlung, 1897, 192 S. 2,50 M.) bietet ein genau ausgeführtes und lebendiges Bild einer Lateir schule aus dem Zeitalter der Resormation. Gegliedert in der Abschnitt welche die äußere Einrichtung und Leitung, die Lehrer (unter ihnen Rivin und Adam Riese), Unterricht und Zucht der Anstalt mit anerkennenswerther Belesenheit schildern, liesert die Schrift in Bestätigung und Ergänzum gunsers sonstigen Wissens werthvolle Beiträge zur Kenntnis des damaligen Schulz und Bildungswesens. Die Darstellung berührt auch in wohlthuend Art das allezeit gute Berhältnis zwischen der Schule und dem städtischen Patronat, unter dessen Obhut sie jest als Realgymnasium und Progymnasium fortblüht.

Einen anderen Beitrag zur jächsischen Schulgeschichte liefert Bischof f: Das Lehrerkollegium des Rikolaigymnasiums zu Leipzig 1816—1896/:——7 (Programm dieses Gymnasiums 1897).

Bur Geschichte von Steiermark publizirt Franz Iwo f in den Mittheilungen des hist. Bereins für Steiermark (45. Deft) drei Beiträgent. Der erste bringt 37 Briese des Erzherzogs Johann an die steirischen Grassen. Ferdinand und Ignaz Attems aus den Jahren 1810—38, die die Sorses des Erzherzogs um die Wohlsahrt Steiermarks hervortreten lassen; im zweiten verössentlicht er einige Attenstüde der steirischen Berwaltung and die Verpsiegung der französ. Truppen beziehen, und im dritten publizirt er einen Bersassung der französ. Truppen deziehen, und im dritten publizirt er einen Bersassungsentwurf des Ritte Es v. Kalchberg vom Jahre 1848. Hienach sollte Österreich in einen Föderatī der wärtigen Politik und des Heers. Die einzelnen Staaten sollten aus Wruppen der stammverwandten Länder gebildet werden.

Chr. Schneller's Tribentinische Urbare aus dem 13. Jahrh.
nit einer Urtunde aus Judicarien von 1244—1247 (Quellen und Forsch,
nit einer Urtunde aus Judicarien von 1244—1247 (Quellen und Forsch,
nit einer Urtunde aus Judicarien von 1244—1247 (Quellen und Forsch,
nit Gesch. Österreichs, herausgeg. durch die Leogesellschaft von Hinderen des Hochstels von 1200. 1205. 1259 (letteres in Zusammenhang mit der Oktupation des
disthums durch Ezzelino von Romano), ein Zinsregister des Kapitels von
220 und außer der im Titel genannten Urtunde noch das D. Friedrich's II.
h. F. 2150. Zur Berössentlichung dieses mehrsach interessanten Materials
urch die Ramensorschungen, welche Schneller schon seit langem einen geschteten Namen erwarben, veranlaßt, sind seine bezüglichen Erörterungen in großem Werth, während die Ausbeute für Rechtss und Birthschaftssichigte nur theilweise befriedigt; die Editionsprincipien kann man nur klagen.

Meue Buder: Darmitabter, Befreiung b. Leibeigenen in Sabopen, hweiz u. Lothringen. (Strafburg, Trübner. 7 M.) — Bitte, B. Gefc. Deutschthums im Elfaß u. Bogefengebiet. (Stuttgart, Engelhorn. 7,60 Dt.) Eimer, Die polit. Berhältniffe u. Bewegungen in Strafburg 1789. trafburg, Beig. 3 Dt.) - Roebne, Bormfer Stadtrechtereformation 99. I. (Berlin, Spener u. Beters.) - Troeltid, Die Calmer Rengblungetomp. u. ihre Arbeiter. (Bena, Fifcher. 12 DR.) - Bolf, Sift. Tulfarte b. Bagern. (Speger, Jager.) - Braun, Beich. ber Beran= bung bes Rlerus in der Dioceje Burgburg. II. (Maing, Rirchheim.) -Rrones, Die Martgrafen bon Steier. (Bien, Gerold.) - Schmis, endter Chronif. I. (Rhendt, Langewiesche.) - Urfundenbuch b. Stadt besheim I-IV, Gloffar v. Branbes. (Silbesheim, Gerftenberg.) -Somidt, Das Geichlecht bon ber Schulenburg. III. (Berlin, Mittler.) Deprient, Die alteren Erneftiner. (Berlin, Gittenfelb.) - Cod. diplom. x. regine H, 17. Bb., Matrifel d. Univ. Leibzig, 2. Bb., 68g. v. Erler. ipgig, Biefede & Devrient. 40 Dt.) - Bellerode, Beich Unterf. über Bleger Lehnsurfunden (1474-1500). (Breslau, Trewendt.) - Stoewen, 16. d. Stadt Rolberg. (Rolberg, Boft. 2,50 Dt.)

# Bermifchtes.

Dem Bericht über die Arbeiten des römischen Instituts der Görressesellschaft 1896/97 entnehmen wir, daß der 2. Band der Kölner Kuntiasterichte (Juli 1587 bis Sept. 1590) sich im Druck besindet; im übrigen ben sich die Archivarbeiten ganz auf die Materialien zum Trienter Konzil nzentrirt. Die Konzilsdiarien und Tagebücher sind für den Reudruck serstelle. Rach dem bereits vorliegenden Material würden in nicht zu langen risten solgende 6 Bände erscheinen können: I und II Diarien und Tagesücher; III und IV Trienter Aften vom Dezember 1545 bis März 1547; Bologna, März 1547 bis September 1549; VI Zweite Trienter Periode

1551/52. Bon den Quellen und Forschungen werden augenblicklich zwei Bände gedruckt: Tie Auntiaturkorrespondenz Raspar Gropper's aus Bestedutschland 1573—76 von Schwarz, und die Rückverlegung des papstlichen Stubles von Avignon nach Rom von Kirsch.

In der XVI. Plenarsitung der Babischen historischen Kommission am 25. und 26. Oktor. wurde berichtet, daß von den zahlreichen wissenschaftlichen Unternehmungen folgende Abtheilungen erschienen sind: Das von Schröder bearbeitete dritte heft der 1. Abtheilung der oberrheinischen Stadtrechte (fränkliche Stadtrechte), die vierte Lieserung des topographischen Börterbuches des Großherzogthums Baden von Krieger, die
sechste des Oberbadischen Geschlechterbuches von Kindler von Knobloch.
Immich's Publikation zur Borgeschichte des Orleans'schen Krieges: Runtiaturberichte aus Paris und Wien 1685—88 wird gedruckt, ebenso die
von Beherle bearbeiteten Konstanzer Rathslisten des Mittelalters. Bon
den übrigen Arbeiten ist eine Reihe von Lieserungen demnächst in Aussicht gestellt. Das von v. Weech herausgegebene Sammelwert: Badische
Biographien, dessen nächster Band 1900 oder 1901 erscheinen wird, ist in
die Reihe der Publikationen ausgenommen worden.

Die fürzlich gegründete t. sächsische Kommission für Geschichte will im nächsten Jahre mit ihren ersten Bublikationen beginnen. Als erste steht bevor die Ausgabe von Grundkarten nach Thudichum'schem System. Borbereitet wird ein Flurkartenatlas. Es wird serner beabsichtigt, politiche Korrespondenzen zu veröffentlichen: so die von Herzog Georg dem Bärtigen, Kursürst Moris, Marie Antonie, der Zeitgenossin Friedrich's des Großen und Maria Theresia's. Beiter geplant ist eine Publikation zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland. Die Versassungsgeschichte wird u. a. gesördert werden durch eine Publikation der sächsischen Ständeaken, von Atten zur Geschichte der Centralverwaltung Sachsens im 16. Jahrehundert und eine Geschichte der sächsischen Steuern. Endlich sind kunstzgeschichtliche Arbeiten in Aussicht genommen. Einzelheiten sind ersächlich aus einer Mittheilung, die u. a. in der Deutschen Literaturzeitung Rr. 1 abgedruckt ist.

Breisausschreiben ber Pariser Académie des sciences morales et politiques: 1. Étude des relations commerciales de la France et de l'Angleterre depuis Henri IV jusqu'à la révolution française. Abslieserungstermin 31. Dezember 1900, Preis 2000 Frs. 2. Histoire de 1800 à 1810 d'un département d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, de Picardie ou de Flandre. Ablieserungstermin 31. Dezember 1901, Preis 2000 Frs.

Mit Bilhelm Beinrich v. Riehl (geb. 6. Mai 1823 in Biebrich an 9-gest. 16. Nov. 1897 in München) ist eine der glanzenoften und eigenartigften

beinungen ber beutichen Gelehrtenwelt dabingegangen. Dem ichuligen Betrieb der Biffenichaft fern fiebend, bat er nicht auf die Forichung, um fo machtiger und ausgebehnter auf die Bildung der Daffen einirft. Bon 1854 bis wenige Bochen bor feinem Tobe las er alljährlich hunderten bon Studierenden, mahrend bagwijden in allen beutiden en eine nicht geringere Bahl von Borern gut feinen popularen Wanderragen ftromte. Im beutichen Burgerhause find wohl die Schriften es zweiten Gelehrten fo verbreitet wie die bes von Treitichte fogenannten donpubligiften". Als Student Theolog, wenn er auch nebenbei in Bonn bl und Dahlmann borte, nach den Universitätsjahren Journalist, daden Mitglied ber Nationalverjammlung und mufitalifder Leiter bes Sbadener Softheaters, 1854 von König Maximilian II. aus der Redat-Sfinbe der Augsburger Allgemeinen Beitung auf einen Lehrstuhl der ichener Sochicule berufen, mit b. Spbel und Donniges, Beibel und enfiedt, Benje, Liebig, Schad, Bluntichli u. Al. ju ben "Sympofien" Ronigs zugezogen, Dichter und Romponift, Mufithiftoriter und Dufit= er, Ethnograph, Sozialpolititer und Rulturhiftorifer, Brofeffor ber pophifden und zugleich ber ftaatswiffenicaftlichen Fafultat in Munchen, -68 Leiter des geographijd-ethnographijd-fulturhiftorijden Cammeles ber "Bavaria", 1870-79 herausgeber bes von Raumer begrundeten lorifden Tajdenbuchs", 1885-96 Direttor bes baierifden Nationalrums und Beneralfonfervator der Runftdentmale und Alterthumer rns, reprajentirte er eine Universalität ber Bilbung und eine Bielgteit bes Birtens, die ihres Gleichen fucht. Als Redner war er ein iter bes Borts, als Schriftsteller ein eleganter Stilift, als Siftoriter, auch feine Art, die Rulturgeschichte völlig abgelöft von der politischen etrachten, manchen als veraltet ericheinen will, boch bervorragend burch Talent, ben Beift einer bergangenen Beriode feinfühlig ju erfaffen mit lebensvoller Blaftit gu geichnen, fowie burch die Gabigfeit, ethische Wirkungen zu erzielen, die hinter feinen fünftlerischen nicht diteben.

Mitte Oftober ist in London der bekannte Agnptologe Sir Peter Bage Renous im 75. Lebensjahre gestorben. — Im Alter von ahren starb am 14. Oftober der Nationalösonom Kuno Frankensu, Begründer und Herausgeber der Zeitschrift sur Literatur und Gete der Staatswissenschaften. — Am 25. November in Berlin der tror des tgl. Münzkabinets, Alfred v. Sallet, geb. 19. Juli 1842 dreslau, bekannter Rumismatiker. — Pros. Jul. Schmidt, Direstor sächsischen Provinzialmuseums für heimatliche Geschichte und Alterthumse in Halle, ist am 12. Oftober gestorben. — Am 19. Oftober starb in Sbrud Archivdirestor a. D., Hofrath Dr. David Ritter v. Schönherr Alter von 75 Jahren. — Der bekannte Kunsthisstoriker Giovanni Batschaft and 21. Oftober in Rom. — Im Alter von

71 Jahren starb am 30. November ber Professor bes beutsches Staatstreite an ber Universität Erlangen Heinrich v. Marquarbsen.

Eine Biographie von Jalob Baechtolb hat Th. Better veröffents licht (Rürich, 34 G.).

## Ertlärung.

In einem ber interessanten Briefe, welche Heinrich v. Treitschle seinem Bater mährend der Dresdener Revolution zuschiede, sindet sich u. a. der Sap: Alumnen der Kreuzschule hätten unter Leitung des ersten Rathesmatika, Dr. Balger, an einer Barrikade gedaut. (conf. Schiemann: heinrich v. Treitschle's Lehrs und Wanderjahre S. 36 u. 39. Schreiben vom 6. Rai 1849.) Der Sohn jenes Dr. Balger (gestorben 1887 als Prosssor in Gießen) hat nun durch Umfrage bei ehemaligen Mitschulern Treitschle's sessen, hat nun durch Umfrage bei ehemaligen Mitschulern Treitschle's sessigestellt, daß diesen von dem angeblichen Barrikadenbau der Schlert nichts bekannt ist, zudem hat auch sein Bater dieser Thatsache nie gedacht. Es liegt daher die Bermuthung nahe, daß Treitschle, der in Dresden-Keusstadt lebte, durch ein salsche Sersicht über die Borgänge in Dresden-Kultstadt getäuscht worden sei. Auf die Bitte von Dr. Martin Balger, kgl. Proghmnasialdirektor in Schweh, theile ich diese Thatsache umso lieber mit, als er Werth darauf legt, das Andenken seines trefslichen Baters vor legendarischer Umkleidung zu wahren.

Brof. Dr. Schiemann.

## Die Aufänge bes Sozialismus in Europa.

Von

## Robert Pöhlmann.

Zweiter Theil (Schluß).

Die zunehmende Differenzirung der kapitalistischen Gesellt der hellenischen Industrie- und Handelsrepubliken steht in
n eigenthümlichen Kontrast zu den Principien, auf denen sich
en politisch sortgeschrittensten dieser Gemeinwesen, vor allem
then, das Staats- und Rechtsleben ausbaute. Während
irthschaftlich-soziale Entwicklung auf eine Verschärfung
Gegensaßes von Arm und Reich; auf die Zunahme der Unscheit und Unfreiheit hindrängte, ist die politische Entwickbeherrscht von den Ideen der Freiheit und Gleichheit. Und
Ideen waren hier noch weit radikaler verwirklicht, als in
d einem demokratischen Gemeinwesen der Neuzeit. Selbst
"freie" Umerika hat sich bisher nicht zu der Höhe der Demostrung erhoben, wie sie Athen schon im Lause des 5. Jahrverts erreicht hatte.

Damit thut sich ein tiefer, klaffender Widerspruch vor uns wie er bis dahin in der Geschichte der Menscheit noch nicht vard.

Man vergegenwärtige sich nur, wie hochgespannt das Ideal, in dessen Berwirklichung die Demokratie ihren höchsten imestitel sah! Boran steht in dem Programm, in welchem ikwische Beinschil R. K. Bb. XLIV.

die Principien der Demokratie ihre glanzenoste Formulirung a. funden haben, - in der perifleischen Leichenrede bei Thutybides 1: - die Bleichheit aller Staatsburger vor bem Bejet, welche jedes Borrecht ausschließt, alle Berechtigung jum Ausfluß eines freien Willensaftes macht"). Und biefe Bleichheit bes Rechtes ichließt jojort ein zweites in sich: bas Ideal ber gleichen sozialen Belegenheit. D. h. jeder Rraft, jedem Talent ift ber Bettbewerb unter den gleichen Bedingungen freigegeben. Niemandem legt in den Augen der Bürger seine soziale Bosition, und sei sie noch so niedrig, ein hindernis in den Beg3). Daber ist es hier auch für niemand eine Schande, zu gestehen, daß man arm sei. Beit eber ericheint es schimpflich, sich nicht aus der Armuth herauszuarbeiten4). Wird doch durch das Gleichheits princip zugleich das verwirklicht, was die Grundlage aller höheren sozialen und geistigen Kultur ist, die individuelle Freiheit, die volle Selbstbestimmung jedes Einzelnen! Sie ift im Bolfestaat bas bochfte But5). Denn je großer ber Spielraum ift, beffen fich ber Gingelne fur feine freie Bethatigung erfreut, um so gunftiger liegen die Bedingungen für die volle Entwicklung seiner Berfonlichkeit. Und was in biefer Sinficht das Freiheits- und Gleichheitsprincip zu leisten vermag, das beweist nach unserer Programmrede der Erfolg, mit dem der freie Athener wirthschaftliche und politische Thatigfeit verbinde, das

<sup>1) 2, 37</sup> ff.

N. a. D. μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον.

<sup>3)</sup> κατά δε την άξιωσιν, — führt der Redner an der ebengenamten Stelle fort, — ώς εκαστος εν τω εὐδοκιμεί, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλείον ες τὰ κοινὰ ἡ ἀπ' ἀρετῆς προτιμάται, οἰδ' αὐ κατὰ πενίαν, εχων δε τι ἀγαθὸν δράσαι την πόλιν, ἀξιώματος ἀφανεία κεκώλυται.

<sup>4)</sup> Chenha 40, 1: πλοίτω τε έργου μάλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμαφ χροίμεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αίσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφείγεν έργω αϊσχιον.

<sup>5) 43, 4:</sup> τὸ εὕδαιμον τὸ ἐλεύθερον. Bgl. Blato, Rep. v. 562 c: τοῦτο (sc. τῆν ἐλευθερίαν) γάρ που ἐν δημοκρατουμένη πόλει ἀκούσαις ἄν, άς ἔχει τε κάλλιστον καὶ διὰ ταῦτα ἐν μόνη ταύτη ἄξιον οἰκεῖν ὅστις φύσει ἐλεύθερος.

Berständnis, welches hier auch der Handwerker, Bauer und Arbeiter den öffentlichen Angelegenheiten entgegendringe<sup>1</sup>), übers baupt die glückliche harmonische Bildung, durch die sich hier auch der Durchschnittsbürger den mannigfaltigsten Anforderungen des Lebens gewachsen zeige<sup>2</sup>).

Benn man dies glänzende Gemälde der freien staatsbürgerlichen Gesellschaft und ihrer Errungenschaften mit den Erscheinungen vergleicht, die uns im Schoße derselben Gesellschaft auf wirthschaftlichem Gebiete entgegengetreten sind, so erkennt man sosort, daß wir hier eben eine Idealschilderung vor uns haben, hinter der die Wirklichkeit zum Theil recht weit zurückblieb.

Bir feben dies ichon an dem Begriff ber "Freiheit", beren Tich bie Demotratie rubmte. Freiheit ift Gelbftbeftimmung. Bo ware aber dieje Gelbitbeftimmung bem Burger allein ichon burch Die Beseitigung ber rechtlich-politischen Unfreiheit und Ungleichbeit zu Theil geworben? Gie fest ja nicht nur ein Regatives: Befreiung von hemmenden Geffeln voraus, fondern vor allem ein Bofitives, nämlich die materiellen und geiftigen Buter, welche ben rechtlich Freien und Gleichen auch zu einer gefellschaftlich freien Berfonlichfeit, Die formale Freiheit erft zu einer wirflichen machen. Die volltommene Gelbftbeftimmung und damit die volle Entfaltung der Perfonlichfeit ift wesentlich bebingt durch ein öfonomisches Moment, durch den Befig. größer das Dag bes Befiges, um fo größer3) bas Dag ber Entwicklung, welches für den Einzelnen erreichbar ift. nicht blog die ebenmäßige Entfaltung des Menichen im Burger, jondern auch die des Menschen als Burgers ift in hohem Grabe von biefem wirthichaftlichen Moment abhängig. Und fie war es in dem hellenischen Bolfestaat umsomehr, je größere Anforberungen bier die Bethatigung von Burgerrecht und Burgerpflicht an ben Gingelnen ftellte. Im vollen Ginne Burger Diejes Staates fein bieg bas Leben bes Staates mitleben, b. b.

<sup>1) 40, 2.</sup> 

<sup>2) 41, 1.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) Bei gleichen perfonlichen Borausfegungen.

persönlich an Berathung, Rechtsprechung, Berwaltung und Regierung theilnehmen; eine Theilnahme, die völlig ungehemmt nur da sein konnte, wo eben ein gewiffes Maß von Bohlstand die nöthige "Muße" gewährte. Bas bedeutete gegenüber dieser sozialen Nothwendigkeit das Princip der abstrakten Freiheit und Gleichheit?

Wenschen und Bürgers wesentlich mitbedingte, dann bedeutete Mangel an Besit nicht bloß Ausschließung von materiellen Gütern, sondern von der Grundbedingung höchster persönlicher Entwicklung und voller bürgerlicher Freiheit. Wer nichts hatte als seine Arbeitskraft und dieselbe in den Dienst Anderer stellen mußte, um leben zu können, der blieb bei aller rechtlichen Freiheit thatsächlich immer unfrei. Die Besitzlosigkeit allein schon schufsoziale Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen versässungsmäßig gleichberechtigten Staatsbürgern, welche die Berwirklichung der Freiheit und Gleichheit auf dem Boden der Gesclischaft unmöglich machten und — wie wir hinzusügen dürsen — ewig unmöglich machten und — wie wir hinzusügen dürsen — ewig unmöglich machten werden, da diese Abhängigskeitsverhältnisse zum guten Theil in der Natur der Dinge und der Ungleichheit der Menschen selbst begründet sind.

Der Gegensatz zwischen bem politischen Freiheits- und Gleich heitsprincip und der sozialökonomischen Lage der unteren Schichten des Demos wird uns in seiner ganzen Schärse verständlich, wenn wir uns die Konsequenzen vergegenwärtigen, welche das Dienstrund Lohnverhältnis überhaupt und ganz besonders in einer auf der Sklavenwirthschaft ausgebauten Gesellschaftsordnung nothwendig nachsichzichen mußte.

Sest nicht das Lohnverhältnis an und für sich schon den Besitzlosen der Gesahr aus, auf die volle Anerkennung seiner menschlichen Persönlichkeit, auf jene höheren sozialen Rechte und Ansprüche verzichten zu mussen, wie sie eben das Freiheits- und Gleichheitsprincip der Demokratie enthielt? Man hat mit Recht bemerkt, daß, soweit die Arbeiter vereinzelt auftreten, nicht durch ihre Organisation die Arbeitsbedingungen zu ihren Gunsten beseinflussen fönnen, — und wie schwierig war dies unter den

geichilderten Berhältniffen! - Der Arbeitefäufer es ift, Der bas Dag ber Rultur bestimmt, an dem der Arbeiter Anteil hat1). Da Rugung ber Arbeitsfraft zugleich Rugung bes Menschen elbft ift, jo raumt ja ber Arbeiter durch ben Berfauf feiner Irbeitsfraft") einem Anderen zugleich die Berrichaft über feine Berfon ein, bemfelben, bem er politisch ale "Freier" und Bleicher" gegenüberfteht! Geine Lebensführung wird in forpericher, moralischer, geistiger und damit auch fozialer Sinficht abangig vom Arbeitgeber. Und Diejer lettere, von beffen privatvirthidjaftlichem Standpunft aus") Die Entlohnung des Arbeiters jur ein Theil der Produktionstoften und daber die Arbeit jelbit nicht ein mitwirkender Faftor der Produktion, sondern ein bloges Broduftions mittel ift, bas, wie jedes andere fachliche Broduftionsmittel nach rein wirthichaftlichen Besichtspunften gewerthet, rworben und wieder abgestoßen wird, - er ift ohnehin oft venig geneigt, der Berfonlichkeit bes Tragers der Arbeitstraft bie Rudficht angebeihen zu laffen, welche das höhere foziale und allgemeine menichliche Intereffe fordert. Sat boch felbst bas Shriftenthum dieje Ronjequeng des Lohnverhaltniffes nicht zu beeitigen und nicht zu verhindern vermocht, daß der Arbeiter für Die vulgare Unternehmerlogif häufig nur ale bloges Bertzeug ber Broduftion in Betracht fommt, nicht als der freie und gleiche Kontrabent, ber wie jedes andere Mitglied ber Befellichaft als Selbit zwed anzuerfennen ift.

<sup>1)</sup> Brentano, Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht S. 211. — Es ist bezeichnend, daß die traditionelle Alterthumstunde dieses ganze sozialsosiphologische Broblem, das für die Beurtheilung der psychischen Rüchvirtung er wirthschaftlichen Lage auf das Gemüts- und Geistesleben der besissosen Rasse, für die geschichtliche Bürdigung der Demotratie von größter Bichtigseit ist, disher so völlig ignorirt hat!

<sup>2)</sup> Daß es sich hier — bei dem Charafter der Arbeitstraft als einer Baare" — in der That um einen Berkauf handelt, hat schon Blato ressend hervorgehoben. Rep. v. 371 e: οί δη πολούντες την της ίσχύος φείαν, την τιμήν ταίτην μιαθών καλούντες κέκληνται, ώς έγιθμαι, ιαθωτοί.

<sup>2)</sup> d. h. soweit er eben von diesem privatwirthschaftlichen Gesichtspunkt eberrscht ift und nicht andere Rücksichten walten lägt.

Wenn schon bei ausschließlich freier Arbeit eine solche soziale Erniedrigung des Arbeitenden möglich ist, so kann dieselbe — bei aller politischer Freiheit — einer Wirthschaftsordnung nicht fremd gewesen sein, in der die Mehrheit der arbeitenden Bev DIsterung die einsachsten Menschenrechte entbehrte. Wo war eine menschlich befriedigende Gestaltung des Arbeitsverhältnisses in größerem Umfang da zu erwarten, wo die besitzende Klasse die Mehrheit der Arbeitenden von Rechtswegen und in voller Übereinstimmung mit der öffentlichen Moral als bloges Arbeitsinstrument, als "Sache" behandeln konnte?

In den Augen von Arbeitgebern, die gleichzeitig ober abwechselnd mit Freien auch Sflaven beschäftigten, mußte unwillfürlich der Unterschied zwischen beiden bis zu einem gewissen Brade gurudtreten, gumal im Ergafterion 1), beffen Epiftates oft genug ein Stlave ober Freigelassener mar. War ja boch die Lage des Arbeiters, mabrend er im Lohn arbeitete, in Bezug auf das Berhältnis zu der Thätigkeit, an der er theilnahm, eine ber Lage bes unfreien Arbeiters gang analoge! Arbeit murde ebenso wie die des Stlaven von dem Arbeitsheren ober beffen Beauftragten geleitet, die Art und Richtung feiner Arbeit genau ebenso geregelt, wie beim Sflaven. Er mußte wie dieser seine Musteln genau nach der Borschrift eines andern in Bewegung segen und hatte bei der geschilderten favitalistischen Entwidlung der Bolfswirthschaft oft genug ebensowenig Aussicht, wie der Stlave, fich dereinst felbst einmal als Theil der leitenden und herrichenden Menichenfraft fühlen zu dürfen. Bie ferner ber Stlave nicht mehr erhielt, als das zur Friftung bes Lebens Nothwendige und der ganze Überschuß feiner Arbeit dem herrn zufiel, jo erhielt auch der freie Arbeiter in seinem Lohn haufis nicht mehr als das Eristenzminimum.

In Wirklichkeit war also die Sachlage feineswegs fo, wie fie der Dichter schildert, daß nämlich von den Freien jeder nur

<sup>1)</sup> Daß auch Freie im Ergasterion arbeiteten, zeigt das Beispiel eines gewissen Pankleon, der in einer Walkerwerkstätte beschäftigt war (f. Lysiad 23). Bgl. auch das Beispiel im vorigen Heft S. 205.

Einem diene: dem Geset; — der Slave aber Zweien: dem Gesetz und dem Herrn<sup>1</sup>). In Wirklichkeit konnte sich auch gegenüber dem Freien, den die Armut zur Lohnarbeit zwang, der Unternehmer als Herr fühlen, dem jener naturgemäß bis w einem gewissen Grade ebenso zu gehorchen hatte wie der Unfreie.

Bie fonnte es da andrerseits ausbleiben, daß auf Seiten es Brotherrn gelegentlich die Neigung hervortrat, auch in der Behandlung des Arbeiters den Unterschied zu vergessen?2) Es ntsprach bas nur ber zu allen Zeiten beobachteten Tendenz nes naiven Arbeitgeberegoismus, die in der Natur des Lohnver-Utniffes liegende Berrichaft über ben Arbeiter in einer dem Klavenverhältnis ähnlichen Art auszuüben. Genügt doch ichon e so häufige Gleichaultigkeit des Arbeiteherrn gegen alles, mas h nicht direkt auf die Arbeit bezieht, um felbst unter modernen Erhaltniffen immer wieder zu einer Art von Arbeitsstlaverei zu bren, die, - wie L. v. Stein bemerft hat, - doppelt verderblich . da sie zur Sklaverei unter dem Namen der Freiheit wird's). Benn der Lohnarbeiter" — sagt der Berfasser der sozialen Geichte Englands — "dauernd seine Leistung gegen Unterhaltsttel verkaufen muß, wenn der Unternehmer feine Beranlaffung 1, ihn als fünftig Gleichberechtigten zu betrachten, so ist bas Buftanb, für ben ber Name weiße Stlaverei nicht als gu roff und übertrieben erscheint4). Und wen dies trogdem gu droff dunken mag, der erinnere sich an die bekannte Außerung Des sozialpolitisch jo konservativ gefinnten Mannes, wie Treitschke, 18 "das Berhältnis verfonlicher Unterordnung zwischen Arbeiter id Arbeitgeber die versassungsmäßige persönliche Freiheit des ürgere zerstören muß, wenn es nicht von beiden Theilen mit

ελείθερο, πά- τη δεδοίλωται, νόμφ. δυοίν δε δοίλο, και νόμφ και δεσπότη.

<sup>1)</sup> Menander K. 3, 201 fr. 699:

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. das charafteriftifche Bortommnis bei Plato, Guthypron 4c.

<sup>&</sup>quot; Beichichte der jogialen Bewegung in Franfreich 2, 71.

<sup>4</sup> A. Seld, 3bb. i Rationalot, u Stat. 1869 E. 14.

sittlicher Hingebung, mit Treue und Wohlwollen eingehalten wird". Wie konnte aber dies gegenseitige Wohlwollen in einer Gesellschaft gedeihen, die in so weitem Umfang auf der Entwultdigung des Menschen im Arbeiter beruhte?

Für den Besitzlosen war es aber um so schwieriger, sich diesen Konsequenzen des Arbeitsverhältnisses zu entziehen, als ja das Maß der Herrschaft des Arbeitzebers über seine Person bei all' der Freiheit, die er in der Demokratie genoß, nicht von seinem eigenen Willen, sondern von dem Zwang der wirthschaftslichen Lage abhing. Das Dichterwort "diene als freier Wann, so wirst du kein Unfreier sein"), hatte für ihn doch nur eine sehr beschränkte Geltung. Bestimmend für seine Entschlüsse und sür seine ganze Lage waren vielmehr die Worte der "Frau Armuth" in der aristophanischen Komödie:

An der Seite ich sige dem Arbeitsmann, ihn als Herrin treibe zur Arbeit, Daß in Mangel und Armuth müh'n er sich muß, zu beschaffen, wovom sich erhalten <sup>2</sup>).

Die Armuth raubt ihm den Schlaf. Wenn er nicht hungern will, heißt es: "auf an die Arbeit""). Oder, wie Rodbertus sich ausdrückt: "Der Arbeitsvertrag mit dem Lohnherrn, der bei freier Arbeit an die Stelle der Anordnung des Stlavenbesitzettit, ist nur formell, nicht materiell frei, weil der Hunger sast völlig die Beitsche ersett"). Und wenn es nun nicht ausdeleiben konnte, daß der Besitzlose unter diesem Zwang — um des Brotes willen — sich oft genug Arbeitsbedingungen sügen mußte, welche in wirthschaftlicher Hinsicht kaum viel günstiger waren, als die von Stlaven, wenn es, um mit Menander zu reden, oft besser war, Stlave eines guten Herrn zu sein, als in

<sup>1)</sup> Menander K. 3, 229 fr. 857: Elevidegos docleve doclos our lou.

<sup>3)</sup> Πλοίτος v. 533;

τὸν χειροτίχνην ὥσπερ δέσποιν' ἐπαναγκάζουσα κάθημαι διὰ τὴν χρείαν και τὴν πενίαν ζητεῖν ὁπόθεν βίον Εξει.

<sup>\*)</sup> πεινήσεις άλλ' έπανίστω. Draftisch ausgeführt bei Aristophanes, ebenda v. 539 ff.

<sup>4)</sup> Bur Beleuchtung ber jogialen Frage S. 33 vgl. S. 77 ff.

elender Freiheit zu leben 1), wie hatte da die fogiale Werthung bes freien Arbeiters eine wesentlich höhere sein fonnen, als die bes unfreien.

Man sieht: es sind durchaus realistische Erwägungen und positive soziale Thatsachen, auf welche sich die bekannte Ansicht des Aristoteles stüßen kann, daß auch das freie Arbeitsverhältnis in gewissem Sinne etwas von Sklavenverhältnis an sich habe?). Ja, es läßt sich sogar verstehen, wie er dazu kommen konnte, die Herrschaft des Herrn über den Sklaven (die dozzi deaucorizi) und die des Arbeitzebers über den Arbeitznehmer als gleichartig zu behandeln, und den Hauptunterschied nur darin zu sehen, daß der unfreie Arbeitze einem bestimmten Geren dient, der freie jedem beliebigen! Diese aristotelische Anschauung ist der allerdings schroffe und übertreibende, aber in gewissem Sinne nicht ganz unzutressende — Ausdruck der Thatsache, daß der besitzseiter und Lohnhandwerker

<sup>1)</sup> Κ. 3, 265 ff 1093. Über das vertragsmäßige Eingehen harter Dienstverhältnisse vgl. die allerdings einer späteren Zeit angehörige, aber allgemein gültige Stelle bei Dio Chrysostomos, Or. 15, 241 Μ.: μυρίοι δίπου ἀποδίδουται έαυτους έλεωθεροι οντες. ώστε δουλεύειν κατά συγγραφήν ένίστε ὑπ' ουδενί τῶν μετρίων ἀλλ' ἐπὶ πᾶσι τοῖς χαλεποτάτοις. — und Libanius 2, 652 α: λιμοῦ δὲ φόβος... ὑ ἡμέτερος δεσπότης. Bgl. Epittet, Diss. 4, 1, 34.

<sup>2)</sup> Eine Ansicht, die er allerdings übertreibend auf die Lage aller Handarbeiter, auch der selbständigen Handwerfer ausdehnt. Bgl. Pol. 1, 5, 10. 1260 b.: δ γάο βάναυσος τεχνίτης άφωρισμέτην τινά έχει δουλείαν. 3, 2, 8. 1277. Das δίνασθαι και ήπηρετείν τας διακονικάς πράξεις als άνδραποδαδες bezeichnet. Die χερνήτες gehören zu den δούλου είδη.

<sup>\*)</sup> Pol. 3, 3, 3. 1278 a: τον δ' ἀναγκαίων οἱ μὲν λειτουργούντες τὰ τοιαῖτα δοῦλοι, οἱ δὲ κοινῆ βάναυσοι καὶ Ͽῆτες. Ungejähr dasjelbe fagt der Secrétaire générale de la société d'anthropologie, Professeur à l'École d'anthropologie Letourneau in jeinem 1897 eridienemen Berte L'évolution de l'esclavage in dem Motto des Titelblatts: De manière ou d'autre avec plus ou moins de brutalité, la somme du labeur nécessaire au maintien de sociétés a, presque toujours, été imposée à une fraction seulement des populations, c'est-à-dire a été servile. Pur daß hier als "brutal" beflagt wird, was Ariftoteles als Naturthatjache einfact hinnimmt.

bei aller rechtlichen Freiheit thatfächlich unfrei ist. Sie tennzeichnet scharf die wirkliche materielle Unfreiheit bes Besitz losen gegenüber dem Arbeitsherrn, der über sein und zeiner Familie tägliches Brod gebietet. Wie oft mag ber fleine Mann felbst die Wahrheit des ariftotelischen Wortes an fich empfunden haben, daß, was sich nicht felbst zu genügen vermag, unfrei ist'). Daß übrigens Aristoteles damit nur einer weitverbreiteten Amschauungeweise Ausbruck verliehe zeigt die Definition bes Begriffes "Lohnarbeiter", die uns in einem antifen Wörterbuch erhalten ift. "Es find Freie, die aus Armuth um Geld fich zu iklavischen Diensten verstehen"2). Daher hat sich auch ein Mann, deffen politischer und jozialer Standpunkt von dem bes Aristoteles grundverschieden war, der Demokrat Demosthenes, in ganz ähr lichem Sinne babin geaußert, bag gar viele niebrige Beicafte, die eigentlich Sklaven zukommen, auch den Freien durch die Armuth aufgebrungen werden, um beffentwillen man fie billigerweise bemitleiden follte!3)

Sbenso ist es ein Symptom der durch die Sklavenwirthichaft allerdings verstärkten, aber der einseitig kapitalistischen Aufjassung überhaupt entsprechenden Herabdrückung des Arbeiters zum Produktionswerkzeug, daß auch für die rechtliche Auffassung des Lohnverhältnisses der freie Arbeiter unter einem Gesichtspunkt erschien, der ihn in gewisser hinzicht ebenfalls auf eine Stufe mit dem Sklaven stellte. Das griechische Recht behandelte den Lohnarbeiter in derselben Weise als Arbeitsware, wie die Menschen

<sup>1)</sup> U. a. D. 6, 3, 11. 1291 a: τὸ δὲ δοῦλον ούκ αὕταρκες.

<sup>\*)</sup> Bollur 3, 83: ελευθείων εστὶν ἐνόματα διὰ πενίαν επ' ἀγγοίφ δουλευώντων. Bgl. daşu die Äußerung von Rennauld in der Nouvelle Encyclopædie, Artifel Bourgeoisie: Pourquoi tous les citoyens ne sont-ils pas personnellement libres? Parce qu'il y a qui, pressés par la faim, se voient forcés de se vendre au premier marché, qu'ils rencontrent. — Ces hommes, je le répète, ne sont pas des citoyens personnellement libres.

<sup>\*) 57, 45:</sup> πολλά δουλικά [καὶ ταπεινά] πράγματα τοὺς έλευθέρου ή πενία βιάζεται ποιεῖν, έφ' οἰς έλεοῖντ' ᾶν ἀ ἄνδρες Αθηναῖοι δικαιότερον, η πουσαπολλί οιντο.

e, den Sflaven, indem es den Arbeitsvertrag unter den riff der Miethe subsumirte. Man "miethete" einen Tageier, Arbeiter, Diener u. j. w. genau so, wie man ein Pjerd, n Esel, einen Sflaven miethete.).

Es folgt nun aber aus ber Ratur bes Abhangigfeiteverhalt= s, in welchem fich die bloge Arbeitstraft gegenüber bem Befit ibet, noch ein Beiteres. Dasfelbe führt nämlich dazu, daß in ben Mugen ber Besitzenden die Sandarbeit überhaupt eine Beichäftigung ber Abhängigen, Die handarbeitende Rlaffe eine abhängige und untergeordnete ericheint: Damals genau ie - heute, nur daß allerdinge biefe in ber entwidelten ur bei ben höheren Rlaffen allezeit hervortretende Difachtung Dandarbeit damals noch verschärft wurde infolge ber maffenn Ausübung Diefer Arbeit durch rechtlofe Menichen. Die findung für bas, mas Standesehre ift, bas Befühl, fich felbft in r Arbeit geehrt zu wiffen, bas erhebenbe Bewußtsein, einen len Beruf auf bas Befte zu erfüllen, fonnte ba, wo der freie itemann auf feinem Bege jo oit ben Stlaven neben fich nicht nur in dem Lohnarbeiter, jondern auch in dem fleinen werfer ichwerlich recht auffommen, mochte immerhin ein i im Schurgfell felbft bie Rednerbuhne befteigen. e fich ja felbst ein großer Theil des Sandwerkerstandes , daß auch ihm, wenn nicht die Abhangigfeit von einem inen Arbeiteherrn, jo boch die Abhängigfeit vom Broterwerb polle politische und geiftige Bethätigung verwehrte"), daß für ihn bas Princip ber Freiheit und Gleichheit gleichfalls empfindliche Ginschränfung erlitt.

All' das muß man sich vergegenwärtigen, um das illusorische ient in der Anschauungsweise zu erkennen, welche die oben

<sup>\*)</sup> Bie wenig übrigens selbst dies spezifisch "antit" ist, zeigt z. B. die ache, daß R. F. hermann in den Rechtsalterthumern den Lohnvertrag dem Kapitel "Miethe" behandelt, ganz entsprechend der herrschenden saulfassung.

<sup>2)</sup> In dieser hinsicht enthalten die befannten Urtheile der Gebildeten die Birtungen der handarbeit (a. B. in Tenophon's Ofonomit 4, 2) viel Bahres, über das nur ein doftrinarer Optimismus wegiehen fann.

charafterifirte Lobrede auf die Demofratie zum Ausbrud bringt. Und die von einer sozialen Betrachtung der Dinge ausgehende Staatstheorie hat denn auch nicht verfehlt, diese Musionen eines einscitig politischen Dottrinarismus grundlich zu zerftoren. Da Gegensat zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen bem politischen Freiheits und Gleichheitspringip einerfeits und ber im fogialen Organismus herrschenden Unfreiheit und Ungleichheit andrerseite hätte gar nicht klarer und schärfer dargelegt werden können, ali es von Aristoteles in der Politik geschehen ist. — Wenn in Staate möglichste Gleichheit und Brüderlichkeit bestehen soll fagt Aristoteles - so ist ba, wo starte Begenfage von Am und Reich sich finden, die Berwirklichung diefer Prinzipie Denn die Besithlosigfeit nothigt die Armen & bemütigender Unterwürfigfeit1). Die Abhangigfeit von den Reiche bringt fie in eine Lage, in der fie fich von den letteren b herrschen lassen müssen, wie die Stlaven von ihren Herren, zum viele Reiche eben nur so zu herrschen gewohnt find, wie hern Es entsteht jo im Staat ein andrer Sta über Stlaven 2). (wir wurden fagen eine "Gefellichaft") "nicht von freien Manner fondern von Berren und Knechten, von benen biefe mit Di gunft zu jenen empor und jene mit Berachtung auf biefe bera feben" b), ein Buftand, ber von Bleichheit und Bruberlichkeit w entfernt ist!4) - Und Aristoteles gieht auch sofort bie Co seguenz dieses Widerspruchs. Er meint: wer nicht über e gewisses Mag von Besit verfügt, vermöge bessen er sich wirkli frei und als Gleicher unter Gleichen fühlen kann, wer insbesonde einem wirthschaftlichen Dienst= ober Abhangigfeitsverhaltnis fi

<sup>1)</sup> Sie werden raneivol liar. G. Bol. 6, 9, 5. 1295 b.

<sup>2)</sup> Ebenda, ώσθ' οί μὲν ἄρχειν οἰκ ἐπίστανται ἀλλ' ἄρχεσθαι δο λικὶ,ν ἀρχήν, οὶ δ' ἄρχεσθαι μὲν οἰ δεμιὰ ἀρχήν, ἄρχειν δὲ δεσποτικήν.

<sup>9)</sup> γίνεται οὖν [καὶ] δούλων καὶ δεσποτῶν πόλιε, ἀλλ' οὖκ ἐλευθέρα καὶ τῶν μὲν φθονοῦντων τῶν δὲ καταφρονούντων.

 <sup>4)</sup> ἃ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολετικῆς ἡ γὰρ κοινε νία φιλικόν. — βούλεται δέ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁμοίων ὅ μάλιστα.

2 10

祖 年 第 月 日 五 日

unterwerfen muß, der ist nicht besähigt dur Ausübung der Pflichten und Rechte, welche der hellenische Staat seinen Vollbürgern übertrug. Denn wie kann man einmal Herr und dann wieder Diener sein?"2)

Bas hatte der doktrinäre Liberalismus der politischen Demokatie gegen diese Logik vorzubringen? Er mochte dem Besitslosen noch so eindringlich die Lehre predigen, daß Arbeit und Armuth feine Schande sei; die demokratische Gesetzgebung mochte den kleinen Mann direkt durch Strasandrohungen gegen die Berächtlichmachung seiner Berussarbeit schützen, wie konnte sie gegen die Macht brutaler ökonomischer Thatsachen auskommen? Bas hatte die von ihr proklamirte Ehre der Arbeit zu bedeuten, wenn die Borkämpser des demokratischen Princips selbst den Armen, der niedrige Arbeit thun mußte, als des Mitleides werth beklagten?

Auf der Agora mochte sich der Besissose an den Schlagwörtern der Freiheit und Gleichheit berauschen, mit denen die Demagogen auf der Pnyx umsichwarsen, — auf der Bühne, die das Leben bedeutete, klang es ihm ganz anders in die Ohren! Dier konnte er in immer neuen Wendungen von dem hören, was ihm selbst im Kamps und in der Not des Lebens tausendsach zum Bewußtsein kam, von den Fesseln und Banden, mit welchen die gesellschaftliche Unsreiheit und die Naturthatsache der Umgleichheit des Menschenwesens seinen Freiheitsstolz und sein tropiges Gleichheitsgesühl niederhielt, von der Mißachtung seiner Umut und Niedrigkeit: "Wir leben nicht, wie wir wollen, wendern wie wir können?)." — "Das Geld ist Blut und Seele den Sterblichen. Wer das nicht hat, der wandelt unter Lebenden wie ein Toter\*)." — "Auch der Stlave wird geehrt, wenn er

<sup>1)</sup> ta leya tur aexouieur ortus teine geeignete Grundlage des Bollbiltgerthums! Bol. 3, 2, 9. 1277 b.

<sup>2)</sup> γενέσθαι τότε μέν δεσπότην τότε δε δούλον. Ebenda.

<sup>5)</sup> Menander K. 3, 17 fr. 50.

<sup>1)</sup> Timoffes K. 2, 466 fr. 35:

Τ'άργιοιον έστιν αίμα και ψυχή βροτοίε.

zu Reichthum gelangt, der Freie, der arm ist, gilt nichts". — "Arm sein heißt mißachtet und ehrlos sein". — Und der Arme selbst hat nur zu oft das Gefühl, daß "alles auf ihn herabsieht". — "Einsam ist der Mann, der im Elend ist". — "Biele zwingt die Armuth — wider die Natur — sich mit Dingen abzugeben, die ihrer unwürdig sind". Und was dergleichen Klagen mehr sind.

Die thatsächliche materielle Unfreiheit bes Besitzlosen, die Thatsache, daß das Bewußtsein, Burger eines "freien" Gemein-wesens zu sein, für den Menschen nicht ausreicht, daß der Mensch auch zu leben haben muß, sie fann kaum schärfer zum Ausdruck gebracht werden.

"Aber", — sagte die Doktrin zu den Armen, — "unser freies Gemeinwesen gibt Dir ja freie Bahn, Dich emporzuarbeiten. Es ist eine Schande, wenn Du es nicht thust." Denn dem Trägen hilft Gott nicht'). Ein seltsamer Optimismus in einer Gesellschaft, in welcher der Arbeiter meist eben nur ein Werkzeug sur den Besitzenden war, um selbst auf der Leiter des Reichthums rascher emporzuklimmen, während der Besitzlose mit einem Lohne abgesunden ward, bei dem die Möglichseit, durch Tüchtigkeit und Fleiß vorwärtszukommen, entweder ganz ausgeschlossen oder eine äußerst beschränkte war! Als ob es überhaupt bei der grausamen Kargheit der Natur jemals eine Gesellschaft geben konnte, in der die Goldbecke, an der Alle zerren, nicht zu knapp wärt! Wie oft mochte an dieser Naturthatsache und an der Übermacht

<sup>1)</sup> Euripides, Trag. Graec. fr. (Naud) S. 320 fr. 143.

<sup>2)</sup> Euripide8, ebenda S. 373 fr. 364, 16: εν τῶ πένεσθαι δ'έστὶν ή τ' ἀδοξία. κὰν ή σοφύςτι; ή τ' ἀτιμία βίου.

 <sup>3)</sup> Menander K. 3, 5, fr. 6:
 Πρὸς ἄπαντα δειλὸν ὁ πένης έστὶ γάρ
 καὶ πάντας αίτοῦ καταφρονεῖν ὑπολαμβάνει.

<sup>4)</sup> Philemon K. 2, 574 fr. 105.

<sup>5)</sup> Timolles, Bont. K. 2, 463 fr. 28: Πολλούς γὰρ ἐνίοθ ἡ πενία βιάζεται ἀνάξι αὐτάν Εργα παρά φύσω ποιείν.

<sup>6)</sup> Menander K. 3, 296 fr. 1110: Θεος δε τοις άργουσιν οι παρίσιαται.

er geschichtlich gegebenen Besitverhältnisse über die besitslose theit, des großen Kapitals über das kleine alle Arbeitsenergie is wirthschaftlich Schwachen, all sein Sehnen nach Freiheit und selbstbestimmung zu Schanden werden! Wie viele mögen es isch empfunden und erlebt haben, daß nicht das Geset, welches sich selbst gegeben, sondern jene anderen mächtigeren Gesetz, elche die Größe und Bertheilung des Arbeitsertrages bestimmten, ver die Freiheit und Selbständigkeit des Bürgers entschieden. ser traf ja recht eigentlich das zu, was Roscher einmal von esem Widerspruch in der Demokratie gesagt hat, daß "alle leichheit vor dem Gesetz, alle aktive Betheiligung am Staat für Masse papierne, ja aufreizende Phrase ist, wenn der Arbeitsshu nicht hoch steht".)

In der That, nur zu treffend hätten die von der Bucht rthschaftlicher Machtverhältnisse und unabänderlicher Naturatsachen niedergehaltenen Schwachen der Gesellschaft jener twistischen Ausserderung zum frischen fröhlichen Bettbewerb: Borte der Dichter und Beisen des Bolkes entgegenhalten nien: "Bie kann man über den Kamm der Bogen hinwegzeiten? Unsere Armuth flieht der Segen"2). — "Die Armuth unser größter Widersacher"3). — "Den Geringen pflegen Götter auch nur Geringes zu geben"4). "Das Lebensschiffen des Armen hält sich bescheiden die Küste entlang; das ben der Reichen dagegen gleicht der Fahrt über die hohe Seemen ist es leicht, Taue auszuwersen, zu landen und ihr Schiffs den bergenden Strand zu bringen — nicht so dem Armen"5).

Budem war es wirklich die intellettuelle und moralische

<sup>1)</sup> Grundlagen, 22, Huft. 1, 523.

<sup>\*)</sup> Euripides, Trag. Graec. S. 341 fr. 232.

<sup>2)</sup> Diphilos K. 2, 574 fr. 105:

Πενίας οδδείς έστι μείζων πολέμιος.

<sup>4)</sup> Kallimachos bei Athenaus, Flor. 96, 12:

Aiel tois pungois punga Sidorai Deol.

<sup>5)</sup> Urijtonpmos bei Uthenaus a a, D. S. 29: "Οτι πλῷ ἐοικε τῷ παρὰ ὁ τῶν πενήτων βίος, ὁ δὲ τῶν πλουσίων τῷ διὰ πελάγους τοῖς μέν ῥάδιὸν ἐστι καὶ πείσμα βαλεῖν καὶ προσχεῖν καὶ νεωλκῆσαι τοῖς δ' οῦ.

Erfolge minkten? Erwiesen sich nicht oft genug Diejenigen als bie stärksten, welche in der Berfolgung ihrer Ziele am fkrupellojesten verfuhren, dem Beiste der Gleichheit, Brüderlichkeit und Gerechtige feit thatsächlich am meisten Hohn sprachen? Ift boch bas bije, maßlos übertreibende Wort von ber "Million, die man nicht erwirbt, ohne mit bem Urmel bas Buchthaus zu ftreifen", bem Sinne nach schon damals ausgesprochen worden! "Gerade die größten Schurken", - heißt es bei Euripides, - "führt der Reichthum in die ersten Reihen1)." Und bei Menander: "Rein braver Mann ift je schnell reich geworben!""). - "Ich", - flagt ber arme Bauer bei Aristophanes, - "ein gottesfürchtiger und gerechter Mann, war arm und lebte fummerlich!" "Reich fab ich Andere: Tempelräuber, Rednervolf, Betrüger, Splophanten, Schurten3)." Es brangt fich ihm durchaus nicht die perifleische Ermagung auf, daß es schimpflich sei, sich nicht aus der Armuth herauszuarbeiten. Der Gedanke hätte ihm wie Sohn geklungen. Er legt sich vielmehr die Frage vor, ob nicht der Arme beffer thate,

> "Bu ,andern seine Art", und ein Schuft zu werben, gottlos, heillos ganz und gar, wie jest in der Welt sich fortzubringen nötig scheint \*)."

Man denke sich in die von Plato geschilderte Lage eines armen Handwerkers hinein, der nicht im Stande war, das sur seinen Betrieb nöthige Kapital aufzutreiben und der so bei aller Geschicklichkeit nicht vorwärts kommen konntes). Was hatte der Mann von der Freiheit und Gleichheit? Sie konnte ihm wohl gelegentlich die Genugthuung verschaffen, einen reichen Mann mit "'nem Bienenstock Goldes") im Gericht zu seinen Füßen zittern zu sehen oder auf der Agora den reichen Leuten den

Trag. Graec. fr. N. S. 309 fr. 96: τὸν γὰρ κάκιστον πλοῦτος εἰς πρώτους ἄγει.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) K. 3, 84. fr. 294:

ούδεὶς έπλούτησεν ταχίως δίκαιος ών.

<sup>3)</sup> Πλοίτος v. 29 ff.

<sup>4)</sup> v. 36 ff.

<sup>5)</sup> Rep. v. 421 c.

<sup>6) ,</sup>σίμβλον χρημάτων, Aristophanes, Bespen v. 241.

dern zu zeigen, vor dem sie sich ducken und den sie mit öffentschen Spenden bei guter Laune erhalten muffen '). Aber diese ganze Herrlichkeit und die schöne Gelegenheit des Reichthums ihhhnen", verkehrte sich für ihn draußen in ihr Gegentheil, i sie weder die Folgen seiner Besitzlosigkeit, noch die Höhe des inssußes beseitigen konnte. Wie oft mochte dieser wirthschaftsche Druck dem freditbedürftigen kleinen Mann draußen im Leben seselbe traurige Rolle des demüthigen Bittstellers aufdrängen', ber sich der Reiche vor ihm im Dikasterion herbeiließ!

Wo gab es überhaupt ein Lebensgebiet, auf dem dieser Widerruch zwischen der politischen und der wirthschaftlichen Geselljast nicht klar zu Tage getreten wäre? Eine Gesellschaft, in der
h neben Besitzern glänzender Herrenhöse und vieler Morgen
ndes in dürftigen Hütten arme Tagelöhner und Zwerggütler
nden, große Handelsherren neben ärmlichen Krämern, Fabrinten und Unternehmer, denen die Arbeitskrast von Hunderten
1 Gebote stand, neben hart arbeitenden Kleinmeistern und Lohnbeitern, — eine solche Gesellschaft konnte sich unmöglich eine demoatische nennen; wie denn überhaupt auf der Höhe der Kultur
e Gesellschaft niemals im wirthschaftlichen Sinn eine demokraiche sein kann.

3mar ftanden alle bieje Elemente auf einem für Alle gleichen echtsboden 4): Der fleine Landwirth und Sandwerfer genoß

<sup>1) .</sup> Butian: "Ονειφος ή άλεκτουών 21: σὰ μέν τοῦ δήμου ὧν αβὰς ές ἐκκλησίαν τυραννήσεις τῶν πλουσίων, οἱ δὲ φρίττουσε καὶ ὑπο-ήσσουσε καὶ διανομαϊς ἱλάσκονταί σε.

<sup>\*)</sup> Bon dem proletarischen Richter sagt Aristophanes, Bespen v. 575: οὐ μεγάλη τοῦτ' ἐστ' ἀρχὴ καὶ τοῦ πλούτου καταχήνη. Bgl. ch 'AG. πολ. 1, 16, 18 und Blato, Theät. S. 172e.

<sup>\*)</sup> Über diese Unterwürfigkeit der Armuth f. Plato, Leg. S. 729a und istoteles, Pol. 6, 9, 3. 1295 b.

<sup>4)</sup> Euripides, 'luer. v. 429 ff. :

<sup>. . .</sup> δ τ' ἀσθενής

ο πλούσιος τε την δικην ίσην έχει

τικά δ' ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι έχων.

<sup>409: ...</sup> οὐχι τῷ πλοίτῳ διδούς

τὸ πλείστου, ἀλλὰ χώ πένης έχων ίσου.

dasjelbe Maß von Freiheit in der Verwerthung seiner wirthichaft lichen Kräfte, wie der große Rapitalbesitzer. Aber dieje Freiheit wirkte wirthschaftlich nicht ausgleichenb. Sie hatte ja für ben wirthschaftlich Schwachen nicht den gleichen Werth, wie für ben Starten. Da die Produftivfraft bes Rapitals in progressivem Berhaltnis zu feiner Große zunimmt, bat ber großere Besit vor dem fleinen im Wettbewerb ein Bebeutendes voraus, und er fann gerade auf dem Boden des gleichen Rechts und der gleichen Freiheit für Alle diese Überlegenheit am erfolgreichsten zur Geltung bringen. Wie jehr ihm das auch bamals geglückt ist, haben wir gesehen. So wirkte das Freiheits und Gleichheitsprincip ber Demokratie in der Bolkswirthichaft als ein Moment der Unfreiheit und Ungleichheit. Je weiter ber Spielraum mar, ben ber freie Bolfestaat der Entfaltung aller individuellen Unlagen, ber Bethätigung jeder menichlichen Kraft gemährte, um fo rajder und schroffer mußten sich auch die Unterschiede herausbilden, und zwar gerade die des Besitzes 1). Daher war in der entwickelten Demofratie bas Endergebnis bies, bag biefelben Bolfsgenoffen, bie durch die fortschreitende Demofratifirung aller politischen Institutionen immer mehr Freiheit und Bleichheit gewonnen hatten, vielfach zugleich unfreier und unter fich in hoberem Grabe ungleich murben.

Man sieht: Wir begegnen schon hier demjelben Widers fpruch der wirthschaftlichen Entwicklung mit dem politischen Entwicklungsprincip der Freiheit und Gleichheit, den man als einen spezifisch modernen zu betrachten gewohnt ist<sup>2</sup>).

Ift nun aber biefer Widerspruch bem Hellenen auch wirklich in bem Grabe zum Bewußtsein gekommen, daß er zu einem Problem für sein Denken, zur fozialen Frage wurde?

Die Antwort kann für ben nicht zweifelhaft fein, ber fich erinnert, was wir uns bereits bei ber Darstellung einer alteren

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung Plato's in seiner Kritit der tapitalistischen Gejellschaft (Rep. S. 552 a f. 556 a), daß gerade durch die Freiheit "die Einen überreich, die Anderen dagegen gang arm werden".

<sup>2)</sup> Co 3. B. Scheel, Die Theorie ber jogialen Frage S. 16.

Epoche als das unvermeidliche massensinchologische Ergebnis der ganzen jozialen und politischen Atmosphäre des hellenischen Stadistates vergegenwärtigt haben. Wenn in dieser Atmosphäre schon die attischen Feldarbeiter des 6. Jahrhunderts durch die Konsequenz des eben erst auftauchenden demokratischen Gedankens azugekommen waren, die ganze bestehende Wirthschafts- und besellschaftsordnung in Frage zu stellen, wie kann dann Jahrunderte später auf dem Höhepunkte der Demokratie der Masse ist elemen Widersprüche gesehlt haben? Widersprüche, die doch löst die Reslezion der Besitzenden bis zu einem gewissen Grade is solche anerkannte?

Muf ber Sohe bes bemofratischen Bewußtseins, welches in er Bevölferung der Induftrie- und Sandelerepublifen des 4. Jahrunderts lebte, war die Empfindlichkeit für alles, was diefes ewußtsein verlegen tonnte, gewiß eine ungleich größere, als bei n gebrudten und über bas Land bin gerftreuten Feldarbeitern r folonischen Beit. "Die Freiheitsliebe" — fagt Blato macht die Seele ber Burger fo reigbar, bag fie, wenn jemand uch nur irgend etwas auf Sflaventhum Sindeutendes ihr guuthet, ergrimmt und es fich nicht gefallen lagt; und fie fumern fich gulett meber um geschriebene noch ungeschriebene Bejete, amit nur nichts in irgend einer Beije ihnen gebiete"3). Bubem urde dieje reigbare Bemuthestimmung auf eine barte Brobe ftellt, wenn ber Proletarier und Arbeiter in ben Centren ber abtischen Bivilijation seine Lage mit der jener glücklichen Minderit verglich, die hier den Glang und Benug ihres Uberfluffes cht neben feiner Urmuth und feinem Elend gur Schau trug.

Der Poet, von dem man gesagt hat, daß es zweifelhaft sei, i er das Leben oder das Leben ihn nachgeahmt habe, hat auch in treffenden Ausdruck für das gefunden, was bei solchen Berseichen in der neids und haßerfüllten Seele des Proletariers

<sup>1)</sup> drartiogeiel G. die Augerung bes Ifotrates oben G. 239 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Rep. S. 563 d; vgl. über biefen Beift ber Ungebundenheit auch nophon, Memor. 3, 5, 5.

vorging. "Wer arm ist" — heißt es bei Menander — "und in der Stadt leben will, der wünscht selber Trübsal auf sich herab. Denn wenn er auf die Leute sieht, die im Genusse schwelgen und ein Faulenzerleben führen können, dann kommt ihm so recht zum Bewußtsein, wie elend und jammer-voll sein Dasein ist.)."

Man begreift bei solcher Stimmung, wie ein Bolkeredner bem Demosthenes einen Borwurf baraus machen konnte, daß er sich in einer Sänste nach dem Piräeus tragen ließ und so die Noth der Armen verhöhnt habe. hat doch ein anderer (Lysurg) ein Gesetz durchgebracht, welches den Frauen verbot, im Wagen zur heiligen Schau nach Eleusis zu sahren, damit bei dem seitlichen Anlaß die Frauen des Bolkes von den reichen Damen nicht in den Schatten gestellt würden.

Am lebhaftesten reagirte natürlich ber in Fleisch und Blut bes Bolkes übergegangene bemokratische Gedanke gegen die Abhängigkeit und Unfreiheit, die uns auf dem Gebiete des Arbeitslebens entgegengetreten ist. Der freie Bürger, der, um mit Aristoteles zu reden, jedem Anderen schlechthin gleich zu sein glaubte, weil er ihm in Einer Hinsicht (vor dem Geset) gleich war<sup>4</sup>), fügte sich nur widerwillig in die Abhängigkeit und Untervordung, die nun einmal das Arbeitsverhältnis unvermeiblich mitsichbrachte. Der Demokrat, der bewußt die Konsequenzen seiner Principien zog, vermochte sich eben nicht als wirklich freier Wann in einem Verhältnis fühlen, in welchem ihm so vieles zugemuthet werden konnte, was "auf Staventhum hindeutete".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. 3, 118. fr. 405 ff.:

Όστις πένης ῶν ζην έν ἄστει βούλεται ἀθυμότερον έαυτον επιθυμεί ποιείν, ὅταν γὰ ο είς τουφῶντα και σχολήν ἄγειν δυνάμενον έμβλέψη, τόθ' αίτον ἔστ ίδείν, ὡς ἄθλιον ζη και ταλαίπωρον βίον.

<sup>2)</sup> Deinard 1, 36: . . . tas των πενήτων απορίας ονειδίζων.

n) Nelian, V. H. 13, 24. — Pseudoplutarch M. 842 a: ... δπως μ<sup>2</sup>,
 ελαττώνται αί δημοτικαί ὑπὸ τῶν πλουσίων.

<sup>4)</sup> Pol. 8, 1, 7. 1307b.

mehr auf ber einen Geite ber fapitaliftische Beift ben llen Egoismus in Bewegung feste, ber in bem Arbeiter Berfzeng für fachliche Brede, ein Mittel gur bochften Butererzeugung erblictte, je flarer es ju Tage trat, wie die industrielle Bejellichaft fich entwickelt hatte, vielmit ber Beftimmung der menschlichen Perfonlichfeit unarer Berbrauch von Menichen, und zwar ein Berbrauch beitenben zu gunften bes Rapitales ftattfand, um fo lebmußte fich in einem freien Gemeinwesen ber Menich in beiter gegen eine folche Ronfequeng bes Urbeitsverhaltniffes men. Gin Sofrates mochte noch jo entschieden betonen, r Arbeitende ja eine fogiale Funftion ausubt, indem er Rügliches schafft1): solange nicht auch für die Ungeweise ber Besitzenden und Gebildeten Die Sandarbeit Iche fogiale Thatigfeit war, fondern wesentlich nur ationsobjett bes wirthichaftlichen Gingelintereffes, folange ber freiheitsliebende Burger Die Empfindung nicht los baß er durch die Eingehung eines Lohn- und Dienftniffes ftets in Befahr gerieth, in gewiffem Ginne ebenfo ache", ale bejeeltes Werfzeug angesehen ober thatfächlich elt ju werben wie der Unfreie. Der befigloje, nur auf ebeitstraft angewiesene Bürger bes hellenischen Bolfsstaates b baber, wenn er einmal auf ber Sobe bemofratischen tfeins angelangt war, die ötonomische Abhangigfeit ber vom Rapital ebenjo als ein Beforderungsmittel ber "Anechtale "Beriflavung ber arbeitenden Rlaffe unter die be-", wie der demofratische Lohnarbeiter der Gegenwart. Die Befigenden und Bebilbeten felbft es gang ungescheut ichen, ja es geradezu als einen Fundamentalfag ber fozialen aufftellten, daß ber freie Arbeiter ein Mann ift, ber aus fich um Gelb gu iflavischen Diensten bergibt, jo tonnten in der That nicht wundern, wenn ber als freier Mann benbe Mitburger, ber ihnen folche Dienfte leiften follte, rhaltnis genau ebenjo anfah.

Tenophon, Memor. 2, 7, 5.

Daß bas bemokratische Bewußtsein weniger ber Sanbarb an sich widerstrebte, als vielmehr dem, was man Dienstiklavenannte: der Fesselung der freien Bersonlichkeit im Arbeitsvertrag, bas geht aus einer kleinen Geschichte hervor, welche Xenoph = in feinen fofratischen Gesprächen erzählt. Gutheros, ein al Freund des Sokrates, war infolge der Katastrophe des athenischen Reiches um seinen auswärtigen Grundbesitz gekommen und da ihm sein Bater in Attika nichts hinterlassen — burch die Roth gezwungen worben, als Handarbeiter fein Brot zu verdienen. Se frates macht ihn barauf aufmertfam, daß ihm bies boch für fein Alter feine Sicherheit gewähre, ba die Kahigkeit zu körperlicher Arbeit bann aufhöre und ibm bann auch niemand mehr werbe Lohn geben wollen. Er wurde beffer thun, fich um eine Stelle bei einem begüterten Mann umzusehen, die er auch im Alter noch bekleiden könne, etwa als Berwalter oder Aufseher über die Av Darauf gibt der stolze Proletarier die überraschende Antwort, es wurde ihm schwer fallen, eine folche Stlaverei gu ertragen!1) Er zieht die gemeine körperliche Arbeit und die Lage bes Lohnarbeiters ber höheren Stellung vor, weil er in einem bauernden und zugleich verantwortungsvolleren Abhangigleits verhältnis diefer Art einer fein Selbstgefühl verlegenden Rritif weniger entgeben ju fonnen glaubt, als in ber Stellung bes Handarbeiters, die weniger Anlaß zum Tadel gibt und & eher möglich macht, sich bemselben durch den Wechsel des Brob herrn zu entziehen 2).

Ein anderes lehrreiches Beispiel für die demokratische Empfindlichkeit der arbeitenden Freien enthält die Erzählung von Aristarch, einem anderen Bekannten des Sokrates. Der Mann hat in der schweren Zeit der "Dreißig Tyrannen" in sein Haus eine Anzahl von weiblichen Berwandten aufgenommen, deren männliche Angehörige nach dem von den Demokraten besetzten Piräeus geflohen waren. Da er sich bald außer Stande sieht,

 <sup>2, 8, 4:</sup> χαλεπῶς ο̂ν, ἐση, ἐγὸ, α Σώκρατες, δουλείαν ὑπομείναιμι.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 5: όλως μτν, εφη, . . . τὸ ὑπαίτιον είναί τινι οὐ πάνν προσίεμαι.

Diergehn freie Berfonen beschäftigungelos in feinem Saus gu ernahren, jo lägt er fich, wenn auch nach tangerem Biberftreben, bon Sofrates beftimmen, Diefelben an die Bollarbeit ju fegen, Damit fie ihren Unterhalt fich felbft verdienen fonnten. Der Erfolg ift ein ausgezeichneter. Das erarbeitete Brod schmedt allen noch einmal jo gut. Seiterfeit und Frohfinn hat die trubfelige Stimmung vericheucht, Die vorher im Saufe geherricht. Dur mit Ginem fonnen fich die arbeitenben Frauen nicht be-Treunden: daß nämlich alle arbeiten follen, nur ber Sausherr nicht, obwohl er ben Ertrag ber gemeinsamen Arbeit mitgenießt. Sie meinen: "Ber nicht arbeitet, foll auch nicht effen")." - Es ift, ale ob fie Broudhon's Philippifa gegen ben Gigenthumer gelesen hatten, ber "erntet, wiewohl er nicht faet, ber verzehrt, wiewohl er nicht produzirt, ber genießt, wiewohl er nicht arbeitet", - ober bie Angriffe ber Saint-Simoniften gegen bas "Borrecht, von ber Arbeit Anderer gu leben", bas "gottlofe Privileg des Müßiggangs!"

Aristarch ist in Berlegenheit, wie er seinen Unternehmergewinn rechtsertigen soll. Er wendet sich an Sokrates, der ihm
als Argument gegen die oppositionelle Theorie seiner Arbeiterinnen
eine Fabel zum Besten gibt: die Schase beklagen sich bei dem
Menschen, daß sie, die so viel Rühliches, Wolle, Lämmer, Käse
produziren, sich ihre Nahrung selbst suchen müßten, während der
Hund, der nichts derart leiste, vom Herrn ernährt werde. Der
Hund erwidert: "Meine Leistung ist der Schutz, den ich euch
gewähre, indem ich über euch wache. Ohne mich würdet ihr
ungesährdet nicht einmal auf die Weide gehen können, also überhanpt nicht existiren." Dagegen wissen die Schase nichts einzuwenden und erklären sich freiwillig damit einverstanden, daß
dem Hunde eine Borzugsstellung eingeräumt wird.) — Daraus
zieht dann Sokrates die Ruhanwendung, der Freund solle seinen
Arbeiterinnen sagen, daß er ihnen gegenüber eine ähnliche Hüter-

Ebenda 2, 7, 12: attionras actor μόνον των εν τη οίκια άργον έσθίειν.

<sup>\*) § 14:</sup> οίτω δη λέγεται και τὰ πρίβατα συγχωρήσαι τον κίνα προτιμάσθαι.

und Berwalterrolle spiele, wie der Hund, und daß sie es daher nur ihm, ihrem Patron, zu verdanken hätten, wenn sie — bon Niemandem beeinträchtigt — in Ruhe ihrer Arbeit und ihrem Erwerb nachgehen könnten 1).

Wir hören nicht, welchen Erfolg Aristarch mit dieser solmtischen Argumentation bei seinem weiblichen Personal gehabt hat. Auf jeden Fall ist sie aber sozialgeschichtlich von hohem Interesse. Denn der große Bahnbrecher auf dem Gebiete der Ethis stellt sich damit grundsäglich auf den Boden derselben Anschauungsweise, in der die Auslehnung der Arbeiterinnen gegen den Arbeiteherrn wurzelte! Er rechtsertigt das Unternehmereinsommen damit, daß es ebenso durch positive Leistungen erarbeitet ist, wie dassenige des Arbeiters. Er gibt also den Arbeiterinnen ohne weiteres zu, daß das Berhältnis von Herrschenden und Dienenden nur in soweit und solange gerechtsertigt ist, als es auf Arbeitestheilung beruht, daß es also aufhört, sittlich haltbar zu sein, wenn Herrschen nicht mehr Arbeiten, sondern nur noch Genießen bedeutet<sup>2</sup>).

Und Sofrates steht mit dieser Anschauung keineswegs allein! Denn das, was in der Seele jener Arbeiterinnen vorging, ift zugleich der Resley einer weitverbreiteten Bolksanschauung. In dem Werke, in welchem Aristoteles vielsach gerade auf solche Anschauungen des Bolkes Rücksicht nimmt, in der Rhetorik, dezeichnet er es als eine Zeitansicht, daß derjenige, welcher nur von der Arbeit Anderer seht, ein Unrecht begehe, daß als wahrhaft gerecht nur diejenigen gelten können, welche selbst arbeiten und unter ihnen wieder vor Allem diejenigen, welche

καὶ σὶ οἰν ἐκείναις λέγε, ὅτι ἀντὶ κυνὸς εἶ φύλαξ καὶ ἐπιμελητί;
 καὶ διὰ σὲ οἰδ' ὑφ' ἐνὸς ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως ἐργαζόμεναι
 ζῶσιτ.

<sup>2)</sup> Rach der Formulirung, welche Brentano, Die Stellung der Gebildeten zur sozialen Frage S. 13, dem gleichen Gedanken gegeben hat.

<sup>3)</sup> Merkwürdig, daß dem Beriasier des Werkes "über die Lehre des Sotrates als soziales Resormspitem" (Döring) die im Text entwidelte soziale geschichtliche Bedeutung der Erzählung von Sotrates und den Arbeiterinnen io gar nicht zum Bewußtsein gekommen ist!

won der Arbeit ihrer Sande leben!<sup>1</sup>) Letteres offenbar deswegen, weil man eben bei dieser Art Arbeit ausschließlich nur "von sich selbst", nicht "von Anderen", d. h. von der Ausbeutung Anderer lebt.

Der große Begenfaß zwischen bem Unspruch bes freien Burgers, fein perfonliches Dafein, beffen Erhaltung und Forderung als Gelbitgwed anerfannt gu feben2), und bem harten Bwang ber wirthichaftlichen Lage, welche ben Befiglofen im Dienfte frember Birthichaft jum Brobuftions werfzeug machte, Teine menichliche Berfonlichfeit rein wirthschaftlichen Intereffen, alfo einem un perfonlichen, fachlichen Moment unterordnete, Diefer ewige Intereffentonflitt zwischen Menich und Dienich tritt Ime hier gum erften Dale in ber Beichichte ber Menschheit flar ausgesprochen entgegen, wenn er auch natürlich ichon einer weit alteren Beit jum Bewußtsein gefommen war. Infofern ift die Auflehnung ber Arbeiterinnen bes Ariftarch gegen bas arbeitslofe Einfommen ihres Arbeitsberrn und die von Ariftoteles bezeugte Opposition ber Sandarbeit überhaupt gegen bie rein fapitaliftische Aneignung bes Arbeitsertrags eine Thatfache von eminenter fogial-pipchologischer Bedeutung. Dier jeben wir an einem flaffi= ichen Beifpiel, daß die "Beschichte bes Sozialismus zugleich die Beichichte bes menichlichen Gelbitbewußtfeins" ift.

Gegenüber der liberalen Wirthschafts- und Sozialphilosophie bes perifleischen Staatsprogramms, die bei aller Bolfsthümlichsfeit in der Prazis doch mehr dem Interesse des gebildeten Mittelsstandes zu gute fam³), taucht hier aus den Tiesen der Gesellschaft

<sup>1) 2, 4, 8. 1381</sup> a: τοιοίτους sc. δικαίους ύπολαμβάνουσι τοὺς μη ἀ φ' 
ἐτέφων ζῶντας: τοιοῦτοι δ' οἱ ἀπὸ τοῦ ἐργάζεσθαι, καὶ τούτων οἱ 
ἀπὸ γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων οἱ αὐτουργοὶ μάλιστα. Es ift unsbegreiflich, daß die Alterthumswiffenschaft diese eminent wichtige Stelle, die 
śreilich mit den herrschenden Anschauungen über althellenisches Arbeitsleben 
unvereinbar ist, bisher jo gänzlich ignorirt hat!

ελευθέσου γάρ το μη προς άλλον ζην. (Aristoteles, Rhetorif 1, 9, 27, 1367.

<sup>3)</sup> Weshalb ja nuch die materielle Staatshilfe in weitem Umfang ergangend eingreisen mußte!

eine neue Lehre auf, in der die Masse der kleinen Leute, der Arbeiter, der Nichtbesitzenden zum Worte kommt und mit einer neuen Forderung auf den Plan tritt, der Forderung der Gerrechtigkeit in der Vertheilung der Güter.

Iedenfalls sieht man aus alledem beutlich genug, daß der Widerspruch zwischen den Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Gesellschaft und den im freien Bolksstaat zum Siege gelangten Ideen dem Bürger dieses Staates in der That hinlänglich zum Bewußtsein gesommen, daß er auch für das volksthümliche Denken ein Problem, eine Frage geworden war. Wenn man daher die soziale Frage der Gegenwart definirt hat als den "zum Bewußtsein gesommenen Widerspruch der volkswirthschaftlichen Entwicklung mit dem als Ideal vorschwebenden und im politischen Leben sich verwirklichenden Entwicklungsprincip der Freiheit und Gleichheit"), so hat man damit auch die soziale Frage gesennzeichnet, welche sich als das Ergebnis der inneren Entwicklung des hellenischen Bolksstaates ebenso nothwendig einstellen mußte, wie im modernen Staat.

Und wie heutzutage, jo wurde damals die joziale Frage alsbald zu einer Rlaffenfrage. Die Ordnung des Guterlebens, aus der sie erwuchs, war dem Interesse eines Theiles der Gesellschaft ebenso günstig, wie dem eines anderen Theiles hinderlich Ihr verdankte eine Minderheit der Gesellschaft auch ohne Arbeit ben Genuß einer gesicherten Existenz und einer geachteten sozialen Stellung. Ihr verdanfte fie die Muge und die foziale Uns abhängigfeit, welche ihr die volle ungeschmälerte Döglichkeit personlicher Entwicklung gewährte, sie im mahrsten Sinne des Wortes "frei" machte. Daher waren die Besitzenden an ber Aufrechterhaltung der geschilderten Güterverteilung auf das Lebhafteste interessirt und ihr Bestreben mar naturgemäß barauf gerichtet, die Herrichaft des Rapitals über das Güterleben, auf der ihre eigene soziale Bosition beruhte, möglichst zu steigern. Die Abhängigkeit der besitzlojen Arbeit von dem Rapital, Die

<sup>1)</sup> Scheel a. a. L. S. 16.

wiele und ökonomische Ungleichheit, also die Fortdauer des Biderspruchs zwischen den Principien des jozialen und denen ves politischen Lebens war hier recht eigentlich ein Klassen nteresse.

Auf der andern Seite standen alle diejenigen, welche sich burch die bestehende Wirthschafts- und Gesellschaftsordnung von dem, was den Einzelnen zur gesellschaftlich freien Persönlichseit nachte, von dem Besitz eines Kapitals oder der Möglichseit, ein olches zu erlangen, ausgeschlossen sahen. Je bitterer es diese Elemente empfanden, daß ihnen die sachliche Unterlage für ein unabhängiges Bürgerthum, für den Bollgenuß aller dem freien Bürger zustehenden Rechte sehlte, je weniger sie sich auf dem Boden der Gesellschafter mußte in ihnen der Wunsch sichen sählen onnten, um so lebhafter mußte in ihnen der Wunsch sich regen, enen Widerspruch möglichst beseitigt zu sehen.

Der Interessengegensat zwischen Reich und Arm machte sich iber naturgemäß am intensivsten gerade da fühlbar, wo sich die Dinge am einseitigsten in kapitalistischem Sinne entwickelt hatten, weil dadurch das im Mittelstand verkörperte, mäßigende und nusgleichende Element, die Klasse derzenigen, welche hoffen dursten, durch ihre Arbeit auf der sozialen Stusenleiter stetig vorwärts zu kommen, notwendig an Bedeutung verlor. Gerieth doch eben dadurch das Großbürgerthum in einen Gegensatz selbst zu dieser in der Erhaltung des Bestehenden interessirten Bolksichicht! Denn ein einseitiges Borwiegen kapitalistischer Tendenzen war a auch der Emporentwicklung wenigstens des niederen Mittelstandes nicht günstig, und es verband daher denselben in diesem Bunte mit der besitzlosen Masse ein gemeinschaftliches Interesse es ein den Reichthum.

Dazu wurde diese Interessengemeinschaft noch weiterhin adurch gefördert, daß die kapitalistische Minderheit vielsach — ei es offen oder versteckt — darauf hinarbeitete, dem Interesses großen Kapitals durch eine Umbildung der Bersassung im dutokratischen Sinne auch die Staatsgewalt zu unterwersen und hm damit das absolute Übergewicht über alle anderen Interssen zu verschaffen. Während man in den niederen Schichten

der Gesellschaft die Ansdehnung der im politischen Leben verwirklichten Prinzipien auf die sozialökonomische Sphäre, die möglichsten Pemokratisirung auch der Volkswirthschaft wünschen mußte, sucht sich hier umgekehrt die in der sozialen Sphäre vorherrichende Wacht das politische Gebiet zu affimiliren, indem sie eben jenen Prinzipien selbst die Daseinsberechtigung absprach und das soziale Entwicklungsprinzip der Ungleichheit und Unfreiheit auch als das politisch maßgebende proklamirte.

Ein Konflift, der unversöhnlich und unlösbar war! Denn er beruhte nicht bloß auf einem materiellen Intereffe, jondern theilweise wenigstens - jugleich auf einem ewigen, niemals ju eliminirenden Element bes Menschenwesens felbst. Es handelte sich hier gleichzeitig um einen Kampf zwischen der aristofratischen auf die Bedeutung der Diftang gerichteten Werthungsweise mit der demokratischen, auf Nivellirung zustrebenden. Und dieser Kampf wird so lange fortdauern, wie die Berschiedenheit der Menschennatur; er fann — wie ein moderner Sozialphilosoph treffend bemerkt hat - im Praktischen nie befinitiv, im Theore tischen nie objektiv entschieden werben. - Und gerade bas bat den Kampf von jeher jo verbittert, ihm so oft das Gepräge von Glaubenstämpfen gegeben; das inftinktive Gefühl der Um möglichkeit einer aufrichtigen Berfohnung und Ausgleichung ber hier sich befehdenden Begenfäte erzeugt eine Stimmung, aus der sich die damals immer leidenschaftlicher werdende Opposition der Masse auf der einen und die surchtbare grundsätzlich volks feinbliche Lojung der oligarchischen Geheimklubs auf der andem Seite1) gur Benüge erklart.

Dazu kam, daß das Kleinbürgerthum, das arbeiten mußte, um zu leben, dadurch in einen gewissen Gegensatz nicht bloß zum Reichthum gerieth, sondern zu der ganzen höheren Schicht, deren Besitz groß genug war, um ein arbeiteloses Einkommen und damit volle bürgerliche Unabhängigkeit zu gewähren. Ber dem Ibeal bürgerlicher Lebenssührung, das dem Bürger des

<sup>1)</sup> S. meine "Geschichte" 1, 154.

bellenischen Stadtstaates vor Angen stand 1), den Maßstab für die Berthung der sozialen Position des Einzelnen entnahm, dem nußte in der That auch die Lage dieser breiten Bolksschicht als ine politisch unbefriedigende erscheinen 2).

Daher die weite Ausdehnung des Begriffes "Armuth", die ür die gesellschaftliche Physiognomie der hellenischen Belt so ezeichnend ist! Bie bedeutsam erscheint es von diesem Gesichtstankte aus, daß, bei Xenophon, Sokrates gelegentlich einer krörterung über den Begriff der Bolksherrschaft, auf die Frage, das denn eigentlich unter dem "Bolk", dem Athen beherrschenden Demos" zu verstehen sei, die Antwort erhält: "Es sind die trmen unter den Bürgern")", und daß dann auf die weitereirage nach dem Wesen dieser Armuth, als "arm" alle diesenigen Beichnet werden, deren Besit nicht groß genug ist, um davon ben zu können"). Sine Ausstalffung, nach der nicht bloß das roletariat, sondern auch das ganze Kleinbürgerthum in einem Litischen Gegensat gegenüber dem Reichthum und dem bloßen enteneinkommen überhaupt erscheint.

Diese ganze, tiefgehende soziale Zerklüftung des hellenischen olksthums muß man sich vor Augen halten, um Aussprüche, e denjenigen Plato's zu begreifen, daß der Staat nicht nur ich den Gegensat von Arm und Reich gewissermaßen in zwei ndliche Staaten auseinander geriffen werde, sondern daß auch

Υτίβτοτεles, Politit 6, 8, 15. 1291 h: ἀντιποιοῦνται δέ καὶ τῆς ετῆς πάντες καὶ τὰς πλεῖστας ἀρχὰς ἄρχειν οἴονται δύνασθαι.

<sup>2)</sup> Schon im 5. Jahrhundert wird auf der Bühne des athenischen beaters (f. Eurspides, Schupslehende v. 414 ff.) die Frage erörtert:

<sup>—</sup> Bie kann das Bolf nur, ist es nicht Im Denken Meister, Meister sein des Staates recht? Es gibt die Zeit, und nicht die Eile, über Nacht Die bessere Einsicht; doch ein armer Bauersmann, Geset, er sei nicht ungebildet, kann den Blid Nicht bei der Arbeit richten auf's Gemeindewohl.

<sup>2)</sup> Mem. 4, 2, 36: τοῦς πόνητας τῶν πολιτῶν.

ποίους δε πένητας και ποίους πλουσίους καλείς; τοὺς μεν, οἰμαι, ἐκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεὶ τελεῖν πένητας τοὺς δε πλείω τῶν ανῶν πλουσίους.

diese beiden Theile wieder durch den Kampf um den Besit in viele seindliche Interessentreise gespalten seien. Okonomische Momente sind es, der Gegensat von Besitz und Nichtbesit, von großem und kleinem Kapital, von Kapital und Arbeit, die — wie das ganze Bolksleben — so auch die Scheidung der politischen Parteien und den Ramps auf der politischen Arena mächtig beeinslussen. Es handelt sich hier längst nicht mehr bloß um Fragen des sormalen Rechtes, um Bertheidigung rein politischen Gerechtsame und Gewalten, sondern um wirthschaftliche Interessengegensätze, um die großen Widersprüche des sozialen Lebens.

Je mehr sich aber so die Erkenntnis aufdrängte, daß alle politischen Resormen nicht im stande seien, diese Widersprücke zu beseitigen, je mehr die soziale Erwägung die formal-politische zurückdrängte, um so energischer schritt der hellenische Geist über die politischen Probleme hinaus zur Analyse und Kritik der wirthschaftlichen und der gesellschaftlichen Ordnung. Sine geistige Bewegung, die ihren prägnantesten Ausdruck in dem Saze der eudemischen Sthift gefunden hat, daß "der Renschnicht bloß ein politisches, sondern auch ein wirthschaftliches Wesen ist?).

Geradezu typisch ist in dieser Hinsicht die Art und Beise, wie Plato in der großartigen Kritik der kapitalistischen Gesellschaft den organischen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Pauperismus und das gegenseitige Verhältnis der politischen und wirthschaftlichen Organisationsformen dargelegt hat 3). Die denkbar gründlichste Zerstörung der Illusionen des Bourgeoisliberalismus, wie er uns in dem Programm der dürgerlichen Demokratie entgegengetreten! Zugleich ein überaus bedeutsames Beispiel dafür, wie in dieser Entwicklungsphase der Gesellschaft die höchste Bildung und die über den Klassengeist sich erhebende Intelligenz von den Parteien des Besizes sich lossagt! — Ebenso

<sup>1)</sup> Rep. S. 423 a. Über die Spaltung in Arm und Reich s. auch Aristoteles, Pol. 8, 7, 19. 1310 a.

<sup>2) 7, 10. 1242</sup>a: δ γὰς ἄνθρωπος οἰ μόνον πολετικὸν ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὸν ζῷοι.

<sup>3) 3</sup>m 8. Buch der Politeia. E. Bb. 1 meiner "Geschichte" G. 184 ff.

gehören hieher die Erörterungen der aristotelischen Politik zur Bathologie und Therapie der hellenischen Bersassunstände, die stets zugleich auf den sozialen Körper, auf die Totalität des gesellschaftlichen Lebens gerichtet sind. An einer Fülle von Thatsachen wird hier dargethan, welche gewaltige Bedeutung sür die inneren Wandlungen und Umwälzungen der hellenischen Staatenwelt das sozial-ökonomische Moment, insbesondere die Ungleich heit des Besitzes gehabt hat. Diese letztere ist es, welche nach der Ansicht des großen Beobachters vor Allem die aroße Wasse zum Kampf gegen das Bestehende anreizt und in die soziale Revolution hineintreibt.

Kein Bunder, daß dieses Zeitalter der sozialen Bewegung in der Politik die soziale Ökonomik so mächtig in den Vorderstrund rückt, daß hier die Staats- und Gesellschaftsktheorie die Haftlichen Güter als ein Haupt- und Fundamentalproblem aller Staatsweisheit proklamirt hat!<sup>2</sup>) Ist doch diese Richtung sogar dis zu jenem einseitigen Ökonomismus überspannt worden, wie er uns in der sog. materialistischen Geschichtsauffassung des Marzismus als Ressex der modernen sozialen Bewegung entsgegentritt!

Benn die politischen Kämpse der Zeit ihren Grund in den Sonderinteressen der verschiedenen Gesellschaftsklassen hatten, und wenn das, was den Klassengegensatz unmittelbar erzeugte, die Berschiedenheit des Besitzes war, so sag ja für eine nicht dis auf die letzen Gründe zurückgehende Betrachtungsweise der Bedanke nahe — und derselbe ist auch, wie Aristoteles berichtet, von verschiedenen Theoretisern unumwunden ausgesprochen worden —, daß die eigentliche Ursache alles bürgerlichen Zwistes eben in dem Besitz, in den Eigenthumsverhältnissen gelegen seis).

βοί. 2, 4, 11. 1266 b: στασιάζουσι... οἱ μέν γὰο πολλοὶ διὰ τὸ τερὶ τὰς κτήσεις ἄνισον.

Ebenda 2, 4, 1. 1266 a: δοκεί γάρ τισι τὸ περί τὰς οὐσίας εἶναι
αέχιστον τετάχθαι καλῶς. Das ift auch der Standpuntt Plato's. S. meine
"Geichichte" 1, 206.

<sup>\*)</sup> Ebenda: negt yag roirwe noieta al gaar ras oraneis naeras.

Das Schwergewicht ber politischen Bewegung erscheint hier aus der Politik ganz in die Ökonomie verlegt. Und es war nur eine weitere, unvermeidliche Konsequenz derselben ökonomistischen Sinseitigkeit, wenn zulest die soziale Theorie die wirthschaftliche Differenzirung der Gesellschaft, den Gegensat von Arm und Reich für die sozialen und sittlichen Krankheitserscheinungen der Zeit überhaupt verantwortlich machte und von einer Umzgestaltung des Wirthschaftslebens, von einer Lösung des Berztheilungsproblems nichts Geringeres, als die radikale Beseitigung all dieser Übel erwartete. Sine Hoffnung, welche der von Aristophanes auf die Bühne gebrachte proletarische Kommunismusebenso für sich geltend machte 1), wie der idealistische Sozialismuseines Plato 2).

Und wie in der Theoric, so ist es in der praktischen Bolitik! In der späteren griechischen Geschichte tritt die soziale Frage in der That immer drohender in den Vordergrund. Was sich in dieser Spoche auf der politischen Schaubühne abspielt: die Kämpse der führenden Staaten um die Vormachtstellung, das Auswersen der nationalen Frage gegenüber der nordischen Monarchie, der gewaltige Auswand von geistiger Energie, welche ein Demosthenes in den Dienst dieses für ihn zugleich nationalen und freiheitlichen Interesses stellte, — all das wird an innerer Bedeutsamkeit überragt von der sozialen Bewegung der Zeit.

Mehr als alles Andere hat die Furcht der Besitzenden vor den immer dringender werdenden Ansprüchen der Masse jener Monarchie die Wege nach Hellas gebahnt. Der Geist des Mistrauens und des Zweisels an der Haltbarkeit des Bestehenden, der das bekannte Phosion zugeschriedene Wort eingad — "wir sind verloren, wenn wir nicht bald verloren sind" —, er hat ungleich mehr vermocht, als die Liebe zur politischen "Freiheit", als die genialste Beredsamkeit ihrer Vorkämpser. Zum Königthum nahmen die durch die sozialrevolutionären Tendenzen der Zeit

<sup>1)</sup> S. meinen Auffaß über die soziale Dichtung der Griechen, R. Jahrbb. für das klass. Alterthum 1898 1, 28 u. 35 f.

<sup>2)</sup> G. meine "Geichichte" 1, 201 ff.

edrohten Besitzesintereffen ihre Ruflucht1), bei ihm suchen fie Uen überkommenen antimonarchischen Traditionen zum Trot ben riehnten Schut gegen Die im Rlaffentampf immer haufiger verdenden Gewaltafte ber Butereinziehung, ber Auftheilung bes brundbefiges, der Raffirung der Privatschulden, der Emanzipation es zur Unterstüßung des Umfturges aufgerufenen unfreien Ureiterstandes. Die hochbedeutsame politische Urfunde, welche sich it all diejen Schreden des Rlaffentampfes beschäftigt, die Bundeste von Korinth (vom Jahre 338) verheißt ihre Berhütung und Lampfung mit der gesammten Macht des neuen nationalen Indes"). Und wie jammerlich ift felbst diese scheinbar nicht begrundete Soffnung ju Schanden geworden!3)

Es liegt auf ber Sand, daß in einer Beit, in welcher fich jogialen Brobleme mit folder Bucht bem allgemeinen Be-Bifein aufbrangten, Die früher geschilderten ftaatsjozialistischen ndengen bes hellenischen Stadtstaates wieder intensiver hervorten mußten. In einem Staat, ber niemals bloß eine Organition zu politischen Zweden sein wollte, sondern grundsäglich ne Converanitat über bas Befammtgebiet bes fogialen Lebens tebehnte, bei einem Bolt, das jo fehr wie das griechische in m Glauben an die Bunderfraft bes ftaatlichen Bejeggebungsparates lebte, lag es in der Ratur ber Dinge, bag Alles, mas ien Ausweg aus den jogialen Rothen und Ronflitten ber Beit tite, im namen der Bolfswohlfahrt an das Gemeinwefen pellirte, daß der Ruf nach einer umfaffenden fogialpolitischen thatigung ber Staatsgewalt, einer möglichften Berftarfung und

<sup>1)</sup> Matedonijd gefinnt werden bei Demofthenes (b. b. Truggefandtichaft 295) genannt of mellous row nollow olomeror deir elvar.

<sup>1) [</sup>Demofthenes] 17, 15; fore yao er rais ovrdinais enqueleiodas ε συνεδρεύοντας και τους έπι τη κοινή φυλακή τεταγμένους δπως έν τε κοινωνούσαις πόλεσι τής είρηνης μη γίγνωνται θάνατοι καὶ φυγαί ρά τους κειμένους ταϊς πόλεσι νόμους, μηδέ χρημάτων δημεύσεις, δε γης αναδασμοί, μηδέ χρεών αποκοπαί μηδέ δούλων τελευθερώσεις έπλ νεωτερισμώ.

<sup>2) 07 82, -</sup> beißt es an der ebengenannten Stelle weiter, - rocoiυ δέουσε τούτων τι κωλύειν ώστε και συγκατασκευάζουσεν, ούς πώς προσήμει απολωλέναι.

Ausdehnung ihrer gesellschaftlichen Funktionen immer lauter und allgemeiner wurde. Was wir schon früher als das logisch nothwendige Entwicklungsergebnis der ganzen sozialen Physiognomie des demokratischen Stadtstaates erkannt haben, das bestätigt sich auch hier wieder. Wie schon in den Anfängen, so nehmen jest auf der Höhe der Demokratie die Ideen der sozialen Resormeine sozialistische Färbung an.

Wie intensiv diese Tendenz auf verstärkte Geltendmachung der öffentlichen Gewalt in wirthschaftlichen Dingen gewesen ist, das zeigt schon der bedeutsame Umstand, daß sie selbst Leute ergriffen hat, die in sozialer Hinsicht höchst konservativ dachten und weit davon entsernt waren, die Grundlagen der bestehenden Wirthschafts und Gesellschaftsordnung irgendwie in Frage zustellen.

Ein typischer Vertreter dieses konservativen Staatssozialismus ift der Verfasser der Flugschrift') über die Quellen des attischen Bolkswohlstandes'). Ein Literaturerzeugnis, das sozial-geschichtlich von höchstem Interesse und in dieser seiner Bedeutung noch keineswegs genügend erkannt und gewürdigt ist.

Schon der Grundgedanke, von dem der Verkaffer ausgeht, der Satz: "wie die Regierenden, so der Staat"3), ist überaus charakteristisch für den ganzen Standpunkt, der hier zum Worte kommt. Es ist die wohlbekannte in der Geschichte des Sozialismus zu allen Zeiten wiederkehrende Illusion, daß, wenn die Regierenden nur ehrlich wollten und die nöthige Intelligenz bestäßen, das Haupthindernis für eine befriedigende Gestaltung der Dinge beseitigt sei. Was sollen aber die Regierenden, d. h. hier

<sup>1)</sup> Die Schrift hat die Form einer öffentlichen Rebe, eines an die ganze Bürgerschaft gerichteten Antrages. S. 6, 1: εί γε μέν ταίτα δόξων έμιν πράττειν, συμβουλείσαιμ' κτλ.

<sup>2)</sup> Aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. In Bezug auf die nähere Beitbestimmung, aber nicht in Bezug auf die angebliche Autorschaft Eensphon's theile ich die Ansicht Friedrich's, zu den πόροι des Xenophon, Jahrbb. f. klass. Philol. 1895, S. 695 ff.

<sup>3) 1, 1:</sup> έγω μέν τουτο αξί ποτε νομίζω, οποιοί τινες αν οί προστάται εδοι, τοιαίτας και τας πολιτείας γίγνεσθαι.

machit die von Athen, nach der Meinung des Berfaffers wollen? bie follen fich zu bem einseitigen Ofonomismus befehren, ben ir bereits als das hervorstechendste Symptom der hier geschilerten geiftigen Bewegung fennen gelernt haben: Alfo Bergicht if jede politische Machtentfaltung nach Augen, auf Alles, was gendwie ben Frieden gefährden fonnte. Das Rriegebudget uß möglichft verschwinden, damit die Mittel frei werben gur emirflichung eines umfaffenden fogialpolitischen Aftionsproammes, von bem fich ber Berfaffer nichts Beringeres verfpricht, bie raditale Bejeitigung bes Pauperismus, und bas er guich als ben ficherften Weg zu einer neuen Friedensara bednet. Denn die Armuth ber Maffe, welche die Staatsmanner hens immer wieder verführt habe, Die Macht bes Staates im tereffe diefer Boltsmaffe gur finanziellen Ausbeutung fcmacherer aaten gu migbrauchen1), fei gugleich eine ftete Befahr fur ben ftand bes Friedens"). Dieje Quelle emigen Migtrauens, ber gerechtigfeit und bes Bruberfrieges wurde für immer verftopft erben, und ber Friede bie gange Fulle feines Gegens über ben ausgießen, wenn es gelänge, die Broduftivfrafte Attifas ju entwideln, ju organifiren und ben Ertrag fo zu vertheilen, f alle Burger im Lande felbft genugende Rahrung fanden3).

Damit dies Ziel erreicht werde, verlangt der Berfasser ben "menschenfreundlichen" Besetzen4) zur heranziehung fremder andelse und Gewerbetreibender — eine großartige Ausdehnung r Gemeinwirthschaft des Staates für die Zwecke des Berkehrs d der Produktion. Er meint, da die Blüte der attischen

 <sup>1) 1, 1:</sup> διὰ τῆν τοῦ πλήθους πενίαν ἀναγκάζεσθαι έφασαν ικώτεροι είναι περί τὰς πόλεις.

<sup>\*)</sup> S. 3. B. die Bemerkung des Thukydides 6, 24 über die Motive der affe bei dem sicilischen Abenteuer: δ δε πολύς δμιλος και στρατιώτης έν τῷ παρόντι ἀργύριον οἵσειν και προσκτήσασθαι δύναμιν δθεν ἀίδιον εθοροράν ἐπάρξειν. Bgl. auch Aristophanes, Ritter v. 797.

<sup>5) 1, 1:</sup> ἐκ τούτου ἐπεχείζησα σκοπεῖν εἴ πη δίναιντ' ἄν οἱ πολίται ετρέφεσθαι ἐκ τῆς ἐαντῶν, ὅθενπερ καὶ δικαιότατον, νομίζων, εἰ τοῦτο νοιτο ἄμα τῆ τε πενία ἀὐτῶν ἐπικεκουρῆσθαι ἀν καὶ τῷ ὑπόπτους τε Ελλησιν είναι.

<sup>4)</sup> vzgianara gilár Jowaa.

Bolkswirthschaft auf Schiffahrt und Handel beruht, so tome sich der Staat eine bedeutende Einnahmequelle verschaffen und zugleich diese wirthschaftlichen Interessen fördern, wenn er an den Häfen und in der Stadt staatliche Herbergen und Kausbäuser für den Großhandel, Wohnräume und Buden sür die Kleinhändler errichte und dieselben dann verpachte; wenn er semer durch Ankauf und Bau von Handelsschiffen einen Teil der wichtigsten Betriebsmittel des Handelssewinnes selbst in's Gemeingut hinüberführe. In noch größerem Umsang aber soll der Staat an Stelle des Privatsapitals oder vielmehr neben demselben auf dem Gebiete der Industrie als Unternehmer auftreten.

Der Verfasser weist darauf hin, wie sehr in der Montanindustrie das Privatkapital sich bereichere, indem einzelne große Kapitalisten hunderte von unfreien Arbeitern zusammenkausten und dieselben für die Arbeit in den Silberminen vermiethetert. Dieses Beispiel solle der Staat im größten Stile nachahment, wodurch der Ertrag der nach der Ansicht des Versassers unerschöpflichen Silberbergwerfe in ungeahnter Weise gesteigert und diese ohnehin der Gesammtheit gehörigen Produktionsanlagen in ganz anderer Weise als bisher dem Volkswohl nuhbar gemacht werden könnten.

Zwar vollzieht sich dieses Hineinwachsen in die kollektivistischer Organisation, diese staatliche Centralisirung des wichtigsten Arbeitsmittels nach der Meinung des Versassers nur allmählich, abed doch mit vollkommener Sicherheit. Er beantragt, zunächst nur 1200 Stlaven zu kausen, — nicht viel mehr, als sie bisheschon gelegentlich im Besitz von einzelnen Kapitalisten gewesen — und sie an Unternehmer in die Bergwerke zu vermiethen. Desertrag — ein Obolos auf den Kopf und Tag — würde histeichen, um die Zahl in fünf die sechs Jahren auf 6000 stringen, welche ein jährliches Einkommen von 60 Talenten wersen würden. Allmählich soll dann die Zahl so vermet

<sup>1)</sup> S. oben E. 200.

werben, bag gulet auf jeden athenischen Burger drei Stlaven tommen: also ein Arbeiterheer von mindestens 60 000 Mann!

Ift einmal diefe gewaltige Summe von Broduttivfraften in ber Sand bes Staates vereinigt, bann bat er einen Rentenfond, ber es ihm ermöglicht, jedem erwachsenen Burger wenigstens bas Eriftenzminimum zu gewähren. Alle Burger find zu Staatsrentnern geworben, indem bon nun an jeder aus dem Gemeingut täglich brei Obolen bezieht (ben täglichen Miethsertrag von brei Staatsiflaven), bie ihn gegen ben Sunger ichugen. Dazu tommt, baß bann vielen alt geworbenen Sandwerfern und Arbeitern und anderen, die zu forperlicher Arbeit nicht geneigt ober befähigt find, aber gerne in einem Berufe, ber nur Ropfarbeit verlangt, ihr Brod verdienen wurden, burch ben Staat die nötigen Broduftionsmittel erreichbar werben1). Gie brauchen nur die gebotene Belegenheit zu benüten, Stoatsiflaven zu miethen und in ben Silberminen gewinnbringend zu verwerthen, fo tonnen auch fie 3 ju einer lohnenden Unternehmerftellung bringen. Da ferner in Tolge bes allgemeinen vollswirthichaftlichen Aufschwunges, ben ber unverwüftliche Optimismus des Berfaffers von ber Unnahme feines Projeftes erwartet, auch ber Arbeitsverdienft von Sandwerfern und Lohnarbeitern fich bedeutend fteigern wird, fo fann man fagen: Materielles Elend und wirthichaftliche Roth find aus bem Staate nabezu verschwunden, und ber Urheber biefes Gludes ift offenbar ber Ansicht, die foziale Frage überhaupt gelöft zu haben. Er meint, wenn nur einmal die gange Organisation burch-Beführt ift, fo ift es möglich, allen Athenern aus bem Gemeingut genügende Nahrung ju gewähren2).

Bie nun aber bie enormen Mittel beichaffen, welche dieje BroBartige Ausbehnung bes Gemeinbesitzes und ber Gemein-

<sup>1) 4, 22:</sup> πολλοί δ' είσὶ και αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις γηρασκόντων, τολ οἱ δὲ και ἄλλοι Αθηναῖοί τε καὶ ξένοι οῖ τῷ σώματι μὲν οὖτε βούλοιτ' το δίναιν' ἀν ἐργάζεσθαι, τῷ δέ γνωμη ἐπιμελούμενοι ἡδέως ἀν τὰ τὸς δεια πορίζουτο.

<sup>\*) 4,33:</sup> Και έμοι μέν δη εξοηται ώς αν έγουμαι κατασκυυασθεισης πίλεως ίκανην αν πάσιν Αθηναίοις τροφήν από κοινού καν έσθαι.

wirthschaft ersorberte? Den Versaffer setzt ber Einwand nicht in Verlegenheit. "Es gibt ja genug Kapitalien im Lande!"1)
— Und wie er in seinem kollestivistischen Radikalismus nicht davor zurückscheut, durch die Entsessellung eines übermächtigen Wettbewerbes von Seiten des Staates das Arbeits- und Spekulationsgebiet des Privatkapitals empfindlich zu beschränken, so bedenkt er sich keinen Augenblick, das Privatkapital selbst für die Verwirklichung seines sozialökonomischen Iveales in Anspruch zu nehmen.

Der demokratische Staatssozialismus ist hier schon bei ahnlichen bespotischen Eingriffen in das Privateigenthum angelangt, wie sie in dem Schlachtruf der modernen Sozialdemokratie gegen die bestehende Gesellschaft, in dem kommunistischen Manisest, als Mittel für die Umwälzung der Produktionsverhältnisse gefordert werden. Hier wie dort wird eine starke progressive Besteuerung der besitzenden Klasse in Aussicht genommen. Sie hat für die gesammten Kosten des Resormwerkes auszukommen.

Allerdings meint es unfer Autor bei weitem nicht fo schlimm, wie bas Manifest. Er ist ja konservativer, nicht revolutionarer Sozialift. Er hofft die Reform auch ben Besitzenden vom Standpunft ihres Intereffes plaufibel zu machen. Bas fie opfern, foll ihnen reichlich wieber erfett werben. Denn bie Steuer bezweckt nichts weniger, als eine allmähliche Expropriation ber Besitzenden, sie ist vielmehr im Grunde nur eine Anleibe, welche fich für die Besitzenden als eine ausgezeichnete Rapitals anlage herausstellt. Da ber Sochstbetrag ber Steuer 10 Minen = 6000 Obolen nicht übersteigen joll, und andrerseits jeden Burger, auch bem reichsten, die tägliche Rente von 3 Dbolen \_ also ein Jahreseinkommen von 1080 Cholen zu Theil wird, io bekommt auch der Höchstbesteuerte alliährlich fast den fünftent Theil bes bem Staate geopferten Rapitales wieber gurud; er erfreut sich einer Jahresrente von 18%. Rach unten zu wird aber bas Berhältnis noch gunftiger. Wer 5 Minen (3000 Obolen) beisteuert, erhält schon mehr als ben britten Theil bes Ravitals, nämlich 36% in Form ber Staatsrente als Jahreszins. Die

<sup>1) 4, 22:</sup> πολλά γάρ έστι τὰ ὑπάρχοντα.

meisten Bürger aber würden jährlich mehr als ihr eingelegtes Kapital zurückbekommen. Wer z. B. eine Mine gäbe, beinahe das Doppelte (nahezu 200%) 1). Eine Wertsteigerung des mittleren und kleinen Vermögensbesitzes, die zugleich eine erhebliche wirthschaftliche Kräftigung des Mittelstandes bedeutet hätte.

Der Berfasser meint, wenn man die Summen bedenke, welche die Bürgerschaft bisher oft für einzelne Feldzüge und Flottenscheitionen ausgebracht habe, ohne die geringste Aussicht auf dem Ersat ihrer Opser, so sei die Hossfnung berechtigt, daß jett die Besitzenden — von Kriegssteuern besreit und einen so sicheren großen Gewinn vor Augen — auf das Bereitwilligste ihre Beiträge leisten würden. Sei doch das Gelingen des Planes auch in sosene im Interesse der Besitzenden, als damit zugleich die beste Bürgschaft des Friedens gewonnen wäre. Denn wenn alle Bürger zu Staatsrentnern geworden sind, so sind sie alle am Frieden gleich interessisch, der ihnen allein den ungestörten Genuß in ren Rente ermöglicht?). Auch brauchen sie sich ja jett nicht mehr wie früher durch eine ausbeuterische Machts und Eroberungsschittt ein Einsommen zu verschaffen.

Übrigens will auch unser Autor keineswegs darauf versichten, die Taschen der athenischen Bürger auf Kosten des Ausslandes zu füllen. Er schlägt nur einen anderen Weg ein, als die Vertreter der Machtpolitik, freilich einen Weg, der wieder Techt drastisch zeigt, wie sehr der einseitige Ökonomismus alle anderen Erwägungen, selbst das Gesühl für nationale Ehre und staatliche Würde in den Hintergrund drängen kann. Der Berstastliche Würde in den Hintergrund drängen kann. Der Berstastliche das die möthigenfalls mit Gewalt zu erzwingende Weihülse des heimischen Kapitales, sondern auch auf freizwillige materielle Unterstügung von Seiten des Auslandes! Die

<sup>1) 3, 9</sup> ff.

<sup>\*)</sup> Mit Recht hat Friedrich a. a. D. S. 704 zu dieser Außerung bemerkt, sie erinnert an ben hinweis Bismard's auf die frangofische Staatsrente, die meist in ben händen fleiner Leute fei und baber ein Gegengewicht gegen ben revolutionären Sinn bilbe, weil die Inhaber ber Staatspapiere ein Interesse am Bestand ber Dinge haben.

Aussicht, ihre Namen als die von "Bohlthätern" des athenischen Bolkes inschriftlich verewigt zu sehen, werde nicht nur viele fremde Privatleute, sondern auch manche Stadtgemeinde, ja sogar fremde Könige, Tyrannen und Satrapen bestimmen, Beiträge zu leisten! Aann man sich eine bequemere und billigere Lösung der Magenfrage vorstellen, als diesen Bettel in großem Stile?

Ein Bedenken allerdings drangt sich auf! Die Berwirklichung bes Planes jest nämlich bie Erschließung vieler neuer Minen voraus, und es ist zu befürchten, daß es nicht genug Privatleute geben würde, die geneigt wären, dies Risiko auf sich zu nehmen. Aber auch dafür weiß der Verfasser Rat. Seine Panacee heißt auch hier: Affoziation und Gemeinwirthichaft. An die Stelle des einzelnen Unternehmers tritt bier einfach die Befammtheit. Jeber der zehn Stammesverbände (Phylen), in welche der Staat zerfällt, konstituirt sich als eine große Erwerbs- und Wirthschafts genoffenichaft, welche mit ben ihr vom Staate zugewiesenen unfreien Arbeitern neue Rechen in Betrieb sett. Damit aber die einzelne Bezirksgenoffenschaft bas Rifiko nicht allein zu tragen hat, erfolgt ber Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gejahr aller. Der Ertrag wird unter alle Phylen gleichmäßig vertheilt, so daß das, "was eine findet, allen zu gute kommt" 2). Beispiel mögen dann auch die Privaten folgen, Genoffenschaften bilden und fo "auf gemeinschaftliches Blud mit größerer Sicherbeit es magen"3). Wie Berbundete, je mehr zusammentreten\_ einander stärker machen, so werbe es auch bei biefem wirthichaftlichen Unternehmen geben. Der Gewinn werde um fo große sein, je mehr Theilnehmer gleichzeitig die Arbeit in Angriff nehmen würben4).

<sup>1) 3, 11:</sup> Οίμαι δὲ ἔγωγε, εἰ μελλοιεν ἀναγραφήσεσθαι εὐεργέται εὐε τὸν ἄπαντα χρόνον καὶ ξένους ἂν πολλοὶς εἰσενεγκεῖν ἔστι δὲ ἄς ἂν καὶ πόλεις τῆς ἀναγραφῆς ὀρεγομένας.

<sup>3) 4, 30:</sup> οίτως αν εί μία είροι πάσαις αν λυσιτελές αποδείζειεν.

<sup>3) 32:</sup> ολόν τε δη ούτω καὶ ίδιώτας συνισταμένους καὶ κοινουμένους την τύχην ἀσφαλέστερον κινδυνεύειν.

όσπερ σύμμαχοι αν όσω πλείους συνιώσιν, ίσχυροτέρους αλλήλους ποιόσιν ούτω και έν τοις αργυρείοις όσωπερ αν πλείους έργαζονται, τόσφ πλείουα τάγαθα εξρήσουσί τε και φορήσουσιν.

Der Berfasser ist so erfüllt von den glänzenden Aussichten, die sich ihm hier eröffnen, daß er sich der Hoffnung hingibt, wenn nur sosort Hand ans Werf gelegt würde, werde noch die lebende Generation die Glückseligkeit von Bolk und Staat schauen! Die Götter selbst rust er als Helfer für sein Werk auf. Delphi und Dodona sollen ihm bezeugen, daß das nach seinen Ideen gestaltete Gemeinwesen einer immer besseren und glücklicheren Bustunst entgegengehen werde.).

Es ift nicht ichwer zu erfennen, daß bies gange Projeft eine Utopie ift, fo fehr fich der Berfaffer auch auf Erfahrung und Beschichte beruft. Die Boraussegungen, von benen er ausgebt, die falfche merfantiliftische Grundanschauung, als ob der Bolfereichthum nur auf der Menge des Baargelbes beruhe, der Glaube, daß man an den Silberminen ein unerschöpfliches Patris monium ber Armuth besithe, die gang doftrinare Anschauung, daß bas Gilber auch bei ber ftartften Produttion an feinem Berthe nichts einbulge, ber naive Optimismus, mit bem auf die Betheiligung aller Rreife gerechnet wird, endlich die gahllofen Schwierigfeiten ber Musführung, über die ber Berfaffer ipielend Dinweggleitet, all das lagt feinen Augenblid barüber im Zweifel, Daß wir es hier mit einer ibcologischen Traumerei gu thun Daben, die eine gewiffe Berwandtschaft mit ben feit bem vierten Sahrhundert ja jo gahlreich auftauchenden jogialen Bufunftsbilbern nicht verleugnet. Doch wird bas Intereffe, welches uns Die merfwürdige Schrift einflogt, dadurch nicht vermindert. Bewahrt fie une boch einen Ginblid in bas Berben und Bachjen ber jogialistischen Bebanfenwelt, wie er une bie babin noch nicht möglich war!

Sier sehen wir, wie auf dem Boden der Demofratie aus ber fapitalistischen Birthschaftsordnung selbst mit einer gewissen psychologischen Rothwendigkeit ber Sozialismus herauswuchs.

Der Urheber unferes Projeftes weift mit Recht barauf bin, bag basfelbe gar nicht schwer zu erfinnen gewesen fei, benn es

fnüpfe nur an Berhältniffe an, Die jedermann täglich vor Mugen hatte1). Die Auffassung ber jozialen Frage als einer großen gesellschaftlichen Organisationsfrage, wie sie uns bier entgegentritt, war in der That durch die bestehende Wirthschaftsordnung jelbst außerordentlich nahegelegt. Erinnern wir uns ber großen gewerblichen Produftionestätten, die an die hundert und mehr Arbeitefrafte beschäftigten?), gang besonders ber Montanindustrie mit ihren tausenden von Arbeitern, so haben wir hier ein für den engen Rahmen der Stadtstaatwirthichaft ichon recht beträchtliches Stud foxialifirter Birthichaft vor une. Indem die favitalistische Broduktion eine große Arbeiterzahl gleichzeitig in demselben Arbeitsprozeß beschäftigte, hatte fie ben Arbeitsprozeß jelbit vielfach in einen gesellschaftlichen verwandelt. Soziale Rujammengiehung vieler Arbeiter unter bem Ginen Geichaftsberrn, planmäßiges und centralistisch organisirtes Busammenwirken berjelben in größeren einheitlichen Betrieben, furg bas Rollefti varbeiterthum war ein bemerkenswerther Faftor im Wirthichaftsleben ber Beit geworden. Dazu kommt jene andere Form fozialifirter Birthschaft, wie fie uns in den zahllosen Sozietatsverhaltniffen und genoffenschaftlichen Berbanden entgegentritt, die auch wieder recht eigentlich das Broduft eines hochentwickelten Berkehrs und Birthichaftelebens find. Sier feben wir die Ravitalien jelbi aufammentreten, um einen wirthschaftlichen Ruteffelt zu erzielen. ben der Einzelne für sich nicht zu erreichen vermocht batte, wie Industrielle und andere Unternehmer formliche Ringbilbunger organisiren, um die Breife einer Baare ober eines ganger Bewerbszweiges zu fteigern, ben Bertauf oder Betrieb zu monopolifiren, wie endlich die verschiedensten Berufestande sich je-Bereinen verbinden, die eine dauernde Interessengemeinschaff t

<sup>1) 4, 13</sup> ξ.: ἀπ' αὐτῶν μὲν οὖν έγουγε ἀφ' ὧν μέλλω λέγειν οὐδέν - ε ε ἀξιῶ θαυμάζεσθαι ὡς δυσεύρετόν τι έξευρηκώς. Τὰ μὲν γὰρ ὧν λέξω κε εἰ νῦν ετι πάντες ὑρῷμεν, τὰ δὲ παροιχύμενα τῶν πραγμάτων κε ἀ ταὐτὰ αὖ ἀκούρμενεν τῆς μέντοι πόλεως πάνν ἄξιον θαυμάσαι τὸ α ε - σθανομένην πολλούς πλουτιζομένους ἐξαἰτῆς ἰδιώτας με ξ μιμιῖσθαι το τούτους.

<sup>2)</sup> E. lentes Beit.

swischen ihren Mitgliedern begründeten. Und was ist nicht sonst noch alles auf dem Wege des genossenschaftlichen Zusammenschlusses (der zorvoria) erstrebt und erreicht worden! 1)

Bo jo viel Broduttion gesellschaftlich, fo viel Eigenthum genoffenschaftlich geworden war, lag in der That der Bedanfe einer noch weitergebenben Sogialifirung ber Birthichaft fo gu lagen in ber Luft. Wenn ichon bem Einzelnen und privaten Berbanden eine fo erfolgreiche Rongentration von Arbeitsfraften und Produftionsmitteln möglich war, was mußte ba nicht alles für den größten Unternehmer und ben machtigften Berband, für ben Staat erreichbar ericheinen, wenn er die Besigergreifung und Organisation ber Produttivfrafte mit zielbewußter Energie in Die Dand nahm? Go überraichend die 3dee fein mochte, eine Stadtrepublit gur herrin und Leiterin eines Arbeiterheeres gu machen, bas bie Burgergahl um bas Dreifache überftieg, fo waren boch Bur Musführung Diefes Blancs, wie ber Berfaffer felbft wiederbolt hervorhebt, feine anderen wirthschaftlichen Organisations-Betriebsformen nothig, als biejenigen, welche in fleinerem Deafftab langft beftanden. Bie ein rother Faden gieht fich burch unfere Schrift ber Gedante bindurch: Bas die Privaten und bas Brivatfapital gu leiften vermocht haben, bas vermag ber Staat auch und noch mehr. Er barf nur dieselbe Richtung weiter ver-Tolgen, welche jene por ihm eingeschlagen. Co find 3. B. Die Broken Bergwerfsgesellschaften (ber norworderes uerallov), die Den Abbau mit vereinten Rapitalien und getheiltem Bewinn bebrieben, bas unmittelbare Borbito ber großen Affogiationen, in welche ber Berfaffer rein ftaatliche Rorporationen, wie bie Stammesphylen umwandeln möchte. - Privatbetrieb, gefellichaftlicher Betrieb, Staatsproduftion, eines folgt bier aus bem andern!

Und warum nicht noch mehr als bas, was gerade unserem bürgerlichen Resormer angezeigt erschien? Wenn die Gesellschaft einmal das Steuer der ökonomischen Gewalt mit solcher Energie und solchem Ersolg in die Hand genommen, was hätte sie

<sup>1)</sup> Bgl bie Belege bei Biebarth, Das griechifche Bereinswefen 1896.

verhindern sollen, in der Besitzergreifung der produktiven Kraste der Bolkswirthschaft noch weiter zu gehen?

War einmal in einem großen Industriezweig die Produktion und die Vertheilung ihres Ertrages unter alle Mitglieder der Gesellschaft staatlich geregelt, der Staat als großer Geschäfts verband organisirt, so war es ja eine gar nicht abzuweisende Konsequenz, diesem Verbande noch andere Zweige des Erwerdslebens anzugliedern, wenn die große Silberdecke sich zu kurz erwies, wenn die Sozialisirung Eines Wirthschaftsgebietes nicht austreichte, den Zweck der ganzen Organisation, die Beseitigung der Armuth zu erreichen. Der Versasser selbst hält es für nöthig, der Besorgnis entgegenzutreten, daß, wenn der Stein einmal in's Rollen gesommen, tein Halt mehr sein werde, daß da, wo der Staat einmal als Großunternehmer im Sinne des Versassers auftrete, der einzelne Kapitalist seine Rolle häufig ausgespielt haben werde.

Aber hat benn nicht das Rapital selbst schon dieser weiteren Ausbehnung ber follektivistischen Bolkswirthschaft vorgearbeitet? Wir haben ja gesehen, wie sehr die Konzentration des Kapitales baburch gefördert worden war, daß ber Rapitalismus bis jur fommerziellen Zusammenfassung und technischen Kombination verschiedener Gewerbebetriebe in Giner Sand fortschritt. Man burfte fich diefen Prozeß nur folgerichtig weiter entwickelt benken, und es war burchaus fein fo fernliegender Bebante, daß der machtigfte Unternehmer, der Staat, schließlich auf bemselben Bege bas ge fammte gewerbliche Kapital konfolidiren, und fo die Gefammtheit aller gewerblichen Betriebe zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen der Allgemeinheit werden konne, an deffen Gewinn und Ersparnis alle Burger Antheil hatten. Die Induftrie, nicht mehr durch Brivatpersonen und private Bereinigungen nach eigener Laune und zum eigenen Nuten geleitet, sondern von einer das Bolf repräsentirenden wirthichaftlichen Centralinstanz im Interesse und zum Ruten Aller geregelt, das ift das logische Enbergebnis, bei bem in ber Atmojphare bes Stadtftaates ber rabifal-jogiale Demofratismus mit innerer Nothwendigfeit angelangen mußte, wenn das von ihm proflamirte Princip der Organifirung fogials

irthschaftlicher Borgänge durch Centralisirung berselben rückschis bis in seine letten Konsequenzen versolgt wurde. Und is in ber That die soziale Theorie nicht davor zurückgeschreckt, eine derartige Ausdehnung der staatlichen Kollektivwirthschaft sordern, das zeigt das Staatsideal des Phaleas von Chalcedon, r ja die gesammte Industrie verstaatlicht wissen wollte.), und f dem Boden der athenischen Demokratie selbst das in seinen nzelheiten allerdings nicht bekannte Projekt des Diophantos. bei ebenfalls, wenn nicht eine vollständige, so doch sicherlich eine r weitgehende kollektivwirthschaftliche Ausgestaltung der gerblichen Produktion mit Hülse der staatlich organisirten Sklavensbeit vorgeschlagen hat.).

Wie hatte nun aber eine Gedankenrichtung, welche die hinerführung der kapitalistischen in die sozialistische Wirthschaft, gesellschaftliche Leitung des Produktions und Umlausprozesses solchem Umfang für möglich hielt, gerade an diesem Punkte it machen können?

So sehr in Gewerbe und Industrie die Entwicklung großer triebsformen und genossenschaftlichen Eigenthums der Idee follektivistischen Bolkswirthschaft vorgearbeitet hatte, auch auf n Gebiete der Urproduktion sehlte es doch keineswegs an Ansen, an welche der sozialistische Gedanke mit seinen Kombinationen knüpsen konnte. In der Agrarversassung Spartas und der tischen Staaten hatte man ja bereits das Bild einer Bolkserthschaft vor Augen, in der das wichtigste Produktionswerkzeug, Arbeitskraft der Feldarbeiter gesellschaftliches Eigenthum war das Jugleich ein großer Theil des Bodenertrages regelmäßig der

<sup>1)</sup> G. 1, 266 meiner "Geschichte".

<sup>\*)</sup> Wir fennen nur einen Archonten diejes Namens (vom Jahre 395/4). er mit bem obengenannten ibentisch ist, wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> Arijtoteles, Bol. 2, 4, 13. 1267 b. Die Stelle ift so untsar wie glich und tropt allen Berbesserungsversuchen. Ebensowenig wissen wir, iche Ausdehnung der hier erwähnte Betrieb der Gewerbe durch Staatsewen in Epidamnos gehabt hat. Eine völlige Berstaatlichung nimmt ohne weiß E. Curtius an. Griech. Gesch. 26, 365.

Hinübersührung in gesellschaftliches Eigenthum unterlag. Der Gedanke einer Bergesellschaftung des Bodens selbst behust einer radikalen Anderung der ganzen sozialen Struktur des Bolkes war hier und in Attika längst ausgesprochen und zur Parole der sozialen Revolution geworden. Wie hätte da die sozialemokratische Doktrin des vierten Jahrhunderts für ihren Zukunstsstaat nicht auch eine stärkere Sozialisstrung des Agrarwesens in Aussicht nehmen sollen?

Wenn daher Aristophanes die große Liquidation der bestehenden Gesellschaft, die er uns in seiner Kommunistenkomödie schildert, damit beginnen läßt, daß der Grund und Boden als Gemeingut erklärt wird<sup>1</sup>), so liegt dies durchaus in der Richtungslinie, welche die sozialistische Gedankenbewegung in seiner und in der Folgezeit thatsächlich eingeschlagen hat. Ebensowenig ist die in der Komödie proklamirte Besreiung des Bürgers von der Feldarbeit und Übertragung derselben an unsreie öffentliche Arbeiter eine Erfindung des Dichters. Nachdem die Möglichseit einer solchen Organisation im Stadtstaat bereits durch eine Reihe von Borbildern seststand, nachdem ohnehin zahlreiche Kapitalisten und Gewerbetreibende am Ackerdau mittels der Stlavenwirthschaft betheiligt waren, lag der Gedanke durchaus nahe, den unsreien Feldarbeiter und Colonen statt für den einzelnen Bürger sur Rechnung der Gesammtheit arbeiten zu lassen.

Eine Gesellschaft, wie die damalige, die in den beseelten Arbeitsinstrumenten, in den Sklaven ebensoviele Werkzeuge der eigenen sozialen Besteiung, das willenlose Material für die planmäßige Organisation der sozialissirten Wirthschaft besaß, konnte die letztere in der That einer unbegrenzten Ausdehnung für sähig halten. Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß phantasievolle Köpfe, die diesen Beg die an's Ende verfolgten, zuletzt in der That bei dem Gedanken einer Verstaatlichung aller Produktionsund Konsuntionsmittel anlangen mußten, wie ihn Aristophanes durch die Prophetin seines kommunistischen Zukunftsstaates verkündigen läßt.

<sup>1)</sup> Efflesiagujen v. 597: riv yir πρώτιστα ποιήσω κοιεύν πάιτου.

Erinnern wir uns der Energie, mit der unser staatssozialischisches Pamphlet nicht nur an das Produktionsproblem, sondern auch an das Problem der Werthvertheilung herantritt. Der demokratischen, d. h. korporativen Regelung eines Theiles des Erwerbslebens durch die Gesammtheit soll nach den Intentionen des Versasser eine ebenso demokratische Vertheilung der Produktionserträge folgen. Die Produktivgenossenschaft des ganzen Solkes, von der er träumt, soll der Wohlkahrt Aller in völlig leichem Maße dienen. An ihren Wohlkhaten soll jeder Einselne als bloßes Mitglied des Gemeinwesens ohne jede Rücksicht uf Bedürfnisse, Würdigkeit, Leistung nach einem für Alle absolut leichen Maßstab betheiligt werden.

Benn selbst ein Bertreter der bürgerlichen Demokratie, der auf der Basis der bestehenden wirthschaftlichen Rechtsordung resormiren wollte, vor einer derartigen Ausdehnung des strakten Gleichheitsprinzipes auf das wirthschaftliche Gebiet icht zurückschreckte, wie mag sich da erst in radikaleren Köpsen e Zukunst ausgemalt haben! Hatte, wie es hier geschah, die dlitische Gleichheitsidee einmal einen rein ökonomischen Inhalt sunden, war einmal die formale Gleichheit, wenn auch nur der sehr bescheidenen Gestalt der Dreiodolenrente, zur mateselle mehr Gedanke mehr, die theilweise verwirklichte materielle leichheit zu einer vollständigen wirthschaftlichen Ausgleichung steigern.

Nachdem in Staaten, wie Athen, die politische Frage im inne des fortgeschrittensten Demokratismus gelöst war, war es naiver Optimismus, zu glauben, daß man durch eine ente, die zum Leben zu klein und zum Berhungern zu groß ar, und ohne die soziale Übermacht des Besitzes irgendwie ernste hanzutasten, die soziale Frage aus der Welt schaffen könne.

Wer das von dem Pamphletisten proflamirte Gleichheitsnd Gerechtigfeitsprincip konsequent weiter verfolgte, mußte nothendig in Ronflift mit der bestehenden Rechtsordnung gerathen,
weit dieselbe die Ursache hier unverdienten Glücks, dort
nverschuldeten Elendes wurde, also ständig Ungleichheit und

llngerechtigkeit aus sich erzeugte. Deun wenn es möglich war, wie der Pamphletist glaubte, den Staat auch ökonomisch zu einem Bemeingut zu machen, zu einem für alle Staatsgenoffen gleich nüglichen Werkzeug ber Erhaltung bes Lebens, wie batte fich ba nicht — in ber sozialen Atmosphare bes Stadtstaates! für ein von dem Phantom raditaler Weltverbefferung erfülltes Denken die weitere Forderung einstellen sollen. "Auch die mit unserem Freiheits- und Gleichheitsideal unverträgliche Ungleichheit bes Lebens in haltes muß ber Staat beseitigen. Das Riel, das wir alle in der staatlichen Gemeinschaft verfolgen, ist ja nicht bloß die Erhaltung, sondern auch die möglichste Bervollkommnurcs und Berichonerung bes Lebens!). Und ein Staat, ber alle feine Bürger als gleichwerthig betrachtet, muß ihnen allen zur Erreichurt Q biejes Rieles behilflich sein, muß ihnen allen in gleicher Beise Die äußeren materiellen Silfsmittel zugänglich machen, welche die Grun De bedingung folden perfonlichen Gludes und Boblergebens find ). In der That, wenn einmal der Umichlag von der politischen zur sozialen Demokratie erfolgt war, so war diese Entwicklung 31 einem immer fraftiger fommunistisch ober tollektivistisch sich far benden Radikalismus unvermeidlich. Die Broflamirung Des bonheur commun, die harmonische Befriedigung der "berech tigten Interessen Aller", Die Steigerung ber egalite de droit zur égalité de fait: Eines ergab fich hier mit pspchologischer Nothwendigfeit aus bem andern. Wenn überhaupt, fo fonnte nur auf diesem Wege der Widerspruch zwischen bem rabitalen Gleichheitsprincip der Demofratie und der gleichheitswidrigen Entwicklung ber Befellschaft jeine Lösung finden.

Das hat schon Aristoteles klar erkannt und ausgesprochen. Die radikale Demokratie (i redeurala dynoxearia) und jeder Staatsmann, der dieselbe zur That und Wahrheit machen will (i adydevas dynoxexis), müssen nach seiner Ansicht so zial sein. Sie müssen mit den Witteln der Allgemeinheit die besitzlose Arbeit zu wirthschaftlicher Selbständigkeit erheben, der Wasse des Volkes

<sup>1)</sup> Ein gutes und glüdliches Leben, et 57v und ecdacumula! S. Aristoteles, Bol. 4, 12, 2. 1382 a. Dazu 7, 4, 8. 1278 b.

<sup>2)</sup> Die xwonyia, beren das xalws znv bedarf. S. a. a. D.

u bauerndem Wohlstand verhelsen. In Aristoteles geht in er Theorie noch weiter und meint, wenn die Bürger des Staates virklich gleich sind, wie die Demokratie behauptet, dann fordert ie Gerechtigkeit, krast der Gleichen eben Gleiches zu Theil werden unt, eine möglichst gleich mäßige Befriedigung ihres Glückrebens durch den Staat. Er muß das äußere, materielle Substat menschlichen Glückes, den Besit, unter Alle gleich vertheilen id so allen Klassengegensätzen, allen Berschiedenheiten des Berdens und der Einkommensvertheilung für immer ein Ende besten?). Daher sind auch in der idealen Demokratie, die Aristoses in seinem "besten" Staate zeichnet, und deren Bürger wirks alle gleichwerthig sind, diese äußersten sozialökonomischen die gleichwerthig sind, diese äußersten sozialökonomischen diesemben des demokratischen Gleichheitse und Freiheitsprincipes Akommen durchgesührt.

Der bestehenden Demofratie allerdings muß Aristoteles die vralische Besugnis zu einer derartigen radikalen Ausgleichung sprechen, weil sie — wie er mit Recht bemerkt — die genannte vraussegung eben nicht ersüllt, weil die von ihr behauptete leichheit aller ihrer Mitglieder nur eine Illusion ist. Allein er könnte einen Augenblick zweiseln, daß auch die auf dem oden der geschichtlichen Demofratie stehende sozial-demofratische edankenrichtung — trop des Protestes aus dem Lykeion — für h dieselben Konsequenzen aus dem Gleichseitsprincip gezogen t, nachdem sie eben nun einmal von der selben Boraussehung, n der abstrakten Gleichseitsidee ausging?

Wenn baher Aristophanes das Bild des freien Bolksstaates r Zukunst entwirft, in dem "Allen das gleiche Geschied gemeinm" ist") und "Seder theilnimmt an Allem und vom Gemeingut glicher lebt", wo also das Ideal der portion égale, die Gleichit des Lebensinhaltes für jedes Individuum thatsächlich verirflicht ist, so hat er damit nur ein Ergebnis sormulirt oder rweggenommen, bei welchem eine wirklich vorhandene Gedanken-

<sup>3)</sup> Bgl. ju biefen Borichlagen bes Ariftoteles 1, 608 f. meiner "Weich."

<sup>2)</sup> Bol. 4, 9, 8. 1330 a. Dagu 1, 590 meiner "Gefchichte".

<sup>\*)</sup> Ettlefiagujen v. 593.

<sup>4)</sup> v. 589.

strömung zulett mit innerer psychologischer Nothwendigkeit ans gelangen mußte. Sollte die Demokratie in der That und in der Wahrheit das Reich der Freiheit und Gleichheit, der Brüderlichsteit und Gerechtigkeit werden, als das sie sich angekündigt, dann mußte sie auch im Stande sein, die Fesseln zu lösen, mit dener die zwingende Gewalt des materiellen Güterlebens den Auswärtsstrebenden niederhielt, mußte sie die Schranken durchbrechen könnere, in welche dieselbe Zwangsgewalt das Dasein des Bürgers eiresgeschlossen hielt, auf daß alle ihre Kinder den Weg sinden konntere zu Licht, Lust und Freiheit!

Auch ist ja die Prophetin des aristophanischen Zukunstesstaates für uns nachweislich nicht die lette gewesen, die diejen Traum geträumt hat. Die soziale Dichtung ber Zeit, ber Staat €= roman hat den verführerischen Bedanken immer wieder von Reuem aufgenommen und weiter ausgesponnen. Dabei ist 🗪 von höchstem Interesse, zu beobachten, daß diejenige Richtung, welche die soziale Emanzipation der Masse in der Befreiung von ber Arbeit fab und die lettere auf die für Gemeingut erflarten beseelten Werkzeuge abgemalzt miffen wollte, feineswegs bas lette Wort des griechischen Sozialismus war. Auch jene andere Anschauung, die, wie wir jaben, nicht sowohl in bem gleichen Recht auf Benuß, als vielmehr in ber gleichen Pflicht zur Arbeit bie erfte Forberung ber fozialen Gerechtigkeit erblickte, bat ihn bentbar radifalfte sozialistische Ausprägung gefunden. seitige Überspannung bieser an sich ja nicht unberechtigten Idee, besonders die mit ihr verbundene Überschätzung ber Sandarbeit mußte eben für ein rudfichtslos bie außersten Ronfequengen ziehendes Denken nothwendig zu dem Ergebnis führen, bei dem bie soziale Utopie ber Griechen in ber That angelangt ift: jur Unterwerfung Aller unter eine sozialistisch organisirte Arbeits genoffenschaft, die aufgebaut ift, auf bem Grundsat nicht nur ber gleichen Arbeitspflicht für Alle, sondern auch ber gleichen Betheiligung eines Jeden an je ber Art von Arbeit1).

: e

<sup>1)</sup> Auf diesem Princip beruht die sozialistische Organisation der Arbeit im Sonnenstaat des Jambulos. S. meinen Aufsatz über die soziale Dichtung der Griechen a. a. D. S. 109 f.

Wenn sich nun aber selbst diese extremste, schon durchaus dem Standpunkt der sozialistischen Arbeiterpartei der Gegenwart entsprechende. Formulirung des sozialdemokratischen Gedankens, wie wir sie in dem griechischen Staatsroman sinden, nur als die onsequente Weiterbildung einer in der Masse thatsächlich vorandenen Anschauungsweise erweist, so beantwortet sich von selbst uch die weitere Frage, ob der sozialistische Demokratismus, der is in der Publizistik, im sozialen Drama und im Staatsroman itgegentritt, lediglich eine literarische Bedeutung hatte, oder ich als volksthümliches Ideal im Denken und Empfinden der dis gelebt hat. In der That sehlt es keineswegs an Anhaltstinken dasür, daß auf dem Boden der extremen Demokratie auch Ensste für solche Ideen durchaus reif war.

Eine Erörterung dieser Frage dürfte allerdings den uns er zur Verfügung stehenden Raum allzusehr überschreiten. Die Wahrheit des Wortes zu flätigen, das ein Vertreter der modernen Sozialgeschichte von en Griechen gesagt hat: "Immer wieder werden sich die Blicke Sozialhistoriters der Geschichte dieses Volkes zuwenden tüffen. Denn sie scheint in den meisten ihrer Stadien typisch a sein!" Sie ist es, und zwar in viel höherem Grade, als ie disher in der Alterthumskunde übliche Vetrachtungsweise dien konnte.

<sup>1)</sup> Ich habe den Nachweis für diese überraschende Thatsache in dem mannten Aufsatz erbracht.

en staatlichen Unterrichtswefens einfügen, wie bies 3. B. afreich längst geschehen ift und auch anderwärts mit mehr veniger Erfolg angestrebt wird. Denn ber centralifirte ber letten Sahrhunderte, beifen Reigung zu vereinfachen nivelliren einem mächtigen Trieb unjerer gesellschaftlichen flung entspricht, fteht in einem naturlichen Gegensat gu nbersgearteten und oft regelwidrigen Bebilben früherer en. Aber die deutschen Sochichulen haben von vornberein Macht und ben Ginflug beseifen wie manche ihrer außeren Schweftern, fo daß zu einem wirklich ernfthaften Rampf das Bachsthum ber Staatsgewalt überhaupt die Möglich-Ite. Gie find vielmehr meift in enger Suhlung mit bem fürstenthum entstanden und als unentbehrliche Stugen bes ben mobernen Staates angejehen und gehegt worben. Go e mittelalterliche Organifation wenigstens theilweise andere ar fraftvollere Schöpfungen jener Jahrhunderte gu über-Die alte Form neues Leben in fich zu faffen vermocht. rit die neuere Forschung mit ihrem auf das Werben ber gaftlichen und politischen Ericheinungen gerichteten Blid te auch die Beschichte der Universitäten der früheren wefentgiftrirenden Behandlung. Damit erwachte bas Bedurfnis, ellen in reicherem Dage zu erichließen. Es genügt bier, an ifaffenden Beröffentlichungen von Statuten, Aften, Da= ju erinnern, Die mahrend ber letten Jahrgehnte an's Licht i find. Unfere Renntnis von der wechselnden Starfe bes s, von der rechtlichen Stellung und finanziellen Lage ber sitäten, ihrer Theilforporationen und Angehörigen ist außerich vermehrt worden. Und es fehlt nicht an zusammenen Arbeiten, die bereits jest aus der Fulle bes juganglich ten Materials die Summe zu ziehen und in bem verben Bebrange ber Einzelheiten bie typischen Ericheinungen nden fuchen. Reben dem grundlegenden Bert Denifle's er ebenfalls alle nationen beranziehenden Darftellung ill's hat Raufmann fich das beicheibenere Biel gestedt, eichichte ber beutichen Universitäten zu geben, freilich nicht m ersten Band die unerlägliche Auseinanderfegung mit ben

## Die altesten beutschen Universitäten in ihrem Berhaltni

Bon

## Br. v. Bejold.

G. Kaufmann: Die Geschichte der deutschen Universitäten. 2. Ban \_\_\_\_\_\_d. Entstehung und Entwicklung der deutschen Universitäten dis zum Au\_\_\_\_\_\_\_s gang des Mittelalters. Stuttgart, J. G. Cotta's Nachsolger. 189\_\_\_\_\_\_6. XVIII, 557 S.

. Es ist eine verschieden beurtheilte, aber nicht wegzuleugnen Thatjache, daß unsere Universitäten auch heute noch in manche Dingen bas Beprage ihrer weit zurudliegenben Entstehungeze =t bewahrt haben. Bunachst gilt bies von ben außeren Formen wer als Lehrender oder Lernender in ihren Kreis tritt, der wird sic bem Eindruck nicht verschließen können, daß biefe tleine Welt i = ihrem eigenartigen Befüge nicht von gestern stammt. Selbst bace erft in unserem Jahrhundert geschaffenen Sochschulen sind bie von nicht ausgenommen, und wenn man ba und bort etwa ber alterthümliche Amtstracht ber Brofessoren über Bord geworfen ba jo hütet man sich doch, an die akademischen Titulaturen oder gomer an die Ertheilung der Grade Sand anzulegen. Denn die Forme 1 find mit dem Wesen eng verwachsen, und mit ihrer radifalen Ungestaltung murbe auch ber Rest jener forporativen Selbstandigte it verschwinden, die nun einmal einen Grundzug unserer Univer täten darstellt und ichon in ihrem Namen sich ausspricht. Die universitas würde dann ausschließlich zum studium, zur Letz anstalt werden und sich völlig in bas regelrechte Schema bes

wernen staatlichen Unterrichtswesens einfügen, wie dies 3. B. Franfreich langit geschehen ift und auch anderwarts mit mehr Der weniger Erfolg angestrebt wird. Denn ber centralifirte taat ber letten Sahrhunderte, beffen Reigung gu vereinfachen to ju nivelliren einem mächtigen Trieb unjerer gesellschaftlichen twidlung entspricht, fteht in einem natürlichen Begenfat gu anderegearteten und oft regelwidrigen Gebilben früherer Prioden. Aber die deutschen Sochschulen haben von vornherein e die Macht und ben Einfluß beseffen wie manche ihrer außerutichen Schweftern, jo bag zu einem wirklich ernfthaften Rampf gen das Bachsthum ber Staatsgewalt überhaupt die Möglicht fehlte. Gie find vielmehr meift in enger Guhlung mit bem andesfürftenthum entstanden und als unentbehrliche Stugen bes erbenden modernen Staates angejehen und gehegt worden. Go t ihre mittelalterliche Organisation wenigstens theilweise andere einbar fraftvollere Schöpfungen jener Jahrhunderte gu überuern, die alte Form neues Leben in fich zu faffen vermocht.

Erft die neuere Forschung mit ihrem auf das Werben ber fellichaftlichen und politischen Erscheinungen gerichteten Blid trudte auch die Beichichte ber Universitäten der früheren weienth registrirenden Behandlung. Damit erwachte das Bedürfnis, Duellen in reicherem Dage zu erichließen. Es genügt bier, an e umfaffenden Beröffentlichungen von Statuten, Aften, Da= feln zu erinnern, Die mahrend der letten Jahrzehnte an's Licht treten find. Unfere Renntnis von der mechfelnden Starte bes efuche, von der rechtlichen Stellung und finanziellen Lage ber niversitäten, ihrer Theilforporationen und Angehörigen ist außerbentlich vermehrt worden. Und es fehlt nicht an gusammenffenben Arbeiten, Die bereits jest aus ber Fulle bes juganglich machten Materials die Summe zu gieben und in bem berirrenden Bedrange ber Gingelheiten die typischen Ericheinungen ifzufinden juchen. Deben dem grundlegenden Bert Denifle's id der ebenfalls alle Rationen herangiehenden Darftellung afboall's bat Raufmann fich das bescheibenere Riel gestedt, ne Beichichte ber beutichen Universitäten gu geben, freilich nicht me im ersten Band die unerlägliche Auseinanderjegung mit ben

allgemeinen Fragen uach der Entstehung und dem Charakter der mittelalterlichen Hochschulen vorauszuschicken. Denn so wenig die Berechtigung einer gesonderten Behandlung der deutschen Universitätsgeschichte angesochten werden kann, so unmöglich ist es doch, ihre Ansänge, die ja durchaus auf außerdeutsche Borbilder zurückweisen, ganz für sich zu betrachten. Mit dem zweiten Band, an den die solgenden Aussührungen sich anschließen, tritt die Begrenzung, die der eigentliche Gegenstand der Arbeit mit sich bringt, in Krast. Der Versasser führt uns hier bis zum Aussgang des Mittelalters, d. h. die vor die Schwelle der Reformationszeit. Daß jedensalls für Deutschland gerade hier ein zeit licher Abschnitt anzusehen ist, steht wohl außer Zweisel. Und daß Kausmann die von Denisse gewählte Scheidung an der Er Wende des 14. und 15. Jahrhunderts nicht angenommen hat hürste gleichsalls kaum auf viel Widerspruch stohen.

Es ift, wie gleich von vornherein gesagt werben foll, tei=== glanzendes Bild, bas fich aus Raufmann's Darftellung ergib Die Jugendzeit unserer Universitäten war sicherlich nicht ihmer große Beit. Fallt fie boch in eine Periode, in ber Deutsch land auf dem Bebiet des Beifteslebens hinter Italien, Franfreid und England gurudftand und auch in ben großen politische und firchlichen Rampfen die alte Stelle langft nicht mehr behaupte fonnte. Daher tragen die Anfänge unseres Universitätswesen ebenfalls einen fleinlichen und fpiegburgerlich nuchternen Aug un fogar die gewaltige Erregung ber Reformtongilien vermochtbiesen Beist nicht zu bannen. Gin bochst lehrreiches und flag liches Beispiel gibt bie Stellung ber Wiener Universität, Die fid felbst als die vornehmste in Deutschland und die erste nach Pari bezeichnete, zum Baseler Konzil; wie an andren beutschen Soch schulen lähmten auch hier vor allem Gelbrudfichten und bie 26hängigkeit vom Landesherrn jeden Anlauf zu einem freien und entichlossenen Auftreten (R. 2, 446 ff.). Und diese politische Ruhmlofigkeit wird nicht durch großartige wissenschaftliche Leistungen aufgewogen. Die beutschen Universitäten haben nicht nur bas frembe Bewächs ber humanistischen Bilbung anfänglich mit tiefem Miftrauen betrachtet, sondern auch auf bem altererbten

den außerdeutschen Philosophie, Dogmatik und Jurisprudenz den außerdeutschen Heimstätten der Gelehrsamkeit ihren Rang nicht streitig gemacht. Gerade die ersten Geister unserer Nation, wie Nifolaus von Rues oder Regiomontanus stehen mit ihrem Schaffen ganz oder größtentheils außerhalb des zünstigen Wissenichaftsbetriebes. Und die Aufnahme des römischen Rechts unter die Lehrgegenstände, wie sie namentlich seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sich bemerklich macht, ging nicht aus eigner Urregung der Hochschulen hervor, sondern wurde ihnen von auchenher, von den Regierungen nahe gelegt.

Eben Diefe Abhangigfeit vom Staat, für Die ja Raufmann's Sweiter Band eine Menge von Belegen bietet, mochte ich bier etwas naber in's Auge faffen1). Sie beleuchtet zugleich auch in Bewiffem Sinne die vielerörterte Frage, ob die mittelalterlichen Universitäten firchliche Inftitute waren ober nicht, eine Frage, für deren Beantwortung einerseits die Entstehung und Organi-Tation ber Universitäten, andrerseits bie praftischen Biele ihrer Birffamfeit in Betracht fommen. Mit einem einfachen 3a ober Dein läßt fich freilich meines Erachtens Dieje Frage überhaupt nicht beantworten, ba fowohl bei der Grundung ber Universitäten als bei der weiteren Ausgestaltung ihres Daseins fehr verschiedene Faftoren mitgewirft haben. Daß von einem firchlichen Ursprung ber Universitäten im allgemeinen nicht die Rebe fein fann, zeigen ja icon die Unfange Bolognas und anderer italienischer Sochichulen auf ben erften Blid. Dagegen fteben bie fog. Rangleruniversitäten, ale beren berühmtefte und einflugreichfte Bertreterin

¹) In Bb. 64 (R. F. 28) der "Historischen Zeitschrift" ist diese Seite unserer Universitätsgeschichte von K. Hartselber (in seinem Aufsat über den "Bustand der deutschen Hochschusen am Ende des Mittelalters", S. 99—105) bereits behandelt worden, aber nur im Zusammenhang einer allgemeinen Darstellung der damaligen Universitätsverhältnisse und mit besonderer Rüdssicht auf den Humanismus. Kurz berührt wird unsere Frage bei Fr. Paulsen, "Die Bründung der deutschen Universitäten im Mittelalter" (ebenda 45 [R. F. 9), 288 f.), am gründlichsten und mit Beiziehung eines reichen Materials von urtundlichen Belegen erörtert in Kausmann's treisslicher Abhandlung "Aur Gründung der Wittenberger Universität" (Deutsche Zeitschrift zur Geschichtsswissenschaft 11 [1894], 114—143).

Baris erscheint, von vornherein in einem so untreunbaren Rusammenbang mit ben firchlichen Behörben, ban, wie Raufmann (1, 244) fagt, ber "Einflug bes Bischofs ober eines seiner Ranoniter zu einem festen Bestandtheil bes Begriffs einer Universität wurde". Ginfluß ist nun freilich nicht gleichbedeutend mit Urheberschaft; auch die Rangleruniversitäten sind nicht etwa gang willfürlich burch ben Bischof ober Scholaster in's Leben gerufen worben, sondern meist aus bem bereits porhandenen und nach einer festeren Organisation binbrangenben wiffenschaftlichen Leben in Baris und anderwärts erwachien. Auch war bas Rangleramt tein Kirchenamt im eigentlichen Sinn. Aber auf ber andern Seiteift boch ber Wille ber firchlichen Autorität aus ber Entstehungsgeschichte solcher Generalstudien nicht wegzudenken und baber neben oder nächst dem forporativen Zusammenschluß der Lehrer und Schüler als ein unentbehrliches, ein tonftituirenbes Glement gubetrachten. Es anbert hieran nichts, daß die weitere Entwicklunoft mehr oder weniger zu einer Befreiung biefer Sochschulen vommen der Bevormundung durch den Bischof ober Rangler geführt batte. Wir find also, was die Art der Entstehung betrifft, wohl befugmen. von den italienischen Stadtuniversitäten und ben fog. Staat universitäten in Neapel und zum Theil in Spanien die Genera studien in Frankreich und England als kirchliche Gründungen 3 scheiden. Und eine abnliche Sonderung ergibt fich, wenn wir 7 die hauptfächlichen Gegenstände der Thatigkeit an den verschie benen Universitäten vergleichen. Ohne Zweifel ift es auch imm diefer Beziehung gang unzuläffig, g. B. Bologna, ben Sochi des römischen Rechts, als eine firchliche Anftalt anzuseber-Während in Italien fich bas Laienelement behaupten und soga r eine führende Rolle in Unspruch nehmen tonnte, gilt für de frangösischen, englischen und deutschen Sochschulen im gange == Baulfen's Wort, daß ihre Aufgabe gewesen fei, ben Rlerus ber Wissenschaften zu lehren. Denn die hier herrschenden Dis ziplinen, die Theologie und Philosophie1), sollten ja gang übe

<sup>1)</sup> Über die artes liberales als Borbereitung jum theologijden Studium pgl. Denifie, Die Universitäten des Mittelalters 1, 98 ff.

wiegend den Zwecken der Kirche dienen, und ihre Jünger konnten wie jene des kanonischen Rechts eine seste Lebensstellung abgesehen den der Dozententhätigkeit sast nur im kirchlichen Amt sinden. Die mittelalterliche Hierarchie hat wohl theoretisch niemals ein Monopol weder der Gründung von Schulen noch des Betriebs der Bissenschaft für sich gesordert, aber thatsächlich trug doch damals das höhere Geistesleben, wenn wir von der Poesie absiehen, sast durchweg ein kirchliches Gepräge und die große Mehrschen, fast durchweg ein kirchliches Gewand.

Die mittelalterlichen Universitäten find alfo, mit Ausnahme der italienischen, aus dem Bedürfnis der firchlichen Wiffenschaft erwachjen, jum guten Theil unter wejentlicher Theilnahme firchlicher Organe gegründet, vielfach nach Analogie firchlicher Gin-Dichtungen organifirt und privilegirt, mit firchlichen Birunden Quegestattet und nicht felten geradezu burch Inforporation firch-Licher Stiftungen gehoben worden. Und trogbem hat Raufmann recht, wenn er jagt, fie feien nicht firchliche Unftalten im Rechts-Tinne gewesen und die Bugehörigfeit gur Universität habe nieman-Den geiftlich gemacht (2, 101 ff.). Ich möchte dabei weniger Bewicht auf die von ibm (2, 89 f.) beigebrachten Bengniffe von Der Auffaffung bes Mittelaltere felbft legen. Thomas von Aquino, ber dem collegium scholasticum den Charafter eines collegium ecclesiasticum abspricht, ift ja ficherlich ein flaffischer Beuge1). Wenn aber Ronig Jafob von Aragon bei ber Grundung von Lerida ausbrücklich betont, daß bas Rangleramt trop feines geiftlichen Inhabers nicht als ein firchliches anzusehen sei (1, 338 f.: 2, 90), jo ipricht dieje Bermahrung doch bafur, daß auch bie

i) Die von Kaufmann angeführte Außerung des Thomas bezieht sich auf die von ihm bejahte Frage, an religiosus licite possit esse de collegio saecularium magistrorum, und stüßt sich auf den Saß: Quia docere et discere religiosis et saecularibus competit, collegium studii non debet censeri quasi collegium religiosorum vel quasi collegium saecularium, sed quasi collegium in se comprehendens utrosque. Daher sindet die jür firchliche collegia gültige Regel, quod unus non possit esse de duodus collegiis, hier feine Anwendung und Mönche dürsen unbedenklich an der Universität sehren.

gegentheilige Anficht ihre Bertreter hatte. Und zuweilen begegnen uns Außerungen aus bem Kreis ber Hochschulen felbst, die ihren geistlichen Charafter anerkannt wiffen wollen (2, 80 f. 89 %. 1). Aber wenn auch über die theoretische Frage widersprechende Anfichten laut geworben find, fo liefert doch ben schlagenbsten Be weis bafür, baf bie Universitäten feine firchlichen Anstalten waren, ibre ganze Entwicklungsgeschichte, felbst ba, wo die Anfange die stärkte Abhangigkeit von der Kirche erkennen laffen. Überall streben, die einmal in's Dasein getretenen akademischen Körperschaften banach, sich fraft ihres eigenen Willens und für ihre eigenen Intereffen zu bethätigen, nach Erreichung, Erweiterung, Behauptung der Autonomie. Nicht selten griff hierbei Rom ju gunsten ber Korporation und gegen ben Kanzler ober Bijcoj ein, wie in Paris (1, 251 ff. 258 ff. 283). Doch geschach bies feineswegs nur an ben Rangleruniversitäten; auch die Scholaren forporationen in Bologna wurden im Rampf gegen die Stadt vom Bapst unterstüßt, der sie ermahnte, ihrer Freiheit nichts zu vergeben und den Mitgliedern der Universität sogger die Absolution ermöglichte, falls fie an Beiftliche gewaltsam Sand angelegt hatten (1, 180 ff.). Dagegen nahm es die Universität Bologna ohne Widerspruch hin, daß der Bapft die Überwachung ihrer Bromotionen dem Archidiakonus daselbst übertrug!). Solche Eingriffe dürfen natürlich bei der umfaffenden Machtbefugnis des Bapftes, die ihm auf die verschiedensten Lebensverhältnisse als oberste Inftang einzuwirfen geftattete, nicht als Beweis fur ben firch lichen Charakter der Universitäten herangezogen werden. Sicher lich hangt aber mit der lebhaften und sympathischen Theilnahme, die Rom für die Universitäten und ihre privilegirte Stellung zeigte, die im 13. Jahrhundert aufkommende Gewöhnung zuiammen, für neu zu gründende oder auch ichon bestehende Hock schulen papstliche Stiftungs- ober Bestätigungsbriefe zu erbitten. Bekanntlich sind gerade die deutschen Universitäten vom 14. bis in's 16. Jahrhundert ausnahmslos mit solchen Briefen aus gestattet worden. Aber das gleiche Recht beanspruchte und übte

<sup>1)</sup> Bgl. Denifle, Die Universitäten des Mittelaltere 1, 789 ff.

such der Raifer, ohne daß dies von papftlicher Seite bestritten vorden ware, ja gelegentlich felbst ber Landesherr1). Denifle olgert hieraus, baß feit etwa 1230 ein Stiftungsbrief nothwendig ewesen fei, um einer Sochschule ben rechtlichen Charafter eines tudium generale, b. h. allgemeine Anerkennung ihrer Grabe and die licentia ubique docendi für ihre Graduirten zu fichern. Rajhdall schließt sich ihm an, während Kaufmann die unbedingte Rothwendigfeit nicht zugeben will. Da aber auch er die Stiftungsbriefe für außerorbentlich wertvoll halt, ftimme ich gang der Unicht Gebhardt's bei, der mit Recht auf die herrschende Praxis perweift und bem gegenüber die Streitfrage als eine rein theoretithe bezeichnet"). Das Bedürfnis nach einer formlichen und überall gultigen Legitimation wurde eben im 13. Jahrhundert bei dem mmer häufigeren Entstehen neuer Sochschulen ein brennendes, da 3. B. Bologna bereits durch bie Aufstellung des Begriffs ber studia adulterina sich gegen ein unbequemes Wachsthum bes Bettbewerbs zu ichügen suchte und auch Baris gegenüber ben Braben anderer Universitäten sich ablehnend verhielt (1, 173 ff. 366 ff.). Die Gründung der beutschen Universitäten fiel in eine Beit, in ber jene Braxis fich völlig eingeburgert hatte. Daß fie iber durch ihre papstlichen Stiftungs- ober Bestätigungsbriefe bensowenig wie ihre älteren Genoffinnen firchlichen Charafter rhielten, das zeigt schon die von Kaufmann mehrfach (2, 91. 107) ervorgehobene Thatjache, daß die Landesherren in einer Beife nit ihnen umsprangen, "wie sie es mit firchlichen Anstalten nie ätten thun fonnen".

Dies führt uns nun zu der weiteren Frage, wie der beutsche Territorials ober Stadtftaat bes ausgehenden Mittelalters fich u den Universitäten gestellt und welche praftische Ausbehnung ind Bedeutung ihre Autonomie gehabt hat. Bon vornherein

1) Bgl. Denifie 1, 484 ff. 500 ff.

<sup>1)</sup> Preußische Jahrbücher 80, 392. Bgl. die auf eine andere Frage ezügliche Außerung Denifie's (1, 128), "baß es fich bier nicht um bie theorien des Mittelalters, sondern um die Thatsachen handelt, die fich nicht ach Dottrinen, fondern nach den Bedürfniffen und bon innen beraus entpidelten".

war bei ihnen jene weitgebende Unabhängigfeit ausgeschlossen, wie fie die Scholarentorporationen in Bologna ober die universitas magistrorum in Baris besaßen. Denn obwohl auch in Deutschland mahrend bes 13. Jahrhunderte Anfage gur Bildung einer Universität hie und ba hervortraten, ift es boch bamals zu einem Ausreifen folcher Reime nicht gefommen, und man beanuate fich mit den hergebrachten geiftlichen und ftadtischen Lehr= anstalten, bis im 14. Jahrhundert nach ausländischen Rustern und durch den Willen der Landesherren ober ber ftabtischen Behörben formliche Generalftubien ins Leben gerufen murbet (1, 158 ff.; 2, 17 f.). Raufmann erinnert an die frühere Grune : bung von Städten und Markten durch den Territorialherrn met föniglicher Vollmacht. Damit traten bie beutschen Universitäte au ihren eigentlichen Grundern und Batronen, die fich der papf lichen oder faiferlichen Konzession oder Konfirmation gur Ber wirklichung ihrer Absicht bedienten, in ein Berhaltnis, bas Tie trot ber beliebten Unlehnung ber inneren Organisation an bas Barifer Borbild boch mehr ben Staatsuniversitaten annabert 1).

ij

T

3

b

<sup>1) 3</sup>m babitlichen Stiftungebrief für Beibelberg vom 28. Ottober 1885 heißt es: statuimus et etiam ordinamus (Bintelmann, Urtunbenbuch ber llniv. Beidelberg 1, 3), in jenem für Leipzig vom 9. September 1409: statuimus et etiam ordinamus dictisque fratribus de specialis dono gracie concedimus (Codex dipl. Saxon. reg. 2, 11, 2). Die Fürften bezeichnen den Utt des Papftes, der ihnen auf ihre Bitte die geplante Brundung einer Sochicule ermöglicht, meift als Ronzeffion ober Erlaubnis, auch als Geichent ober Privileg (Binkelmann 1, 5: libertate nobis concessa per sedem apostolicam; meiter: concesso privilegio; ngl. ebendo S. 6; 9: concesso nobis studio: ebenda S. 1 bezeichnet der erste Rettor den papstlichen Stiftungsbrief als literae concessionis. Prantl, Gefc. ber Ludwigs-Maximilians-Universität in Ingolftadt 2, 11: "vergonnung und er laubnuh"); die Sochichule gilt als "von dem heiligen ftule zu Rome erworben" (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 27; vgl. Wintelmann 1, 61. 161; Urfunden gur Beschichte ber Univ. Tübingen S. 70). Tropbem betrachten fich die Fürsten ale die eigentlichen Stifter; vgl. in einer der Univ. Leipzig gugemandten Stiftung vom 14. Sept. 1411 die Bendung cum illustrissimi principes generale studium in opido suo Lieptzk fundaverunt et idem studium a domino nostro papa confirmari et privilegiari fecerunt (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 8) Die medlenburgischen Bergoge theilen am 8. Gept. 1418

brigens ftrebten im 14. und 15. Jahrhundert auch in Frantich, England und anderwärts bie politischen Gewalten banach. ne freiere Berfügung über die Sochschulen gu gewinnen (1, 161). nes ift babei freilich nicht gu überjeben. Wenn die Begeichng ale Staatsuniversitat felbit auf die Schöpfung Raifer tebrich's II., die Sochichule zu Reapel, doch nur in einchranttem Sinne Anwendung finden fann1), jo maren vollende beutichen Territorien und Stadtrepublifen bes ausgehenden ittelaltere feineswegs Staaten nach unferem beutigen Begriff. Imehr erft auf bem mubfeligen und vielumftrittenen Weg gu atlicher Organisation. Roch war von einer Bereinigung ber entlichen Gewalt nicht die Rede; wie die gerftreuten Bebietsile des Territoriums entbehrten auch die verichiedenartigen und lfach an die Mitwirfung anderer Theilhaber gebundenen Beniffe bes Landesherrn ber ficheren Bufammenfaffung. Aber bie fürftliche Politif jener Beit nach außen bin bie Musmung und Abrundung ihres Herrschaftsgebiets als vornehmstes el verfolgte, fo ftrebte fie im Inneren nach Ausbehnung ihres rfungefreifes und nach Bermehrung und möglichft freier Berndung der ihr gu Bebot ftebenden Bertzeuge. Bu ben augenligften Symptomen Diefes Strebens gehoren befanntlich Die jage ju einer felbständigen Regelung ber firchlichen Berhaltfe, wie fie in ben Territorien bes 15. Jahrhunderts uns briach begegnen. Sier liegt nun eine gemiffe Analogie gu ber rigfeitlichen Behandlung ber Universitäten. Gin Gurftenthum, s gelegentlich Sittenfontrolle und Reformationsrecht gegenüber n Beltflerus und ben Rloftern feines Bebiets2) ausubte, fonnte i fo weniger Bedenfen tragen, Die ihm guftebenbe Gorge fur

a Bapit ihren Entichlug mit, generale studium - fundare et plane: fie thun dies, in quantum in nobis est, bereits jest, werden aber V. clementia ad hoc gratiose confluente jujammen mit dem Roftoder th die Anftalt wirflich in's Leben treten laffen (effective ordinabimus, abbe, Die Univ. Roftod 1, 34 Unm.).

<sup>1)</sup> Bgl. Denifle 1, 236. 452.

<sup>2)</sup> Freilich auch bier wie bet ben Universitäten mehr ftogweise als elmäßig, vgl. Beg, Die Rloftervifitationen bes bergogs Georg von Sachfen 88) S. 4 f.

bie Wohlfahrt bes Landes und der Unterthanen einer Sochichule auch gegen ihren Willen angebeiben zu laffen. Dabei ergibt sich ein doppelter Rechtsarund für die Abhängigkeit ber Universitäten; sie unterstehen bem Fürsten einmal als ihrem Landesberrn und bann, wie oft ausbrücklich betont wird, als ihrem Stifter (2, 120) 1). So bezeichnen bie Bfalgarafen von jeber Beibelberg als studium nostrum. Und mit voller Deutlichfeit spricht sich Kurfürst Philipp im Jahre 1498 barüber aus. "das auch unser studium uns bermaken nit uker banden gewachsen. sundern noch hut bi tag unser studium si", daß er daher überall, wo es nothig fei, eingreifen und "zu unserm und ber Pfal guttem und gemeinem nut" reformiren fonne; "beg werben wi uns nit bald uberftritten lagen"2). In Ingolftabt ging fogabei der Bereidigung des Reftors und ber Rathsmitglieder de-Treuschwur für ben Bergog bem für bie Universität vorau (2, 117 f.). Es flingt ja recht berglich, wenn 2. B. Konig Rurecht die Heidelberger Universität "unsere Tochter" nennts-Aber dieses väterliche Interesse bethätigte sich natürlich nicht numer in der materiellen Ausstattung der Hochschule und im Schus B ihrer Brivilegien, sondern auch in einer Aufsicht über ihre Thati feit und nicht jelten in einer Energie gegenüber mahrgenommene n Mängeln, die zugleich an die patria potestas gemahnen. Sells it

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. die Resormation der Leipziger Statuten von 1458 (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 31); Prantl 2, 55. 78. 118; Begele, Gesch. Senus ac desensor der Universität Heibelberg (Binkelmann 1, 202), sie wiederholt von den Kursürsten als filia nostra bezeichnet wird. Am deutlichsten tritt die doppelte Seite der fürstlichen Stellung zur Hochschus le bei einem Konstitt Heibelbergs mit Kursürst Philipp hervor, der dem Rett sind Rath der Universität vorhält, sie hätten ihn in einer Zuschrift nur ihr schirmherrn genannt und weggelassen, "das wir der universitet hatron und stisser sin"; bei der kurz darauf ersolgten Stistung einer Burse spricht er ausdrücklich als "patron surst und oberher obgenanter universitet" (Wint ele mann 1, 199. 201).

<sup>2)</sup> Wintelmann 1, 199 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Binkelmann 1, 103; 2, 22 (Nr. 177). Die Universität Paxis wird gelegentlich als filis primogenits des Königs bezeichnet. Auch dem Papst gegenüber nahmen Universitäten wohl die Stellung der filis in Anspruck.

Reftiehung ber Universitätsverfaffung ericheint wohl formell eine vom Fürsten ausgehende Berleihung, wobei er fich guen ein unbeschränftes Recht der Abanderung ausdrücklich vorilt (2, 118)1). Go geschah es bei ber Gründung von Leipbier wie in Beibelberg und Ingolftabt ift ichon mahrend 15. Jahrhunderts bas Reformationsrecht des Landesherrn erholt mit ber allergrößten Entschiedenheit geltend gemacht ben und auf Grund biefer und gablreicher anderer Belege te Raufmann feinerzeit die von Muther aufgeftellte Behaupentfraften, daß die Universität Wittenberg zuerft in Deutschals eine Staatsanftalt errichtet und behandelt worden fei. dings beriethen die Sachsenherzoge ihre in den Jahren 1438 1446 erlaffenen Reformationen ber Leipziger Statuten mit Rangler der Universität unter Bugiehung einiger Mitglieder Lehrförvers, aber die Enticheidung lag doch bei ben Landesen und "Grundern", und es ift babei recht charafteriftisch, n die Reformation von 1438 als cooperante spiritus sancti ia gu Stande gefommen bezeichnet wird.

Denn in ber Auffaffung vom Recht und Amt bes Fürften gegenüber jener alteren Theorie, bie ben Staat auf Die bhabung von Frieden und Recht beschränft und die höheren turaufgaben ber Rirche zuweisen wollte2), eine bebeutsame ndlung eingetreten. Schon um feine Macht zu erweitern und befestigen, mußte das Fürstenthum, wo es irgend anging, die tretung ber Intereffen ber Besammtheit fich aneignen. Dies ah wohl bei besonders wichtigen Anlässen unter Mitwirkung Landstände, wie z. B. die sächsische Landesordnung von 1446 Bergog und ben Ständen gemeinsam erlaffen worden ift. r es ift eine befannte Thatfache, daß nicht etwa nur burch Eindringen romisch-rechtlicher Anschauungen, sondern auch h die Natur ber Sache felbst das Besetzgebungsrecht allmählich

<sup>1)</sup> Bgl. Raufmann in der D. B. B. B. 11, 123 ff.; ben Borbehalt in Beibelberg und noch ausdrudlicher in Ingolftadt G. 127. 134.

<sup>2)</sup> Bal. Giden, Weich, ber mittelalterlichen Beltanichauung G. 372; r, Deutsche Weich. im Zeitalter ber Wegenreformation 1, 59.

mehr und mehr als ein dem Fürsten zustehendes erschien!
Und in der Motivirung der Gesetze und Berordnungen trittent ineben der althergebrachten Boranstellung religiöser und kirchlicher Toessichtspunkte die Rücksicht auf die öffentliche Wohlsahrt, auf den "gemeinen Nutzen" frästig hervor"). So werden auch in den landesherrlichen Privilegien für die Universitäten oft, nicht immer an erster Stelle die Ehre Gottes, der Nutzen der Kirche, die Förderung des Glaubens, daneben das Seelenheil der Stifter, ihrer Borsahren und Nachsommen als Beweggründe ausgesührt, zugleich aber die für das Land, die Unterthanen, das fürstlicher Haus zu erwartenden Borteile"). So beruft sich Kurfürst Philippen

- 1) Ritter a. a. D. S. 37.
- 3) Bgl. die Landesordnung Herzog Wilhelm's von Sachsen und seine Landstände vom Jahre 1446 (Müller, Reichstagstheatrum unter Kni Fer Maximilian 2, 86 ff.): Eintracht schafft Frieden, "durch den alle gotesbirest, ere und nuß gemeret", alles Wesen geistlich und weltlich aufsteigen, "sich auch daruß aller gemeiner nuße scheindarlich und größlich ereigin und sinden", Städte und Dörfer wieder besetzt und gebaut werden. Der Herzog, als ein Fürst, der zu Frieden und zu seines Fürstenthums Herzschaft und aller Unterthanen Gedeihen und Wohlstand lauter und ganz geneigt ist n. s. w. Kürzer in einer Stiftung Kursürst Philipp's vom Jahre 1498 (Winkelmann 1, 200): ein "rechtes Regiment" dient "sordrist zu furderung gottlicher ere, and hussung unser und unser underthanen, geistlichen und weltlichen, gemains nuh".

it.

£į.

817

3) Bgl. in einer der Urfunden Ruprecht's I. für Beibelberg bom 1. Ottober 1386 die Wendung: ad dei omnipotentis honorem et sue fructum sponse (Binkelmann 1, 9; ähnlich S. 161); im Statut für Leipig vom 2. Dezember 1409: ad honorem omnipotentis dei glorioseque virginis Marie ac tocius celestis curie nec non ad utilitatem sancte matris ecclesie atque pro salute animarum nostrarum et progenitorum nostrorum subditorumque nostrorum et circumvicinarum terrarum et gentium que procul sunt ob profectum (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 3). Die religiösen Motive, jumal die Rudfict auf das Seelenheil ber Stifter und ihres gangen Saufes, fowie der Rampf gegen Regerei und Unglauben (hierfür vgl. auch Begele, Geich. der Univ. Burgburg 2, 9, 20), besondere ausführlich bei der Stiftung der Universität Tubingen und des Ingolfiabter collegium Georgianum hervorgehoben, vgl. Urft. jur Beich. der Univ. Tübingen S. 31; Brantl 2, 117 f.; in der Tübinger Urtunde wird die Gründung geradezu als gutes Bert, um Gott "gegen uns zu ermiltern", bezeichnet (vgl. auch die intimacio fundacionis G. 28), ebenfo in ber Ingolftabter die Stiftung des Rollegs "durch gotswillen als ein allmuejen" (Brantl 2, 194)

bei feinem oben erwähnten Gingreifen in die Universitateverhaltniffe auf bas Befte und ben Rugen ber Pfalz, und ichon in einer Urfunde bes Grundungsjahres wird der Universität die Parifer Immunitat nur insoweit zugestanden, quantum consuetudo patrie hoc tollerare potest'). Bas aber jum Beften bes Canbes und der Universität gereicht, barüber macht und urtheilt Der Lanbesherr2). Daber halt er fich fur befugt, auch wenn er Der Universität ober den Fakultaten das Recht zuerkannt hat, ich eigne Statuten ju geben, folche Satzungen ber Rorporation tach Bedürfnis zu andern ober aufzuheben. Dhne grunbfagliche Bermirrung ober Beseitigung der Autonomie hat 3. B. in Beidel-Derg Friedrich der Siegreiche 1452 die bisherige Universitäts: verfaffung eigenmächtig umgestaltet und einen im Schoß ber Artiftenfafultat erwachsenen Zwift zu schlichten versucht, wobei er alle entgegenstehenden Ordnungen für "gang abgethan" erflärte und Widerstrebende mit Wegweisung bedrohte. Weniger ichroff Jatte früher Rurfürst Ludwig III. Die Statuten ber Artiften mit Buftimmung ber Universität abgeandert, aber boch babei bas us statuendi der Hochichule und der Fafultät babin eingeschränft, Daß es in Bezug auf biefe Reuordnung in Butunft nur mit Biffen und Ruftimmung bes Rurfürften oder feiner Nachfolger

<sup>1)</sup> Bgl. D. 3. G. 28. 11, 127. Uber ben zeitlichen Rupen ber Biffen= chaft außert fich eine Urfunde für Beibelberg vom 1. Oftober 1386: viros virtute conspicuos, stabiles respublicas, patrias temporali prosperitate fecundas et habundas bonis omnibus aptat regulat et importat Wintelmann 1, 6). Der in ber Regel aufgeführte "gemeine Ruth" tann fich entweder auf die gange Christenheit (Brantl 1, 118) ober auf den engeren Breis des Territoriums und feiner Rachbarlande (vgl. Bintelmann 1, 3. 200 f.; Urtt. jur Gefch. ber Univ. Tubingen G. 31) begieben. Um offen= bergigften behandeln diefen Buntt die bor Grundung der Baster Universität angeftellten Berechnungen über die zu erwartende Rentabilität ber Unftalt (Das, Weich, ber Ctadt Bajel 4, 57 ff.).

<sup>3)</sup> Um ichariften tritt Rurfurft Philipp von ber Bjalg ber Bermahrung ber Universitätsbeborben, daß fie über den gemeinen Rugen der Universität beffer urtheilen tonnten als er, mit dem Borwurf entgegen, den Brofefforen fet, wenn fie nur ihre Ginfunfte fortbegieben tonnten, am Ruin ober Schaben ber Sochichule weniger gelegen, als ibm, jeinen Erben und ber Bfalg (Bintelmann 1, 199 f.).

: werben durfe. In Ingolftabt hatte fich ber Lanbeiber haupt bas Bestätigungerecht für alle Beschluffe bes Univerfirathe gleich bei ber Grundung vorbehalten. Dan muß fic ei erinnern, daß die Universitäten nach Raufmann's Ausbrud 214. 473) "eine Summe von Korporationen barftellten", ren Willensmeinungen fich nicht immer durch die Befammterporation in Ginklang bringen ließen. Gerade folche Awiftigeiten innerhalb ber alademischen Kreise gaben bem Fürstenthum zegründeten Anlaß einzuschreiten und seine Überlegenheit nich nur im rechtlichen Sinn, sondern auch durch unbefangene 80 urtheilung der Sache zu bethätigen. Wie fehr man fich beffe bewußt war, das tommt in den Urtunden häufig genug u verhüllt zum Ausdruck. Go bewog die muhiame Beilegung be-Streites, der in Heidelberg über das Recht des Baretttrage entbrannt mar, den Rurfürften, der Univerfitat ihr "Altweibe gezänf" vorzurucken. Uhnlich erflart Ludwig von Baiern 147 er habe der Frrung zwischen den "Meistern des alten und neu Bege" in der Ingolftädter Artistenfakultat endlich ein Riel feten muffen, da diefer Zwiespalt ihm ganz unleiblich fei und 6 langerem Bujeben "unjer universitet, die wir boch mit groß mue und coftung zu wegen bracht haben", gang in Berruttun zu bringen brobe1).

Aber auch abgesehen von solchen augenfälligen Krisches Universitätslebens griff die landesherrliche Fürsorge mand mal recht unsanst dazwischen, wo sie Rachlässigeit ober Zuchtlosigseit zu entdecken glaubte. Die Sachsenberzoge e diffenten eines Tages der Universität Leipzig, sie sei in unversennbarer Abnahme begriffen, und forderten u. a. einzur Zeit sehlende Bertretung der Astronomie und Mathematischen anderes Mal wurde der gleichen Universität die Rüge nichter, daß ihre an den Herzog gerichteten Zuschriften "grundlund üppig" gewesen seien, während man doch, wie sie wiss en

butte

-

<sup>1)</sup> Binfelmann 1, 202: nos questionibus tam anilibus quam va mis pacem reipublice et bonorum quietem perturbari egre ferent es; Brantí 2, 77.

Obrigfeit die Rolle der irdischen Borsehung vollends aufnothigen Man gewöhnte sich daran, mit den Universitäten in strafendem ober mindestens belehrendem Ton zu reden. So erklärte Ulrich von Württemberg 1509 seinen Tübingern, ce scheine ihm besier und nüplicher, "das wenig person und für ander glert und geschickt, die andern mogen lern, mit guten stipendia fursehung haben, bann vil personen, so nit also geschigt, zu underhalten"1). Im ganzen bekommen wir doch ben Einbruck, daß gegenüber den auf Wahrung ihrer Autonomie bedachten Körperschaften die Regie rungen die Sache bes praftischen Bedürfnisses geführt und namentlich ben mit ber Freiheit verbundenen Ordnungswidtigkeiten zu steuern versucht haben. Dabei begegnet gelegentlich eine grundsähliche Zuruckweisung des von der Universität vertretenen Begriffs der Autonomie; Kurfürst Philipp verwahrt sich gegen die Auffaffung, als sei die Universität Beidelberg fraft ihrer fürst lichen Privilegien gein eigen regiment und gieng uns nit mere an"?).

Außer dieser Abhängigkeit der Korporationen waren manche ihrer Mitglieder noch durch besondere Beziehungen enger als die übrigen der Regierung verbunden. Für die Berusung der Lehrträfte gab es keine einheitliche Praxis, da ja das System der Besoldung keineswegs durchgeführt war und auch bei den jo dotirten Stellen der Gehalt aus sehr verschiedenen Quellen sließen konnte (2, 330 f. 337 ff.). Aber auch hier drachte es die späte Entstehungszeit der deutschen Universitäten mit sich daß eine Regierung wohl geradezu von Anfang an sich Ernennungsrechte namentlich für die höheren Fakultäten vorbehielt. Inweilen wurde der Vorschlag der Fakultäten vorbehielt. Inweilen wurde der Landesherr die Wahl einer bestimmten, ihm genehien Bersönlichkeit in mehr oder weniger entschiedenem Ton; es kam al auch vor, daß die Regierung einsach die Aufnahme eines Dozente in die Fakultät besahl. Dies gilt nicht nur von den landes-

<sup>1)</sup> Tübinger Urfunden G. 114 f.

<sup>2)</sup> Winkelmann 1, 199.

<sup>3)</sup> Prantl 1, 28. 32 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Schreiben Kurfürst Friedrich's an die Universität Leipzig wegen Besepung von Projessuren 1447 ("beghern wir an uch mid gantem flibe

Uritlichen, fondern ebenjo und vielleicht noch mehr von den tabtischen Sochschulen. Der Kölner Rath ertheilte jogar 1481 er Stadt Lowen auf Befragen die freilich nicht mahrheitsgemäße lustunft, "daß die Stadt jede Professur in der Theologie, in eiben Rechten und in ber Medigin ohne Beeintrachtigung burch ie Fafultaten vergebe". Bei itabtischen Berufungen murbe nicht ur ber Behalt, fondern auch, außer bei febr bervorragenden belehrten, eine oft fury bemeffene Rundigungsfrift festgesett. iber auch auf die Bejetzung ber mit Pfrunden botirten, nicht igentlich ftabtifchen Professuren übte bie Stadt burch ihre Broviforen, b. h. durch bas mit fehr weitgebenben Befugniffen usgestattete Auratorium ben enticheibenden Ginfluß, feineswegs um Bortheil bes Lehrforpers, ber nicht felten als Berforgungsnftalt für Die Bermandtichaft machtiger Ratheglieder behandelt purbe1). In einer Rlageschrift ber Kolner Beiftlichkeit, Die fich n Sachen der Universitätspfrunden an die Rurie mandte, beißt s gerabezu, man fpreche bereits von Pfrunden der Stadt und ie Universität' brobe, auf Diesem Weg fich ben gangen Rlerus inguverleiben und damit unter die Bewalt ber Laien, b. h. ber Stadt zu bringen. Dicht immer freilich blieb in folchen Ronfliften Die Stadt Siegerin; als fie 1468 unter Migachtung ber Statuten inen Professor bes fanonischen Rechts ernannte und mit Bewaltmitteln zu halten fuchte, unterlag fie nach jahrelangem tampf, aber boch nur durch das Gingreifen bes Bapites. Bei er Reubesetzung ber Stelle fiel die Bahl auf einen Burgerneistersohn. Immerhin war die Universität mit einer Energie migetreten, wie fie bei ben beutschen Sochichulen jener Beit nur

ittende"; am Schluß: "als whr uns danne billich zeu uch vorsehen und ein ute gein uch nicht vorgessen wollen") und 1450 (hier begehrt er nur mit janzem Fleiß; "alz ir billich tut unde nicht ezwiseln ir thun wart"), Codlipl. Sax. 2, 11, 115. 123. Über einen Fall von Octropirung in Wien vgl. sie Anführung bei Kausmann 2, 339 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Bgl. die vorzügliche Arbeit von Reussen über "Die Stadt Köln als Batronin ihrer Hochschule" in der Westdeutschen Zeitschrift Bd. 9 und 10 1890/91); über den Nepotismus des Raths ebenda 9, 389 sf.; Klagen über Kinmischung des Raths bei Bahl des Rektors und der Kollegiaten in Rostod ei Krabbe, Univ. Rostod 1, 154 j.

ausnahmsweise begegnet; sie hatte sogar mit Einstellung der Borlesungen und mit der Bitte an Papst und Kaiser um Berleguns
gedroht. Wie bei diesem Streit, so machte sich später bei einenBerwürfnis zwischen Stadt und Erzbischof der Zusammenhanber Universität mit der Kirche geltend; damals trugen selbst distädtischen Prosessoren bis auf einen aus Kücksicht auf den Erbischof Bedenken, dem Rath ihr Rechtsgutachten zu gewährenbis sie schließlich durch den Papst dazu genötigt wurden 1).

Eben diefe Berpflichtung von Universitätslehrern gur rathung ber fürstlichen ober städtischen Obrigkeit schuf wieber besonderes Abhängigkeitsverhältnis. Dies gilt natürlich vor allfür die "rechtsgelehrten Menschen", beren besondere Bebeuti für Regiment und gemeinen Nuten den Fürsten damals imr mehr einzuleuchten begann\*). In Ingolftadt sollten ursprüng Tid. fämmtliche Professoren der theologischen und juristischen Faku Tiat zugleich die Würde eines herzoglichen Rathes bekleiden, was wergn aber fallen ließ. In Beidelberg wie in Tübingen wurden bie Juristen als Beisitzer des landesherrlichen Hofgerichts in Anspruch genommen. Wie läftig eine folche außerakabemische Berwendung der Dozenten werden konnte, das ersehen wir aus den Borstellungen Tübingens an Herzog Ulrich von Württemberg, wonach die Dienste der Brofefforen nicht nur fur bas Sofgericht und für Beichäfte des Fürsten selbst, sondern auch für Angelegenheiten seiner Lehenleute, Diener und Unterthanen herangezogen wurden. In Roln war die Stelle eines rechtsgelehrten Rathes ber Stadt regelmäßig mit einer Professur vereinigt, und auch sonst wurden die Juristen zu Gesandtschaften und in sonstigen Beschäften der Stadt gebraucht; selbst die Burger forderten gelegentlich die Sulfe ber Professoren als ihr gutes Recht, und neben den Juristen wurden die Mediziner häufig von benachbarten Kürsten und Städten zu Rathe gezogen ober geradezu auf Beit

<sup>1)</sup> Beftb. 3. G. 372. 379 ff.

<sup>3)</sup> Binkelmann 1, 200 f.; ebenda S. 204 ftiftet der Kurfürst 1498 ein Juristenkollegium, in Betrachtung, wie "die juristen zu gemeinem nut, auch zu erhaltung ordenung und wesen der regiment und in vil fruchtbar wege teglich gebrucht werden und nut sin mugen"; vgl. auch ebenda 2, 550.

entliehen<sup>1</sup>). Noch war der Charafter des Beamtenthums keinestwegs mit jeder Lehrstelle an einer Universität verbunden, aber se bestanden starfe Ansähe zu einer dahin führenden Entwicklung. Auf der andern Seite haben die gelehrten Beisiher im fürstlichen Rath und Hofgericht den Sieg des Beamtenelements über das andständische entscheiden helsen<sup>2</sup>).

Gine reinliche Scheidung der rechtlichen Birfungefreife und Befugniffe lag freilich nicht in ber Dacht eines Beitalters, in Dem überall Reubildungen gegen die hemmende Rraft des Uberlieferten fich durchzuringen ftrebten. Die Landeshoheit des ausgebenden Mittelalters war über ihren ursprünglichen Charafter eines "Ronglomerats fehr verschiedenartig erworbener Rechte"3) noch nicht fo weit hinausgewachsen, um mit voller Sicherheit und Regelmäßigfeit ben vielen fich ihr aufdrängenden Aufgaben gerecht zu werden. Indem ihr Gingreifen in die Universitätsangelegenheiten ein ungleichartiges blieb und gelegentlich ben befehlenden Ton auch wieder durch Entschuldigungen zu milbern juchte4), tounte bas Gelbftbestimmungerecht ber Rorporation fich lebendig erhalten und unter Umftanden recht unbequem werden, wie dies 3. B. während ber inneren und außeren Birren in Diterreich mehr als einmal eintrat. Da weigert fich die Wiener Universität, bem verftorbenen Landesherrn eine Leichenfeier gu halten ober bem lebenben ben Sulbigungseid zu leiften. Begenüber ber Bewaltherrichaft bes siegreichen Ungarnfonige Matthias

<sup>1)</sup> Bgl. Prantl 1, 29; Winfelmann 1, 205; 2, 61; Tübinger Urfunden 
2. 116 si.; Westd. Zeitschr. 9, 370 si.; ebenda S. 385 Anm. 321 ein besmerkenswerther Eid, den ein Kölner Professor im Jahre 1400 den städtischen Provisoren bei Übernahme einer Pfründe leisten mußte; über die Zahl der dort im Jahre 1443 anwesenden Doktoren der Rechte S. 372. Über die Berwendung von Professoren an den Hosgerichten vgl. auch Stölzel, Gesch. des gelehrten Richterthums 1, 258. 265; Stobbe, Gesch. des deutschen Rechts 2, 85 Anm.

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Rojenthal, Gesch. des Gerichtswesens und der Berwaltungsorganisation Baierns 1 (Würzburg 1889), 139 ff.

<sup>2)</sup> Lamprecht, Deutsche Geschichte 4, 328.

<sup>9</sup> So 3. B. am Schlug bes icharfen furfürftlichen Schreibens an die Seibelberger vom 17. Januar 1498 (Bintelmann 1, 200).

war die lettere Beigerung gewiß volltommen berechtigt, aber fie erfolgte aud) einmal, als Raifer Friedrich III. ben Gib nicht etwa von allen, sondern nur von den besoldeten Mitgliedern bes Lehrkörpers verlangte; man berief fich babei ausbrucklich auf bie Autonomie nach dem Mufter von Baris und auf die bisher gewahrte neutrale Stellung bei Bermurfniffen zwischen bem Landesherrn und den Standen. Der Raiser verzichtete wirklich. ohne diese Argumente anzuerkennen, auf die Huldigung und begnügte fich damit, seinen Groll über jolche Unbotmäßigfeit burch Sperrung ober Schmälerung der für die Universität angewiesenen Gelber jum Ausbruck zu bringen. Aber bie nämlich Universität Wien hatte sich in ruhigeren Zeiten bem nämliche Friedrich III. gefügt, als er sie nothigte ihre Barteinahme fürr das Basler Ronzil aufzugeben; felbst die Artistenfakultat, bie am längften gegen eine jolche "Beflectung" ihres alten Ruhmens gefampft hatte, beugte fich unter Protest vor ben koniglichen Drohungen (2, 455 ff.). Es find doch nur vereinzelte Salle, En benen ohne ben hintergrund staatlicher Zerrüttung ber Bide ftand einer Bochschule gegen bie Obrigkeit fich fo fcharf zuspitst, wie bei jenem Rolner Streit zwischen Universität und Rath ob er bei der Durchführung der fürstlichen Reformen in Leipzig. DEtam es, obwohl "die Majestät des Herrn Fürsten" 1) wiederholt perfonlich vor den aufgebrachten Dottoren und Magistern ericie I. zum förmlichen Ronflitt. Dan begnügte fich nicht bamit, ben vollen Besitz der Pariser Autonomie zu beanspruchen, die je De Einmischung bes Ronigs ober Ranglers ausschließe, sonbern es fielen berbe Bormurfe gegen ben Bergog felbft und einmal mußte er jogar ungegrüßt wieber icheiben. Aber er feste boch Die Annahme der Statuten schließlich durch, wenn auch unter gewiffen Einschränfungen 2). Es war von vornherein ein ungleicher Rampf, wenn wir die beiberfeitigen Machtmittel und zugleich Den

<sup>1)</sup> Bgl. Abhandlungen ber fachs. Gef. ber Biffensch. 2, 721 f.; Barnde, Die Statutenbücher ber Univ. Leipzig (1861) S. 16; auch aus einem Ansuchen des Kurfürsten Philipp an Heibelberg 1482 wird die Bezeichnung maiestas sua angeführt (Binkelmann 1, 194).

<sup>2)</sup> Bal. Sachi. Abhandlungen a. a. D. S. 720 ff.

Umftand ine Muge faffen, bag unter ben berufenen Bertretern der Autonomie feineswegs volle Ginmuthigfeit herrichte. Spater, im XVI. Jahrhundert, flingt es nur noch wie ein Stoffeufger, wenn etwa die Leipziger Theologenfakultat fürftliche Berbefferungsborichlage mit ber Warnung begleitet, baß es febr gefährlich fei, in Rommunitaten Reuigfeiten einzuführen, und daß Diefelben felten zu gutem Ende gereichten1). Ohne eigentlich Staatsanftalten Bu fein, hatten gerade die Universitäten die Entwicklung gu ftaatlicher Centralisation gefordert, indem fie ihren Grundern und Batronen recht oft Beranlaffung gaben, fich mit ihrem Bohl und Bebe zu beschäftigen. Und wir befigen manche Beugniffe bafur, Daß boch auch in den afademischen Rreifen das Bewuftsein ber Reformbedürftigfeit lebendig mar2).

Co unerquidlich une biefe Blatter ber beutschen Universitäts-Beichichte anmuthen mogen, jo durfen wir babei boch eines nicht übersehen. Die ftets wiedertehrenden Rlagen über ben Unfleiß und die Sabgier der Dozenten berühren ein Ubel, deffen Urfprung nicht ausschließlich in ber menschlichen Schwäche ber Einzelnen, Tondern auch in der höchft mangelhaften Dotation ber Anftalten Au fuchen ift. Ginmal waren von vornherein die Bedürfniffe Der Befammtheit nicht genugend berüchfichtigt worben, jo bag bei außergewöhnlichen Unlaffen, wie g. B. bei Befandtichaften ober Brogeffen die Mittel meiftens von den Gliedern bes Lehrförpers aufgebracht werben mußten (2, 447 ff.). Dann aber ruhte auch Die Erhaltung und Ausstattung ber meiften Lehrstellen noch auf bem unficheren Brund ber Buweisung firchlicher Pfrunden, wobei man fich vor allem auf ben guten Billen ber Rurie angewiesen jab (2, 454 M. 2). Daber erflart fich jene Tobesangit, in welche bie Universität Beibelberg gelegentlich bes Mainzer Bisthumstreits gerieth. Obwohl fie bei ber Parteinahme ihres Landesherrn für ben bom Bapit abgesetten Erzbischof Diether von Ifenburg feineswege befragt worben war, tonnte fie doch nicht baran benten,

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sax. 2, 11, 329.

<sup>1)</sup> Bgl. neben den oben angeführten Befenntniffen der Ingolftabter die draftifchen Butachten von Leipziger Professoren bei Beg, Die Leipziger Unib. im Jahre 1502 (Gestichrift gum Siftorifertag 1894 S. 177 ff.).

burch Ausführung ber papftlichen Befehle bem Bjalggrafen offen Trop zu bieten. Sie mußte fich wohl ober übel zu einer moglichst "teuschen und für fromme Ohren nicht beleidigenden" Brotestation gegen bas papstliche Borgeben entschließen, entschulbigte sich aber in Rom mit einer beweglichen Schilberung ihrer Rotlage, wie ihre Doftoren, meift alte Leute, von ber einen Seite mit Sperrung ber staatlichen Ginfunfte, von ber andern mit Entgiehung ber Bfrunden bedroht, an ben Bettelstab zu tommer-Wenn wir neben folchen Fährlichkeiten noch bifürchteten 1). Ungewißheit in Betracht ziehen, ber g. B. bas Schickfal ber m Rundigungefrist berufenen Lehrer unterlag, so wird ber Gigennu womit nicht felten bas Amt und bie mit ihm gujammenbangenden Erwerbemöglichkeiten ausgebeutet murben, weniger überraiche Das Kehlen ober die Unzulänglichkeit der Befoldung und beie Anstellung auf Zeit hatten ja auch ben an manchen italienischen Universitäten eingeriffenen völlig geschäftlichen Betrieb bes Lette berufs mit seinen häglichen Ericheinungen in erster Linie verichuldet (1, 208 ff.). Aus diejen Mängeln ber Dotirung umb aus bem verwickelten forporativen Gefüge ber Hochschulen ( 2, 257 ff.) erwuchs eine Schwierigkeit ber Kinanzverwaltung, Die nun wieder staatliches Eingreifen nahelegte. In Beidelberg moar Die Universität verpflichtet, dem Rurfürften jahrlich Rechnu mig abzulegen und seine Zustimmung zur Berwendung ber vorhander en Überschüffe einzuholen 2). Bauz abgeseben bavon, daß der Land herr ober die Stadt megen ber von ihnen unterhaltenen Profeffuren ein Interesse an Diefer Seite ber Universitätsverwaltung batten, war auch die obrigkeitliche Unterftützung bei der Erwerbung und Behauptung ber gahlreichen ben Hochschulen zugewiesenen Bfrunten faum zu entbehren. Die Stadt Köln hat, um ihrer Univerft sat jum wirklichen Genug folder Pfrunden zu verhelfen, eine Reihe von koftspieligen Prozessen geführt3). Sehr begreiflich, bag Obrigkeiten zuweilen die Bobe nicht nur der von ihnen, sond ern

<sup>1)</sup> Boigt, Enea Silvio 3, 286 f.; Winkelmann 1, 180 f.

<sup>2)</sup> Wintelmann 1, 199.

<sup>\*)</sup> Bftb. 3. 9, 385; über das Streben, derartige Roften gang when theilmeise auf die Universität abzumälzen, ebenda S. 387 f.; Prantl 2, 71.

von der Universität zu bestreitenden Gehalte bestimmte 1). bersichtlichseit und Unberechendarseit der Grundlagen 1 das Finanzwesen jener Zeit überhaupt, mit Ausnahme ischen Berwaltungen, die schon über eine ältere Tradition schaftlicher Gewöhnung geboten 2). Im reichen Köln 2 die vorsorglich ausgestattete und gepslegte Universität ch sogar mit ihren Mitteln der Stadt zu Hülfe zu 1. Dagegen sehen wir die Freiburger Hochschule damals läglichen Zustand einer ungenügend sundirten Schöpfung, seben und nicht sterben konnte; im Jahr 1472 erslärte einmal Taglöhner könne sie bezahlen, geschweige denn zen Prosessor, und noch 1487 beschloß man, quod unipropter egestatem et paupertatem et credita non quem in collegiatum assumere 4).

nerhin ist in Bezug auf Finanzverwaltung und Gerichtsie korporative Selbständigkeit der Universitäten von staatngrifsen weniger betrossen worden als auf dem Gebiet
hrbetriebes und Bersassungslebens. Allerdings wurde
akademische Gerichtsbarkeit überall entweder unmittelbar
e Obrigkeit oder wenigstens mit ihrer Zustimmung ge, 92. 99 f.). Dabei tritt die eigenthümliche Doppelder Universitäten besonders deutlich zu Tage. Sie
veder firchliche noch staatliche Anstalten im vollen Sinn
tes, sondern Korporationen, die in ihrer Entstehung und
isein durch Staat und Kirche bedingt, bei beiden Mächten
nd Förderung suchten, aber zugleich kraft ihrer Katur
eben nach Unabhängigkeit in sich trugen. Wohin aber

benda 2, 61 (Nr. 547). Eine Regelung ber Besolbung einer burch Bertrag zwischen Fürst und Universität in Leipzig hebt 2, 256 hervor.

ropbem begegnet uns 3. B. die größte Unordnung in der Auser städtischen Gehalte an Kölner Prosessoren; die Rentsammer erst ein ganzes Jahr nach dem Berfalltage" (Westd. Z. 9, 364 f.). olftädter Berhältnisse vogl. Prantl 2, 99 f.

Befid. B. 9, 357.

gl. Pfister, Die finanziellen Berhaltniffe der Univ. Freiburg (1889)

im Widerstreit dieser Interessen schließlich ber Sieg fallen werbe, bas fündigte fich schon bamals an. Die Universitaten waren ja nicht wie die höfische Rultur in einem bewußten Gegensat gur strengfirchlichen Weltanschauung empor gefommen, aber ihre Entwicklung wies tropbem auf die Bahnen, die zur Berweltlichung ber europäischen Rultur führen mußten. Auch die akademische Gerichtsbarkeit zeigt uns charakteristische Merkmale einer 208löjung von der Alleinherrschaft der Kirche. Die Habita Raijer Friedrichs I. hatte bekanntlich allen Scholaren die Wahl bes Gerichtsstandes vor ihrem Lehrer ober dem Bischof freigestellt, wobei diese bischöfliche Jurisdiktion ausdrücklich als eine vom Raifer übertragene, also von ber firchlichen Gerichtshoheit ju unterscheidende bezeichnet wird. Eine grundsäkliche Sonderung der studirenden Kleriker und Laien ist hier nicht vorgesehen. An den meisten deutschen Hochschulen trat sie erst bei schweren Berbrechen ihrer Mitalieber in Kraft, die der Entscheidung durch das Korporationsgericht entzogen blieben (2, 94. 99). Dagegen hatte für Zivilsachen und leichtere Straffachen in der Regel der Reftor die Gerichtsbarkeit über alle Universitätsangehörigen; selbst Mighandlung ober leichte Berwundung eines studirenden Rlerifers follte ben Thater nicht vor bas fonft zuftandige geiftliche Gericht führen (2, 101 f.). "Die geiftliche Qualität", sagt Kaufmann, "war gewissermaßen untergegangen in ber Scholarenqualitat"1). In Roftod und Greifswald war man allerdings fo vorsichtig, sich dieses Brivileg durch papstliche Bullen verburgen zu laffen. Huch die allgemein beobachtete Vorschrift, daß der Rektor Rlerikt scin muffe (2, 100), zielt babin2). Denn thatfachlich zogen co

....

<sup>1)</sup> Ebenso waren in Leipzig die Bettelmönche nicht als solche, sondern nur als Unbemittelte von der Gebühr befreit; wenn bemittelt, mußten sie zahlen (Erler, Die Matrikel der Universität Leipzig Bb. 1 — Cod. dipl. Sax. 2, 16, LIII f.). Eine Klage über gleiche Behandlung geistlicher und weltlicher Universitätsangeböriger von Seiten der kölnischen Finanzorgane Bestd. 3-9, 397.

<sup>2)</sup> Bgl. Denisse 1, 187 ff. Langenstein erhebt für Wien geradezu die Forderung: potestas iudiciaria rectoris fundetur ex auctoritate episcopi ordinarii vel sedis apostolice, ebenda S. 621 Ann. 1633.

Die geistlichen Scholaren nicht selten vor, auch in den der akademischen Gerichtsbarkeit vorbehaltenen Fällen sich an die bischöfeliche Jurisdiktion zu halten; die Einrichtung, daß die Universitäten selbst sich die Bortheile geistlichen Rechtsschußes durch Aufstellung der meist (nicht immer) geistlichen Konservatoren ihrer Privilegien zu verschaffen suchten, bot außerdem noch einen besonderen Anlaß zu Eingriffen von dieser Seite her (2, 81. 104 f.). Es war den Universitäten natürlich sehr willsommen, schwer faßbare Gegner mit der Wasse der kirchlichen Strasmittel treffen zu können. Aber die Kehrseite dieses Berhältnisses führte doch hie und da zu seiner Beseitigung oder Einschränkung, und zwar z. B. in Erfurt und Rostock auf Anregung der Stadt, also der weltlichen Obrigkeit (2, 105) und nicht unter Bermittlung der geistlichen Behörden.

Die Anschauungen über den eigentlichen Charafter der Universitäten gingen doch sehr auseinander. Der Bischof von Worms als bestellter Richter über die Geistlichen an der Heidelberger Universität übertrug zuerst dieses Amt unbedenklich einem Laien und tursürstlichen Beamten (2, 99. 103). Der fölnische Klerus sah in der Zuwendung von Pfründen an die Universität Sätusarisation, Entsremdung geistlicher Güter und Untersochung des geistlichen Standes zu gunsten nicht firchlicher Interessen. Dasgegen pries Bischof Johann von Würzburg die sacra magistrorum, doctorum et scolarium collegia als hellstrahlende Leuchten am Sternenhimmel des katholischen Glaubens?). Und die Universitäten selbst suchen gelegentlich ihren geistlichen Charafter geltend zu machen, so Wien gegenüber der Zumuthung dem Ungarnfönig zu schwören?) oder Heielberg gegenüber der kurfürstlichen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Kaufmann 2, 256 Unm. 2; Afchbach, Gesch. der Wiener Univ. 1, 211; Bintelmann 1, 59 f.; Bestd. 3. 10, 76 f.; über Scheinzesssichen von Forderungen laiischer Gläubiger an Universitätsangehörige, um den Rechtsstreit vor ein geistliches Forum ziehen zu können, Muther, Jur Gesch. der Rechtswissenschaft (1876) S. 23 f.

<sup>2)</sup> Befib. 3. 9, 398 f.; Begele 2, 8.

<sup>\*)</sup> Ajchbach, Gesch, ber Wiener Univ. 2, 13 (Anm 2: cum utique universitas spiritualis sit) und S. 18. Im Jahre 1436 hatte das Basser Konzil eine Bisitation der Universität angeordnet, ebenda 1, 270 s.

Berufung eines Laien für eine mit geistlichen Pfründen ausgestattete Professur. Aber der Papst hatte bereits vorher ausdrücklich erlaubt, eine derartige Stelle sogar einem Berheirateten zu übertragen, und die Kurie lehnte es ab, sich jene Auffassung der Universität anzueignen und der weltlichen Gewalt entgegenzutreten!) (2, 80 f.). Eine scharf formulirte und allgemein anerkannte Theorie hat sich hierüber ebensowenig gebildet wie bezüglich der Bedingungen für die rechtskräftige Gründung einer Hochschule. In der Prazis gab jedensalls für die Entwicklung der Universitäten nicht ihr Berhältnis zur Kirche den Ausschlag, sondern ihre unmittelbare und täglich fühlbare Beziehung zu den fürstlichen oder städtischen Batronen.

Tropbem galten der öffentlichen Meinung, wie sie vor allem in den städtischen Bevölkerungen sich kundgab, die Universitätsangehörigen als Pfaffen oder Halbpfaffen. Und selbst fürstliche Urkunden stellen ganz im Ton dieser volksthümlichen Anschauung den Magistern und Studenten die Laien gegenüber. Weiß schon die frühere Geschichte der Pariser Universität von heftigen Kämpsen zwischen Scholaren und Bürgern zu erzählen, so waren solche Zusammenstöße auch in Deutschland während des 15. Jahrhunderts häusig genug, nicht ohne daß manchmal der wachsende Groll der Laien gegen den Klerus mit hereinspielte. Die standesmäßige Kleidung der Studenten, die etwas "Halbmönchisches"
hatte (2, 83), die Tonsur, die viele von ihnen trugen, wurden

<sup>1)</sup> Bgl. auch Wintelmann 2, 60 (Nr. 584) die Berwahrung der Universität gegen Bestellung von Laien zu Schähern ihrer Güter 1496. In jenem Streit um die medizinische Prosessur, der die Erklärung veranlaßte: universitas est corpus ecclesiasticum (Hauh, Gesch. der Univ. Heidelberg 1, 342 Anm. 59), wählte die Universität einen geistlichen Gegentandidaten, mußte aber, nach der Berössentlichung der 1475 erlassenen pähistlichen Bulle (1482), dem kursürstlichen Prosessor, wenn auch unter Protess, den Gehalt auszahlen.

<sup>2)</sup> Brantl 2, 29; Tüb. Urfunden S. 34. In dem von Kaufmann 2, 98 Unm. 2 angeführten Wiener Statut sindet sich die Unterscheidung zwischen den scolares und den personae laycales der Universität (d. h. den Bedellen, Dienern 2c.). Dagegen scheidet studentes und layci (die außerschalb der Universität Stehenden) Langenstein dei Denisse 1, 621 Anm. 1633; vgl. Wattenbach, Veter Luder (1869) S. 98. 121 (magistri — laici).

ur Rielicheibe bes Spotts, und aus den Redercien entspannen ch blutige Raufhandel oder auch formliche Stragenichlachten 1). le in Beibelberg 1406 ein folcher Studentenfrieg ausbrach, ging ber Ruf, alle Tonsurträger, Geschorenen und Langmäntel üßten fterben 2). Gin Bericht über Die Leipziger Unruben im ahre 1461 betrachtet die dortige Berfolgung der Universitätsgeborigen gleichfalls als ein Symptom ber allgemeinen Ertterung gegen die hohe und niedere Beiftlichkeit's). Ohne Zweifel ngen aber folche Reibungen im letten Grund auf die herrschende giale Gahrung gurud, die fich allen Privilegien gegenüber immer ohender fundgab. Dabei war natürlich die Beiftlichfeit als die achtigfte Inhaberin von Sonderrechten und Freiheiten ein Sauptgenftand ber Angriffe, aber die eximirte Stellung ber Univerfiten trug ja feineswegs einen rein geiftlichen Charafter, und die t migbrauchte afabemische Freiheit ihrer Angehörigen genügte ch allein, um 3. B. ben Reid und Born der Sandwerfer, zumal r Befellen, herauszufordern4). Ein bentwürdiges Beichen biefes gialen Kriegszuftandes bleibt immer die Thatfache, daß eine izahl von Schuftern es magen konnte, der Universität Leipzig aller Form Tehbe angufagen.

Der Widerwille der Studenten selbst gegen diese Tracht veranlaßte Ingolstädter Rettor 1497 einer herzoglichen Kommission die Abschaffung für die Artistensakultät vorgeschriebenen "gürttl auf wienisch art" zu psehlen, wegen deren einmal 16 Studenten ihre Absicht, Ingolstadt zu suchen, ausgegeben und sich nach Leipzig gewandt hätten (Brantl 2, 132). erbot für die Universitätsangehörigen, Nachts in veste laicali sich betreffen lassen, in Heidelberg 1421 (Wintelmann 1, 121).

<sup>\*)</sup> Bgl. Hauh 1, 245; Thorbrete, Gesch. der Univ. Heibelberg 1, 39 f. ei einem Auflauf des Hosgesindes gegen die Studenten 1422 hörte man gar offen aussprechen, "das sie lieber erslagen und doden wolden studenten id passen dan die Husen und glaubten, daz sie me lones davon hetten" dinkelmann 1, 122). Über spätere Reibungen vgl. Hauh 1, 283 sf. 317; ver Studententämpse in Wien Aschad 1, 209 sf. 221 sf. 228 s.: 2, 131 sf.; Köln Westd. 3. 10, 98; in Ersurt Kampschulte, Die Universität Ersurt 67, 141.

<sup>\*)</sup> Battenbach, Beter Luder (1869) S. 120 ff.; zur Leipziger Schufter= ibe Barnde, Die beutschen Univ. im Mittelalter 1 (1857), 209 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Beftb. B. 10, 95 f.

Das Gefühl, baß auf ben Universitäten eine neue gejellichaft liche Schicht mit neuen Anjprüchen fich zu bilden und geltend zu machen anfing, beunruhigte nicht nur die Leipziger Schuster ober die Heidelberger Hofjunker. Das altgewohnte thatfächliche Bildungs monopol bes Klerus mußte mehr und mehr zurücktreten, jeit Klerikt und Laien als Magister und Scholaren zusammenlebten und die Sohne ber alma mater auch beim Scheiben aus ben Hörfalen bas Bewußtsein einer korporativen und geistigen Gigenart mitnahmen, die sie von allen nicht akademisch Gebildeten unterschied. Kausmann hat (2, 457 f.) mit Recht auf diese hochbedeutsame Wirkung der neuen Organisation des höheren Unterrichtswesens hingewiesen 1) und namentlich an die Rolle der Juristen, und zwar nicht nur der sertig geschulten, sondern auch der Halbgebildeten, bei der Rezeption des Römischen Rechts erinnert. Erft neuerdings ist uns durch eine von Haupt entbectte raditale Reformschrift wieder ein Belg dafür erbracht worden, wie unter dem Bann jolchen juristijden Halbstudiums selbst ein Fanatiker des deutschen Nationalgesühls das römische Recht zugleich bekämpfen und doch als unentbehrliche Stupe feiner Umfturgtraumereien gebrauchen konnte?). alten Universitäten feine miffenschaftlichen Aufnahmebedingungen fannten, jo vereinigte ihre Studentenschaft nicht allein Klerifer und Laien, Einheimische und Fremde, sondern auch Angehörige ber verschiedensten Stände, Fürstensöhne und Bauernkinder. G gab allerdings ein altes Wort: semper ubi viguit scolastica sapiencia, viguit et milicia's). Aber trop dieses angeblichen Busammenhangs ber Studien mit ben Baffen stellte boch ber Abel nicht bas größte Kontingent zu ben Schaaren ber Dujenritter. Und schon bei der Gründung der Universitäten war mehr als einmal, so in dem schönen Stiftungsbrief Bius' II. für Bafel,

<sup>1)</sup> Hier möchte ich auf Paulsen's höchst interessanten Bersuch, "die gesellschaftliche Stellung der gelehrten Kreise im Mittelalter zu bestimmen" (H. 3. 45, 424 ff.), hinweisen; was dort angeregt und vorgezeichnet worden ist, bleibt auch heute noch Postulat, dessen volle Verwirklichung umsassende Borarbeiten zur Bedingung hat.

<sup>2)</sup> Saupt, Ein oberrheinischer Revolutionar (1893) S. 10. 80.

<sup>3)</sup> Denifle 1, 472. 485.

nachdrücklich hervorgehoben worden, wie das Studium der Wissensichaften den niedrig Geborenen zu adeln und emporzubringen versmöge. Bei der Eröffnungsseier in Ingolstadt vergaß der humanistische Festredner nicht zu solchen erlauchten Emporkömmlingen die ungebildeten Adeligen in scharsen Gegensatz zu bringen.). Eine moralisirende Schrift des 15. Jahrhunderts weiß bereits von dem wohlgesehrten und sittsamen Studenten zu erzählen, der auf einem Grasenschloß durch seine seinen Lebensart alle Herzen gewinnt und schließlich sogar die schöne junge Gräsin heimsührt.). Wir sehen, welch kühnen Flug die Phantasie der akademischen Kreise sich gestattete. Aber schon im 13. Jahrhundert hatte an den italienischen Universitäten der juristische Doktortitel sozusagen den Charakter eines Abelsdiploms gewonnen (1, 197)3) und die neue Weltanschauung des Humanismus verkündete noch lauter als die sirchlichen Stimmen früherer Zeit, daß nur die eigene Trefslichseit

<sup>1)</sup> Mederer, Annal, Ingolst. Acad. 4, 16; Prantl 1, 13; 2, 7 f.; die Klagen über Unbildung des deutschen Adels begegnen zumal bei den Humanisten immer wieder, aber nicht nur bei ihnen. Immerhin war nach Ausweis der Matrikeln der Besuch der Universitäten von Seiten des Adels nicht so gering, wie man nach diesen Klagen annehmen müßte. Über Einrichtungen für Unterhalt und Studium Unbemittelter vgl. z. B. Kausmann 2, 225. 228 s. 231 f.; über den Begriff und die Beurtheilung der "Paupertät" Baulsen in der H. 3. 45, 432. 438 ss.; Rashdall, The universities of Europe 3, 661 ss.; eine Außerung Langenstein's über die hohe Bedeutung der hauptsächlich für arme Scholaren gestisteten Kollegien bei Denisse 1, 624 U. 1640 (unter Hinweis auf Baris); vgl. S. 794.

<sup>\*)</sup> Muther, Mus bem Universitäts= u. Gelehrtenleben (1866) G. 11 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Stobbe, Gesch. des Deutschen Rechts 1, 623 A. 42 (Erhebung eines Juristen in den Adelstand durch Karl IV.); S. 633 A. 76 (Bezeichnung milicia legum doctorum et professorum, das militare cingulum bei der juristischen Promotion, in einer deutschen Formelsammlung des 14. Jahrhunderts). Bei seiner Entscheidung des Heidelberger Barettstreits 1498 verleiht Kursürst Philipp omnibus iuris legumque doctis instar aulicorum et nobilium nostrorum birrheta, freilich mit dem ausdrücklichen Lusah: nullo eis iure debita; dabei erwähnt er unter den Dottoren der oberen Fatultäten eos, qui ob singulare meritum nobilitatem seu dignitatem iudicio rectoris consiliariorumque locati sunt (Bintelmann 1, 203). Bgl. über das Ausschmann der Sitte, auch die Scholaren als domini zu tituliren, in Italien Denisse 1, 152.

wahrhaft edel mache. Und die Bforten der Hochschule, die term Bebenken trug, gelegentlich Anaben und fogar Analphabeten immatrifuliren1), standen in ganz anderer Weise als heutzutc jebem offen. Kein Bunder, daß zumal in den ersten Zeiten Rahl der pauperes, die Befreiung von Honorar genossen, Ci sehr hohe war2); man sah sich genöthigt, durch strengere Übe wachung dem Migbrauch dieser Bergünstigung zu steuern 401 ff.)3). Aus den mittleren und niederen Schichten der Pho völkerung rekrutirte fich in ihrer großen Mehrheit die Schaar ber Hörer und Graduirten: aus ihnen erwuchs allmählich eine neue Beistesaristotratie, beren Bebeutung auferlich zuerst in bem aufsteigenden Lebenslauf so manches Juristen. Wediziners und auch Artisten zum Borschein tam4). Alabemische Bilbung und Thatigfeit boten nicht allein dem Unbemittelten die Möglichkeit reich ju werden, sondern auch dem Chraeizigen die Aussicht auf Burde und Ginflug. Aus Schreibern und Studenten murden ber Belt Regenten, wie ein geflügeltes Wort besagt. Und diese soziale Berschiebung vollzog sich in der Regel badurch, daß die Gebilbeten ihre geistige Schulung bem Schirmherrn zur Berfügung stellten, ohne bessen mächtige Sand die privilegirte Stellung ber Bode schulen fich nicht hatte behaupten konnen, bem Staat. Die neuen Burgen der Wiffenschaft erhoben fich innerhalb der städtischen Mauern und hatten die vorhandene städtische Kultur zur unentbehrlichen Grundlage ihres Daseins. Aber scharf genug ichieben sich die Mitglieder der Korporation, die zuweilen ein ausbrudliches Berbot des Handeltreibens in ihre Satungen aufnahm, von ihrer bürgerlichen Nachbarschaft<sup>5</sup>). Bährend in verschiebenen

<sup>1)</sup> Toepte, Die Matritel ber Univ. Heibelberg 1, XLII; Erler, Die Matritel ber Univ. Leipzig 1, LIX.

<sup>2)</sup> Erler a. a. D. S. LIII f.

<sup>3)</sup> Eines von vielen Beispielen bei Muther, Aus bem Universitätisleben S. 129 ff. (Christoph Ruppener).

<sup>4)</sup> Bgl. Muther S. 138 ff.; Beftb. B. 9, 366 f. Gine charafteriftifce Auslaffung in ber Schrift bes Rolner Bedells vom 19. Sept. 1448, Kaufmann 2, 582.

<sup>5)</sup> Jenes Berbot (vgl. Alten ber Univ. Erfurt 1, 21) war freilich in erster Linie auf ben Schut der bürgerlichen Hantirung vor unerwünschter Konkurrenz berechnet. Das Selbstgefühl der akademisch Gebildeten spricht sich

Deutschen Städten sich damals der Wunsch geregt hat, die Hochschule wieder los zu werden (2, 91), verwuchsen troß jener Reibungen zwischen Autonomie und Landesherrlichseit die Universitäten immer enger mit dem politischen Faktor, dem die nächste Zukunst gehörte. Schon den Zeitgenossen konnte es nicht verborgen bleiben, daß der feimende fürstliche Absolutismus an den Doktoren der Juristensakultäten die wichtigsten Bundesgenossen besaß.). Uns Heutigen zeigt sich, was der Mitwelt nicht so deutlich werden konnte, daß, abgesehen von jenen willigen Helsern, auch die eifrigsten Träger und Fürsprecher der akademischen Selbstbestimmung wider ihren Willen an der Stärkung der fürstlichen Gewalt mitgearbeitet haben.

Nur eine Seite des reichen Inhalts, den Kaufmann's Werk uns darbietet, sollte hier näher beleuchtet werden. Wir dürsen auf Grund der vorliegenden Bände mit den günstigsten Erwartungen dem Abschluß entgegensehen, der bei einem der größten Abschnitte unserer nationalen Geschichte einsehen wird, in jener Zeit, da es zum ersten Mal einer von den deutschen Universitäten beschieden war, eine welthistorische Rolle zu spielen. Aber auch die Resormation und alle solgenden Wandlungen bis in's 19. Jahrhundert herein haben die Spuren der mittelalterlichen Hertunft an unsern Universitäten nicht ganz auszulöschen vermocht. Wie sie ohne Bruch mit der Bergangenheit zu nationalen Bildungsanstalten im höchsten Sinn des Wortes herangereist, wie sie mitleidend und mitschaffend in unsere neueste Geschichte berstochten sind, das zu schildern bleibt Kaufmann's letzte und schönste Ausgabe.

in den Borten Langenstein's zur Erklärung der häufigen Reibungen zwischen Studenten und Bürgerschaft in Bien aus: adhuc populus iste non fait instructus de statu et moribus studentium nec utilitatem corporalem et spiritualem studii litterarum possunt rudes experiri et sentire (Denisie 1, 621 % 1633). Bollends die Stiftungsbriefe, zumal die papstichen, tönnen sich in der Berherrlichung der Bissenschaft, die, wie Blus II. sagt, peritum ab imperito longe facit excellere et similem deo reddit, nicht genug thun.

<sup>1)</sup> Dies tommt natürlich bor allem in ben landläufigen Klagen über bie Regehtion bes Römischen Rechts mehr ober weniger zum Ausbruck.

## Staatsminister Jolly,

Bon

## Georg Kaufmann.

Staatsminister Jolly. Bon hermann Baumgarten und Ludwig Jolly. (Tübingen, Laupp'sche Buchhandlung. 1897. VII, 294 S. 4.75 Dd.

Nicht ohne wehmuthige Empfindungen empfange ich dies unvollendet nachgelassene und von kundigster Hand vollendete Werk Hermann Baumgarten's, es ruft mir seine Art und so manches bertraute Gespräch gurud. Dit ber ihm eigenen Feinheit verknüpft er auf den erften Seiten die burftigen Nachrichten, die von der fruberen Geschichte der Familie Jolly erhalten find, zu einem Bilde, das bedeutend wirkt durch den Rusammenhang, in dem das Schickfal dieser Hugenottenfamilie und der Stadt Mannheim, in der sie eine neue Beimat fand, mit ben größesten und allgemeinsten Bewegungen bes 17. und 18. Jahrhunderts ftand. Wie treffend weiß Baumgarten mit wenigen Worten die Bedeutung der Vertreibung der Sugenotten für Deutschland zu charakterisiren. Gerade in der Zeit, da Ludwig XIV. in unerhört barbarifcher Beise unsere westlichen Gebiete vermüftete, gab er uns Erfat, indem er durch roben Glaubensbruck Taufende feiner besten Unterthanen zwang, nach Deutschland zu flüchten. Bir erhalten in diesen Ausführungen eine Erganzung ber Luden ber Familiengeschichte, wir lernen die Mächte, die Erinnerungen und die verpflichtenden Traditionen fennen, unter deren nachwirkender Bucht und in beren Reichthum ber Beld ber Biographie geboren wurde und heranwuchs. Bielleicht findet man, daß der Freund fich bie und da etwas zu ausführlich ergebe und namentlich bei ben Mittheilungen aus den Jugendbriefen etwas ju febr die Familie im Auge habe,

aber gerade badurch erhalten wir doch zugleich manchen intimen Bug aus der Entwicklung dieser zu so großen Rampsen und Siegen berufenen Generation. Wie vieles erscheint heute unbedeutend und werthlos, was damals bedeutend war und zukunftsreich erschien!

Julius Jolly murbe geboren 21. Februar 1823 als ber Cobn eines als Beichaftsmann und als Burger in aller Roth geprüften und bewahrten Mannes, ber als Brafibent ber Sanbelstammer von Mannbeim mit großem Erfolg fur den Gintritt Badens in den Bollverein wirfte und 1836 jum erften Burgermeifter ber aufftrebenden Stadt Bemablt wurde. Auf ber Schule genoß er den Unterricht eines aus-Bezeichneten Lehrers, bes bom Beifte bes flaffifchen Alterthums erfüllten, aber bon aller philologifchen Bedanterie freien Ruglin, und auf ber Universität wirfte namentlich Someper fo ftart auf ibn, bag er bas Blud feines Lebens in miffenschaftlicher Durchbringung bes beutschen Rechts zu finden und baburch auch feinem Baterlanbe am beften zu dienen glaubte. Darin zeigt fich feine Ginnebart, bas ftarte Bflichtgefühl und die lebendige Berbindung, in ber ihm Biffenichaft und Leben ftanb. Das Pflichtgefühl aber ift befondere gu betonen. In dem ibealiftifchen Sinne feines Lieblingebichtere Schiller und gern auch in feinen ichwungvollen Borten fuchte er bas Leben und fein Webeimnis ju erfaffen und ju beberrichen. Erweitert und vertieft aber mar bies Bflichtgefühl burch bie Richtung auf bas Ras tionale, auf bas Ringen um die Befreiung Deutschlands aus ber itaatlichen Berfümmerung.

Im Juli 1847 habilitirte er sich in Heibelberg unter ben günstitigten Borzeichen, nach glänzend bestandenen Prüfungen und unter ben größten Erwartungen maßgebender Männer. Er entwicklte als Dozent bedeutende Gaben, wenn auch nicht gerade die, welche die Masse anziehen, er veröffentlichte Schriften, die wichtige Fragen der Rechtsentwicklung, so das Recht der Attiengesellschaften und die Lehre vom Nachdruck, in so gründlicher und glänzender Beise behandelten, daß die besten Kenner des Lobes voll waren. Er wurde auch sehr bäusig und an verschiedenen Universitäten, Tübingen, Gießen, Münschen u. A. sur eine Prosessur in Aussicht genommen: aber zulept zerschlug sich immer wieder alles, und Jolh blieb breizehn Jahre lang Privatdozent, in den letzen drei Jahren mit dem leeren Titel Prosessur. Es war eine harte Prüsung für den hochbegabten Mann, der noch dazu seit 1852 verheirathet war und sur eine wachsende Familie zu sorgen hatte, und ein Beispiel sür die Bunderlickseiten

und Bufalligkeiten, die die akademische Laufbahn beherrschen. Da Jolly in Baben felbft teine Beforberung fand, bing theilweise mit feiner politischen Stellung gufammen. Er gablte gu ben Liberalem und zu ben überzeugten Bertretern bes kleinbeutschen Gebankens während das badische Ministerium der Realtion diente und ganz im öfterreichischen Fahrwaffer steuerte. Der Krieg von 1859 un bas neue Leben, bas nun in Deutschland erwachte, brachten bie Bendung. Der Großherzog berief Anfang April 1860 bas Ministeriur Lamey, und trat selbst mit einer Broklamation hervor, die eine At wendung von ben alten Wegen anfündigte. In diese Bewegung grim Jolly mit einer Brofchure ein (bie babifchen Gefegentwurfe über firchlichen Berhältnisse), die durch ihre Klarheit und Kraft groß 🕳 Aufsehen machte und bann wohl vorzugsweise ben Anftog bazu gon daß er Anfang April 1861 als Rath in das Minifterium berufen wurde, in das gleichzeitig sein Freund Roggenbach eintrat. Um Die gleiche Reit murbe Bermann Baumgarten als Brofessor ber Beschichte und Literatur nach Rarlerube berufen, und elf Jahre hindurch haben bann die beiden nabbefreundeten und durch die Beirat mit amei Schwestern verschwägerten Männer in engster Gemeinschaft und lebendigstem Gedankenaustausch die großen Ereignisse dieser gewaltigen Beit gemeinsam erlebt. Und Jolly an einflußreichster Stelle. Die erfte große Aufgabe bot ibm ber Fürstentag zu Frankfurt, auf dem Raiser Joseph (August 1863) die deutsche Frage durch eine Art Theatercoup au lofen und Breufens Aufftreben au bemmen versuchte. Der Plan scheiterte zunächst an Bismard's Festigkeit, aber mefentlich half bagu ber Biberftand bes Großherzogs von Baben und seiner Minister und Räthe, unter denen neben Roggenbach auch Rolly ganz besonders hervortrat. Roggenbach und Wathy waren die bedeutenoften Berfonlichkeiten diefes Ministeriums, deffen mefente licher Charakter in der Entschiedenheit ihrer Überzeugung lag, daß Deutschland nur unter Breugen und unter fonftitutionellem Regiment geeinigt werben tonne, und mit ihnen mar Jolly vollig einverftanden. Aber der Berlauf des preußischen Konflitts und die dem Bolte uns verständliche Politik Bismard's in der ichlesmig-holfteinischen Frage gaben den Gegnern das Übergewicht. Ende September 1865 nahm beshalb Roggenbach feinen Abichied, und ber Großbergog berief nun ben großbeutsch gefinnten herrn v. Ebelsheim, ber bann Baben in bem Kriege von 1866 auf die Seite Ofterreichs ftellte. In der ents scheibenben Stunde trat Jolly, obwohl felbst Rath im Ministerium,

in ber ersten Kammer (am 7. Juni 1866) mit einer fühnen Rebe Dieser Bolitik entgegen und bat dann unmittelbar darauf um seine Entlassung aus dem Staatsdienst. Um die Größe des Opsers zu würdigen, erinnere man sich, wie die Berusung in den Staatsdienst Jolly die Erlösung aus langen vergeblichen Bemühungen in einer anderen Laufbahn gebracht hatte.

Much Mathy nahm feine Entlaffung, aber als nun Preugen in Burgen Bochen über alle feine Feinde fiegte, mußte bas Minifterium abtreten, und ber Großherzog berief Dathy und Jolly zu Miniftern, Mathy als Brafibenten bes Staatsminifteriums und Jolly als Di= nifter des Innern. Da Mathy 4. Februar 1868 ftarb, wurde Jolly an feiner Stelle Brafibent und blieb bann über acht Jahre hindurch, bis jum 21. Ceptember 1876, ber Leiter und bie Geele ber babifchen Regierung. In biefem Beitraum von 1866 bis 1876 ift fur bie innere Entwicklung bes Landes wie für feine außere Stellung fo Bieles und fo Großes geleiftet worben, bag es bie Bewunderung aller Renner erregte und auch bie Begner, und unter ihnen jelbft bie mehr aus Rivalität als aus fachlichen Differengen opponirenben Bolitifer haben bas anerfannt. In ben Rampfen um die Regelung bes Berhaltniffes von Staat und Rirche gewann ber Minifter über bie Ultramontanen wie über bie Raditalen manchen glanzenden Erfolg. Die Schulen, befonders die Bymnafien, murben bebeutend gehoben, Die Gehälter ber Beamten aufgebeffert und zugleich eine große Ungahl bon unnöthigen Stellen und Rollegien ober Inftituten befeitigt. Das Bahlgefet murbe reformirt, ebenfo bie Bemeindeverfaffung nebft bem Unterftugungswohnfit. Daneben jog fich burch bie Jahre 1866-1870 ber Rampf gegen ben Gubbund, ber feit ben Ditolsburger Berhandlungen bie fubbeutichen Staaten von ber Bereinigung mit bem nordbeutschen Bunbe gu trennen brohte, und bie ruftige, mit vielen Borurtheilen brechenbe Arbeit, welche bie Brafte bes Landes in ber erfolgreichften Beife für Die große Sache Deutschlands bienft= bar machte. Jolly hat ben Ruhm, bag bas babifche Seer fo raich nach preußischem Borbild reformirt wurde, und ben anderen, bag bie Berhandlungen mit ben fubbeutschen Staaten im Berbft 1870 ben Musbau bes nordbeutschen Bundes zu einem beutschen Reiche gum gludlichen Biele führten. Jolly fand in Diefen Arbeiten guberläffigen Rudhalt on bem Brogherzog, ber in ben inneren Fragen wie in ber beutiden Bolitit mit ihm einverstanden war und mit einer Freudigfeit, Die als leuchtenbes Borbild fur alle Beiten unvergeffen bleiben

muß, die Opfer brachte, die die deutsche Einigung forberte. Er that es in der floren Erfenntnis, daß die Souveranität fleiner Staaten doch nur ein Schein fei, daß fie an wirklicher Bebeutung gewinnen\_ wenn fie fich einem großen Gangen anschließen. Aber fo boch ba Berbienft bes Fürften fteht, gerade aus biefer ausführlichen Daritellung erkennt man, wie viel auf den Minister ankam. Der Großherzog mar geneigt, der Strömung nachzugeben, die in ben Rammern ber Breffe ober den äußeren Berbältniffen die Oberband gewanner hat nicht nur bis 1859 mit großbeutschen und reaftionaren M niftern regiert, sonbern auch 1865 an Roggenbach's Stelle Ebelsheit berufen, bat in dem Offenburger Streit 1868/69 seinem tapfer Minister gegen die streitenden Genossen, die ohne rechten Anlaß gefähliche Opposition machten, keine rechte Sulfe gewährt und ihn foliegli 🚄 a 1876 einer ähnlichen Roalition geopfert. Es ift ein ungemein lebenge reiches Bild, mas mir hier von dem Leben eines deutschen Mitte els staates erhalten, über fein einziges Land und fein einziges Dimenis fterium find wir in ähnlicher Beise unterrichtet. Über Baben besaffen wir zwar icon Guftav Freytag's Rarl Mathy, aber biefes Deift erwert einer Biographie schilbert die politischen Rämpfe Babens nur fo meit als es nothig ift, um ben Rahmen zu bilden für bas 8 -ild bes Mannes und fein Arbeitsfeld und feine Erfolge zu verfteb- -en. Db Baumgarten fich eine abnliche mehr fünftlerische Aufgabe gefter ellt baben wurde, bas ist taum zu sagen, weil er ba abbricht. (Sommer 1866) mit der Opposition gegen Ebelsheim die felbstand -ige politische Laufbahn Jolly's beginnt. Sein Fortseter, Ludwig Journelly, hat fich die andere Aufgabe gefet, eine möglichst vollständige und überfichtliche Schilderung ber Arbeiten und Rampfe des Minifters àЦ geben. Die Anordnung erscheint vielleicht außerlich und die Behame iblung etwas ungleichmäßig, aber bas war taum zu vermeiden, jed == n= falls hat ber Berfaffer fein Ziel glücklich erreicht. Er hat **3**48 alanzende Wirken seines Ontels, des Ministers, zur Anschauung atbracht und ber geschichtlichen Forschung einen großen Dienst geleifset.

Wir werden unterrichtet über Dinge, die sich sonst theils leicht in der Lokalgeschichte verlieren, theils überhaupt dem Gedächtnis entsichminden, und doch ist es unentbehrlich, wenigstens hie und da in die mühseligen und oft so erbärmlichen Einzelkämpse der Personen und Parteien hincinzuschauen, um es zu verstehen, wie furchtbar schwer es war, die Fesseln der Kleinstaaterei zu zerbrechen und das Reich zu gründen.

Reben biefer großen Bedeutung fur die Forfchung ift hervorbutheben, bag auch der von Jolly bearbeitete Theil viele Abichnitte enthalt, die eine reizvolle Belture auch im Rreife ber Familie bilben. Ramentlich die Briefe aus Berfailles, wohin Jolly im Oftober 1870 Derufen wurde, um die Berhandlungen über den Entritt in den Nordeutschen Bund und bie Bollendung des Deutschen Reichs zu führen, and bann wieder im Februar 1871, um den Frieden ichließen gu belfen, find nach Form und Inhalt zu bem Beften zu gahlen, mas Ins über diefe Dinge erhalten ift. Jolly fchreibt ungeziert und gang reimuthig, feine Beobachtung ift icharf und bleibt nicht beim Ginelnen fteben. Bir feben bas Land bor und in feiner Berödung und Das heer, das unter allen Strapagen und trop aller Erfolge ruhig and gehalten bleibt; wir fühlen ben Jubel bes Bergens mit, bag nach langem Sarren nun alles fo über Bitten und Berfteben fich vollenbete, aber wir erfahren auch, welch eine Summe von fleinlichen Bunfchen und Sorgen Diefe Freude bampfte und fich noch furg bor bem Biele bem Belingen entgegenstellte. Diefe argerlichen Schwierig= leiten gingen namentlich bon Burttemberg und Baiern aus, theilweise aber auch von der preußischen Bureaufratie. Jolly berichtet darüber in den Briefen an feine Frau und ftreut dabei Charafteriftifen ber maßgebenden Berfonen ein, die ebenfo icharf wie glüdlich formulirt find. Namentlich von Bismard's unvergleichlicher Geschidlichfeit und perfonlichen Große fpricht er wiederholt, und mas er hier fagt, darf fein Biograph bes großen Ranglers überfeben. Go fehr ihn Jolly bewundert, fo bleibt er boch auch ihm gegenüber unbefangen. Bon Roon, Podbielsti, Delbrud, von J. Favre, Thiers und vielen Anderen erhalten wir in ähnlicher Beife Charafteriftifen ober charafteriftische Buge. Bor allem möchte ich ba auf die Schilberung der Berhand= lung berweisen, die Bismard 25. Februar 1871 mit Thiers und Fabre über ben Frieden führte, und gu ber er bie Bertreter ber Gubdeutschen Staaten hingugog, allerdings nur, um guguboren und mit gu unterichreiben. Der Bericht füllt zwei lange Briefe bom 26. und 27. Fe= bruar S. 209-214, und es ift eine Freude, wie man im Lefen gurud= berfett wird in jene Stunden, in benen ber Ertrag bes furchtbaren Briegs geborgen wurde, man fühlt fich gehoben und erschüttert.

Aus den inneren Kämpfen Badens ift besonders lehrreich, wie Jolly den Kampf mit den Ultramontanen führte, und wie fühn er die unberechtigten, aber besonders in den Kleinstaaten überaus einflußreichen Forderungen des Lokalpatriotismus zurüdwies und schlechtweg das Bohl des Gangen in's Auge faßte. Schließlich ift er Diefen Mächten boch erlegen, wie mir scheint, weil ber Großherzog ben Konstitutionalismus zu sehr im Sinne des alten Bulgärliberalismus auffaßte. Auch Jolly hatte anfangs bie Borftellung getheilt, daß ein Ministerium weichen muffe, wenn es sich in einer wichtigen Frage mit der Majorität des Landes in Widerspruch finde. Er sah dann. ein, daß das wenigstens in tleinen Staaten nicht gebe, weil fich in fleinen Staaten die Barteien oftmals nach untergeordneten und fleinlichen Intereffen bilden. Es tam ihm der Gebante, daß die Form ber tonftitutionellen Monarchie für fleine Staaten überhaupt ungeeign sei, und er formulirte dies einmal so, daß es scheine, als solle Bader das für die Entwicklung parlamentarischer Einrichtungen eine führen 🗢 e Rolle gespielt habe, nun auch der erfte Schauplat werden, auf demm ber Barlamentarismus abwirthschafte. Jolly hatte die wichtigsten ure b für die Entwicklung Babens ungemein segensreichen Reformen, de Beamtenorganisation, die Hebung des Schulmesens u. a. nur unt er heftigen Rämpfen mit seinen politischen Freunden durchseben konne 🖚, und sie nahmen oftmals keine Rücksicht darauf, daß er doch in der Hauptsache ihre Grundsäte und Wünsche vertrat und gleichzeitig um it den Ultramontanen zu fämpfen hatte. Lamen, Bluntschli und Riefer haben damals dem Liberalismus und dem Pringip der Bolksvert tung ichweren Schaden zugefügt. Das mar der Sauptanlaß für jem es llrtheil.

Bum Schluß weise ich noch hin auf die scharfe Berurtheilung, die Jolly wiederholt über das Institut des Bundesraths außgesprochen hat — seine Außerungen dienen zur Erläuterung der Mittheilung en, die wir Poschinger danken.

Es ist eine Freude, daß ein so bebeutender und so selbstlofer Politiker wie Jolly eine so würdige Biographie erhalten hat, und ich wiederhole, daß sie zugleich eine der wichtigsten Bereicherungen unserer Kenntnis von der großen Periode der deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert darstellt.

## Literaturbericht.

Die Thontafeln von Tell-el-Amarna. Bon Sugo Bindler. Berlin 1896, XXXVI, 415, 50° S.

Diefer 5. Band ber bon E. Schraber herausgegebenen "Reilinichriftlichen Bibliothet", bon bem zugleich eine englische Musgabe unter bem Titel The Tell-el-Amarna-Letters erichienen ift, bringt und in Umidrift und gegenüberftebenber Berbeutschung 293 leiber Bum Theil ftart verftummelte Briefe. Die meiften berfelben find bon borberafiatischen Monarchen und besonders von ben fanganäischen Statthaltern gefchrieben, die in Palaftina zugleich erbliche Baufürften und agyptische Bafallen waren, und an die beiben Pharaonen Amenophis III. und IV. (um 1400 v. Chr.) gerichtet. Befanntlich ent= bedten im Winter 1887/88 grabifche Bauern auf ber in Mittelägnpten gelegenen Ruinenftatte von Tell-el-Amarna die Thontafeln mit ben ermabnten Briefen, die nun einen foftbaren Befit berichiebener Mufeen bilben. Nachdem Bindler 1889-1890 ben Text bes in Berlin und Bulat befindlichen Theils biefes Thontafelfunds ber affpriologischen Forschung zugänglich gemacht bat, bietet er jest mit Benutung ber Londoner Ausgabe, worin die im Britischen Museum aufbewahrten Briefe veröffentlicht find, bem größeren Breife ber Freunde bes Alterthums jum erften Dal eine in ber Sauptfache vollftandige Ausgabe bes mit lateinischen Lettern gebrudten und ins Dentiche überfetten affprifchen Textes bar. Der muthige Serausgeber und Aberseber hat mit ben allergrößten Schwierigkeiten gu fampfen gehabt und nennt barum felbft feine Arbeit nur ben Anfana einer Erflärung, für die trot aller Dithen mehr als eine bloge Rach= lefe übrig bleibe. Bei ber Große ber gestellten Aufgabe ift ber geringe Berth begreiflich, den ber Bf. auf ordentliches Deutsch gelegt ju haben scheint; vgl. S. 35. 49. 51 Schwieger statt Schwiegersohn oder Schwiegervater, S. 67 junge Mitsrau statt Schwiegertochter. Bielleicht hätte er uns und die Engländer durch eine lateinische Interlinearversion zu noch größerem Danke verpflichtet.

Betrachten wir nun ben reichen Inhalt bes Banbes, fo finden wir nach dem Borworte zunächst (S. VII - XXXVI) werthvolle Inhaltsangaben zu ben auf S. 1-389 mitgetheilten Briefen, denen unter ben Nummern 294-296 noch brei Liften (S. 390-404, mit bagugehörigem Borterverzeichnis auf G. 43\*-49\*) zwar ohne überfetung beigefügt find, aber boch nicht ohne theilweife Erklärung ber darin berzeichneten Beschentgegenstände. Dann folgt S. 405-415 ein Rachtrag, der allerlei Bemerfungen und Berbefferungen enthält und einige aus ber Berliner Textausgabe nicht aufgenommene Bruch ftude von Briefen mittheilt. Bon besonderem Berth find die mit eigenen Seitenzahlen versebenen Berzeichniffe am Schluß bes Buches. Das für bas Studium ber 293 Briefe gewiß förberliche Borterverzeichnis (S. 3\*-34\*) mare vielen Lefern noch nuplicher geworben, hatte ber Bf. nicht bei fo vielen Bortern die Angabe ber Bedeutungen unterlaffen, mahrend uns rimu als Wildochs in beiden Gloffaren vorgeführt wird. In dem werthvollen Gigennamen=Berzeichnis (G. 35\* bis 42\*) find auch alle Ramen aufgeführt, die in einigen (vgl. S. 414) aus ber Berliner Ausgabe nicht aufgenommenen Briefen vortommen. Bei der Unmaffe von Bahlen, die in diesen Gloffaren die betreffenden Nummern der Briefe und ihrer Beilen angeben, konnten ftorende Druckfehler wohl nicht ausbleiben. Bu dem letten Berzeichnis (G. 49\* bis 50\*), einer Bergleichungstafel, worin neben die Briefnummern anderer Ausgaben die in diesem Bande gewählten gesetzt find, sei mir die Bemerkung gestattet, daß die von S. Rimmern in feiner lehr reichen Antrittsvorlesung über unsere Thontafeln (Beitschrift bes Deutschen Baläftina=Bereins 1890, S. 137 ff.) angeführten alten Nummern Windler's von diefen neuen verschieden find.

Über Wert und Inhalt dieser hunderte von Briefen, in benen natürlich zahlreiche Wiederholungen vorkommen, darf ich nur noch weniges hinzufügen. Obgleich die Tragweite, die dem Thontaselsund von Tell-el-Amarna zukommt, überschätt werden kann, und obgleich hinsichtlich vieler Einzelfragen die Zeit zu einem abschließenden Urtheile gewiß noch nicht gekommen ist, läßt sich doch schon jetzt sagen, daß der Fund zu den bedeutendsten Bereicherungen gehört, welche die Allterthumswissenschaft in unseren Tagen erfahren hat. So sindet es

id. Mener (vgl. Barnde, Lit. Centralbl. 1896, Sp. 1756) burch iefe Briefe nach E. Mahler's Berechnungen unzweifelhaft erwiefen, aß der Anfang des neuen Reichs und der 18. Dynaftie um 1580 Ehr. angufegen ift. Die agyptische Konigin Ti, an die ber 2. Brief gerichtet ift, fennen wir ja als die Gemablin Amenophis' III. bie von Bimmern u. A. mit ben Bebraern identifigirten Sabirieute werben nicht nur in ben fieben Briefen (Dr. 179-185) bes bb- hiba von Urufalim als Feinde genannt, gegen die fich biefer ürft Berufalems von feinem agyptischen Oberherrn Sulfstruppen bittet; vielmehr findet B., ber fich in feiner Beschichte Israels 895, S. 17-20) noch unbestimmt aussprach, nunmehr die Sabiri gl. die Aufgählung ber Stellen S. 40\* s. v. SA.GAS) auch in ner großen Menge anderer Briefe, g. B. in vielen ber 47 Briefe 3 Rib-Abdi von Webal (Dr. 53-109) an ben Pharao oder hohe eamte besfelben. Auf den Tafeln erregt zuweilen ein hieratischer ermert (S. XIV ff.) oder eine bem affprischen Texte eingefügte tanaa= ifche Gloffe (3. B. Nr. 55, B. 20; Nr. 195, B. 16) unfere Aufmert= mfeit. Gang besonders aber bebe ich die mannigfache Belehrung rvor, welche die fortichreitende Biffenichaft in Sachen der Beoaphie und Beschichte, auch ber Religionsgeschichte, aus den Tell-elmarna-Briefen wohl immer mehr gewinnen wird.

Adolf Kamphausen.

Nouvelles études sur la Restauration Juive après l'exil de Babyne. Par A. van Hoonacker. Louvain 1896. VII, 313 ©.

Der Bf. hat das Verdienst, durch seine 1890 veröffentlichte Hyposese, die den Nehemia dem Era chronologisch voranstellte, der orschung über die in manchen Stücken noch recht dunkle nachezilische dische Geschichte zwar nicht durchweg Förderung, aber doch Berstassung zu wirklichen Fortschritten gegeben zu haben. Wer einen rzen Überblick über die Untersuchungen wünscht, die durch A. Kuenen's ekämpfung dieser die überlieserte richtige Beitsolge umkehrenden Hyposese von Hoonacker's veranlaßt worden sind, und dann besonders urch das Eingreisen von Kosters, dem Nachsolger Kuenen's, der sich och viel stärker in Widerspruch mit der Überlieserung setze, dem npsehle ich die alttestamentliche Einleitung von Triver-Nothstein Berlin, 1896, S. 589 f.), wo sich auch die einschlagende Literatur die im Frühjahr 1896 verzeichnet sindet. Alle diese Schristen werden der an wissenschaftlichem Werth durch ein jüngst erschienenes Buch

(vgl. Theol. Stub. u. Prit. 1897, S. 625 ff.) weit übertroffen; ich meine Eduard Meyer's historische Untersuchung über "Die Entstehung des Judenthums" (Halle 1896). Hätte v. H. Meyer's ausgezeichnete Arbeit schon gekannt, so würde er ohne Zweisel für seine "Reuen Studien" großen Rußen daraus gezogen haben. Auch der an sich beachtenswerthe Aufsat eines jüngeren Gelehrten (J. Marquart, Hundamente israelitischer und jüdischer Geschichte. Göttingen 1896, S. 28—68) würde der Überlieferung schwerlich so geringschätzig entzgegengetreten sein, wenn er sich auf Meyer's dündigen Beweis, daß uns in den Briefen Esra und Nehemia echte Urkunden von unschätzbarem Werthe vorliegen, schon hätte stüben können.

Das Berbrechen der Mauern und Berbrennen der Thore Jerufalems, das den Nehemia (Neh. 1, 3 ff.) fo beftig erschütterte, hat v. S., bem Ruenen (Befammelte Abhandlungen, S. 232 f. 249) u. A. beiftimmen, richtig aus Esra 4, 23 erklärt und hat auch baburch bem bom Chroniften (b. f. bem Berfaffer bes aus ben Buchern Chronit, Esra und Nehemia bestehenden Geschichtswerts) auf den Tempelbau bezogenen, in Birklichkeit vom fpateren Bau ber Mauern Jerufalems handelnden Abschnitte Eer. 4, 6-23 den hoben geschichtlichen Berth gewahrt, ber so übel von sehr vielen neueren Kritikern verkannt worden ift. Überhaupt darf man ben behutsamen v. S., ber im gangen an ber Glaubmurbigfeit ber Berichte entschieden festhält und es babei = i nur felten (3. B. G. 18) an der fritischen Sichtung bes Inhalts fehlen läßt, durchaus nicht (vgl. Cornill's Ginleitung, dritte Aufl., S. 136) mit Rofters zusammenstellen, ber bie Erzählung bes Buches Esta= Nehemia zum guten Theil durch ein ebenso gewaltsames als tunftliches Phantafiegebilde erfett. Übrigens vgl. Bellhaufen in ben Gött. gel. Anz. 1897, S. 97 f.

Ohne Erfolg vertheidigt unser Bf. gegen Kuenen die These, daß Sara's Zug aus Babylon nach Jerusalem im 7. Jahre des Artagerges und der des Nehemia im 20. Jahre des Artagerges vom 20. Jahre des Artagerges I. Longimanus und dem 7. des Artagerges II. Nememon zu verstehen seien, und ebenso vergeblich sucht er z. B. mit Err. 10, S den angeblichen doppelten Ausenthalt des Erra in Jerusalem zu beweisen. Aber obgleich v. H. in der irrigen Ansehung des Rehemia vor Erra den Nachsolger Kuenen's zum Genossen gewonnen hat, schlägt er doch ebenso geschickt als glüdlich den von Rosters saft gegen die gesammte Überlieserung gesührten "Sturmangriss" (Ed. Rever, S. 2) zurück, indem er z. B. gute Gründe dafür beibringt, daß die

Tachlung bon ber Rudfehr unter Chrus feine fpatere tenbengiofe Tindung fein fann. Richt nur Rofters findet hier reichliche Wiber-Bung, fonbern auch unhaltbare Aufftellungen anderer Gelehrten, 23. die von Schlatter (S. 237 ff.) und 3. Len (S. 136 ff.). 3ch merfe noch, daß ber Bf. an manchen Stellen Diefer neuen Studien, Biederholungen zu vermeiben, fich auf feine früheren Beröffent= hungen beruft. Go verweift er G. 30 auf feine Schrift über Borobel, den er mit Scheichbaffar identifigirt, indem er bas lettere Bort s le nom babylonien de Zorobabel und aus Schamasch-bal-uşur tstanden ansieht. Mit Ed. Meger (S. V und 76 ff. Bgl. auch neol, Tijdschrift, Leiben 1897, G. 518 ff.) giebe ich die Deutung n-bal-uşur bor und sehe in bem 1. Chron. 3, 18 erwähnten ohne des judaifden Konigs Jechonja ben Oheim des Ber-Babili. iefer Name ift jest wiederholt in babylonischen Urfunden nach= wiesen; bie nicht-babylonische Erflärung besselben, die b. S. (S. 93 f.) bt, hat auch bei Chabot (Revue critique 1896, S. 253 ff.) mit echt feinen Beifall gefunden. Jedoch der Raum geftattet bier fein eiteres Gingeben in Ginzelheiten; barum fei nur noch bes tüchtigen Igifchen Belehrten grundliche Arbeit ju forgfältigem Studium berentermaßen empfohlen.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Aus vrientalischen Chroniten. Bon Albrecht Birth. Franksurt a. M., 2. Diesterweg. 1894. LXVI, 276 S.

Der Gedanke des Bs., das Bichtigste und für den Historiker Gerthvollste aus den orientalischen Chroniken (christliche Syrer und raber — Armenier — Slawen — Islam — Samaritaner) zusammensistellen, nuß als ein durchaus glücklicher bezeichnet werden. Der is hat auch unedirtes oder ungenügend edirtes Material, so die sehr teressante exloris iaroquar, S. 5—24 und das religionsgeschichtlich ochbedeutsame Werk des Anastasios hinzugefügt über die Ereignisse Persien während Christi Geburt und den Besuch der Magier. Leider nd aber diese neuen Editionen so sorglos gearbeitet, daß von ihrer lenutung abgesehen werden nuß.

Der einleitende Theil des Werfes handelt über Ursprung und Bersuf, ferner über die Chronologie der Chronographie (S. III—LXVI). inseitig und ungerecht ist es, wenn er hier die Geschichte der christenen Chronistis einen Beitrag zur Geschichte des Jrrtums nennt, da och diese Chronisten in der Entwicklungsgeschichte der Historiographie

überhaupt und namentlich bes Weltgeschichtgebankens teinen ganz unrühmlichen Platz einnehmen. Auch als mittelmäßig können biese Chronisten nicht in Bausch und Bogen bezeichnet werden, man denke nur an einen Eusebios, Jidorus ober Synkellos.

Der werthvollste Theil bes Berkes wäre, wenn sorgsältiger bearbeitet, ber dritte, welcher die orientalischen Ausläuser der christlichen Chronographie, S. 51—142, behandelt. Aber man erhält selten ein wirklich genügendes Charakterbild des einzelnen Chronisten, und die Auszüge sind nicht immer nach einem bestimmten Plane, sondern ziemslich willkürlich gemacht, so daß ohne Konsultation der Quelle mit ihnen nicht viel anzusangen ist. Im einzelnen sinden sich viele Irrthümer und Flüchtigkeiten. So sind z. B. die armenischen Chronographen ganz ungleichmäßig behandelt; die einen werden mit großer Aussührlichkeit erörtert, während andere mit ein paar Worten abgetham werden. Als Repräsentant der Georgier sigurirt eine gut armenische Chronik. Es ist zu bedauern, daß der Bf. sein Werk mit solcher Hat, das ganz dazu angethan war, ein recht nütlicher Beitrag der historischen Hülfsliteratur zu werden.

Jena. H. Gelzer.

L'Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine en Afrique (533—709). Par Charles Diehl. Paris, E. Leroux. 1896. XIV, 644 ©.

Das Wert Diehl's ift eine Barallelleiftung zu feiner Geschichte der byzantinischen Berwaltung des Exarchats Ravenna. Freilich hat er hier mit Ausnahme von Juftinian's Beit über tein fo reiches Quellenmaterial zu verfügen, wie in Italien. Das Werk zerfällt in folgende Bücher: I. La reprise de l'Afrique par l'empire byzantin (533—539), S. 3—93; II. La réorganisation de l'Afrique byzantine, S. 97-330; III. L'Afrique byzantine vers le milieu du VIe siècle, S. 333-449; IV. L'exarchat d'Afrique, S. 453-532; V. La chute de la domination byzantine (641-709), S. 535-600. Der Bf. führt treffend aus, daß, jo leicht und schnell die Eroberung gelang, fo wenig durch dieselbe ber Besit ber neu gewonnenen Broving gemährleiftet marb. Die Unguverläffigkeit ber eignen Soldtruppen und die Schwierigfeit, die Berberftamme und ihre Führer richtig zu behandeln, haben den gangen neu erworbenen Befit wieder in Frage geftellt. Erft die Thatkraft und Genialität des Batricius Solomon haben eigentlich Afrika wirklich dem Reiche gewonnen. Freilich auch ihm ift es noch nicht vergönnt, Bleibendes zu leisten. Die byzantinische Herrschaft hat nach seiner Katastrophe eine neue Feuerprobe durchzumachen.

Das zweite Buch ist der Civilverwaltung Afrikas gewidmet, wie Justinian einrichtete. Durch Bergleichung mit den Besoldungen, welche den Bureaux der asiatischen Provinzen entrichtet werden, wird die Notitia von Afrika näher erläutert und auf Justinian's Bestreben Bewicht gelegt, durch bessere Besoldung und Berringerung der Zahl der Beamten die Unterthanen vor willkürlichen Erpressungen zu chüßen. Die neue Organisation der Diöcese Afrika schließt sich auf's ingste an die früher bestehende nachdiokletianische Ordnung an. Daraus erklärt sich auch die sorgsältige Scheidung von Civils und Militärgewalt, welche aber bald durch die Zeitumstände sich als unhaltbar erwiesen hat. Gerade Afrika wird eines der interessantesten Beispiele der im 6. und 7. Jahrhundert im byzantinischen Reiche sich vollziehenden Berwaltungsreorganisation werden.

Musführlich erörtert bann ber Bf. auch die Militarorganisation n Ufrifa. Bezeichnend ift, bag bie Offiziere beffer bezahlt werben, 18 Die Civilbeamten. Gobann beschäftigt er fich des Genauern mit en Grundlinien bes Bertheibigungsfuftems bes byzantinischen Ufritas. m Wegenfat zu bem altromifchen Spfteme ber Raiferzeit, welches ch auf ben Schut bes limes beschräntt, treffen wir bier eine oppelte Bertheibigungslinie. Sinter ben Feftungen und Castra bes mes gieht fich ein zweiter Festungsgurtel bin, welcher nach Ubervindung der Grenzburgen den Angreifern eine neue Schrante bietet nd zugleich als Bufluchtsftatte für die Unwohner bient. Das funfteiche Suftem bes bygantinischen Festungsbaus wird in Afrifa, wo nan es in der Regel mit der Belagerungsfunft untundigen Romaben u thun bat, baufig burch einfachere Bauten erfest. Gin Ball bisveilen ohne Graben genügt, wie die zahlreichen noch erhaltenen Refte der alten Fortifitationen lehren. Diefe Ruinen ber alten Befestigungen werden fehr eingehend beschrieben und durch gablreiche Stiggen, Blane und Abbildungen erläutert. Go ift ber Bf. im Stande, en gangen Umfang bes byzantinischen Berrichaftsgebiets mit feinem oppelten Burgenwall nach ben einzelnen Probingen gu refonftruiren. Begenüber ber Musbehnung der romischen Berrichaft in ber Raifer= eit begnügt fich Bygang mit bedeutend bescheibeneren Grengen; im vestlichen Mauretanien 3. B. ist es mit Ausnahme einiger Ruftenlage niemals gur Berrichaft gelangt. Das Fortleben ber romifchen

Provinzialära und des Lateins in Tlemsen erklärt ber Bi. wohl richtig dahin, daß auch unter der Herrschaft maurischer Feudalsürsten sich daselbst romanische oder romanisirte Bevölkerung erhielt.

Mit den libhschen Fürsten hat Byzanz durch geschiedte Diplomatie und regelniäßige Geschenke es verstanden, im ganzen ein leibliches Berhältnis herzustellen. Die Zustände erinnern vielsach an das Bundesverhältnis zwischen Frankreich und den Kantonen der schweizerischen Eidgenosseuschaft, wo gleichfalls Pensionen an die Orte und leitenden Staatsmänner die Öffnung der Werbepläge ermöglichten. Viel trug zu dem guten Verhältnis die allmähliche, wenn auch obersstächliche Christianisirung der Verbern bei, welche in nachjustinianeischer Zeit weit nach Westen sich ausdehnte.

Im dritten Buch wird dann gezeigt, wie dieser ganze kunstreiche Bau in der Katastrophe von 544 rettungslos zusammenbrach. Die Hauptschuld tragen Wißgriffe des byzantinischen Regiments in der Auswahl der leitenden Persönlichkeiten. Erst Johannes Troglita's große und mühsame Erfolge sicherten die Ruhe der Provinz.

Der materielle Zustand Afrikas war entgegen den schafen und einseitigen Berichten von Prokop's Geheimgeschichte ein durchweg blühender. Der Bf. erweist dies durch die zahlreichen öffentlichen und kirchlichen Bauten, den hohen Stand der Ölkultur und den ausgebreiteten Handel, welchen Afrika namentlich mit dem Often tried. Bon einem Berfall der Provinz kann demnach nicht die Rede sein. Das reiche kirchliche Leben erweisen die zahlreichen Kirchen- und Klosterbauten, die vielen Bischosssishe, welche von zum Theil recht unbedeutenden Orten in den Subskriptionslisten der Konzilien dieser Epoche erscheinen. Die ungewöhnliche Lebhaftigkeit, mit der schotze am Dreikapitelstreit betheiligt, beweist, daß politisch in der Brovinz leidliche Rube muß geherrscht haben.

Das vierte Buch ift bem Exarchat gewidmet. Seine Errichtung fällt unter Kaiser Mauritios, bessen Regierung in der ganzen Orgas nisation des byzantinischen Afrikas eine neue Epoche bezeichnet. Wir kennen aus Georgios Apprios die damals durchgeführte neue Provinzialeintheilung. Viel wichtiger ist die Gründung des Exarchats, welche der Bs. mit Recht zwischen 582 und 591 sett. Sie ist gleiche bedeutend mit der Überordnung der Militärgewalt über die Civilsgewalt. Wenn auch letztere in dem Präsekten und den ihm untergeordneten Beamten dis zuletzt weiter besteht, wurden doch eine Reise der wichtigsten civilen Funktionen jest konkurrirend oder ausschließlich

om Exarchen ausgeübt, und so sehen wir darin den wichtigen Übersang zur Themenversassung in der Periode des Kampses im 7. Jahrsundert, wo die Militärbeamten nach und nach völlig an die Stelle ver bürgerlichen Beamten getreten sind. Aus Gregor's Brieswechsel veist der Bf. den steigenden Einfluß des Klerus nach, der immer nehr in die bürgerlichen Berhältnisse eingreift, dadurch freilich auch ur Lockerung des Staatsorganismus in Afrika, wie in Italien, nicht venig beiträgt.

Das fünfte Buch ichilbert ben Sturg ber byzantinischen Berrichaft. mporungen ber Statthalter, religiofe Streitigfeiten, wie ber ungludde Monotheletenzwift, bas Ginten bes Reichsbewußtseins bei ber evölferung mußten dazu nothwendig beitragen. Immerhin ift man rwundert, mit welcher Bahigfeit und welcher Energie Bygang burch Jahre unter ben ungunftigften Berhaltniffen feinen Biberftand rtfett. Der ausführliche, forgfältig ben Werth ber nicht immer werläffigen Quellen abmagende Bericht bes Bf. erweift zur Evidenz, B man von einem eigentlichen Berfall von Bygang in ber bamaligen poche nicht sprechen tann. Auch die gewaltigen Eroberungszuge der ibre 647 und 665 find trop ber glangenden Giege ber arabifchen riegsmacht nur Razzias in großem Stile, von denen fich bie gantinische Berrichaft immer wieder erholt. Erft die Errichtung s feften Militärlagers von Rairuvan bahnt die wirkliche Befetung ritas an. Die Sauptstadt jedoch erliegt erft Ende des 7. 3abr= inderts befinitiv bem Islam.

Im einzelnen mag man über eine und die andere Aufstellung Berfassers andrer Meinung sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, is neu erschlossene Duellen uns in verschiedenen Puntten noch eiter führen werden. Im Ganzen darf aber fragelos das vorgliche Wert des Bs. als der Abschluß der gegenwärtigen Forschung er das byzantinische Afrika bezeichnet werden.

Zena.

H. Gelzer.

Die Christenversolgungen im Römischen Reiche vom Standpuntte des rristen. Bon Dr. Max Conrat (Cohn), Prof. des Röm. Rechts an der niversität Amsterdam. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1897. 79 S. 2 M.

Auf der bekannten Abhandlung Mommsen's "der Religionsfrevel ach Römischem Recht" (H. B. 1890, S. 389 ff.) sußend hat der Bf. if's neue vom streng juristischen Standpunkte aus das Berfahren den Christenprozessen untersucht. Dieser Standpunkt macht wie bie Mängel, so die Borzüge der Schrift erklärlich. Er brachte mit sich, daß die Darstellung etwas schwerfällig und für ein Historiker nicht immer leicht verständlich ausgefallen ist. Selbst gebräuchliche Ausdrücke, wie "Berumftändungen" (S. 66) kommen vachtung hat der rein juristische Standpunkt eine gewisse Einseitigkeit Holge gehabt, indem das politische Luturelle Woment zu wenig achtung fand. Witunter sührt die juristische Schärfe zu bloßem Begesecht oder scheinbaren Bidersprüchen. Dafür ist aber auch die Un sesuchung viel genauer und tieser in alle Einzelheiten eingedrum en als dies in den historischen Darstellungen der Fall zu sein psiegt, wenn auch die altsirchliche, ungeschichtliche Aufsassung der Bersolgungen als bloß grausamer und willkürlicher Blutthaten schon seit Gibbon als überwunden anzusehen ist.

So icheint es une nur ein Streit um Borte au fein, wenn der Bf. S. 21 ff. ausführt, das driftliche Bekenntnis fei nie verboten gewesen, sondern Chriften nur wegen angedichteter ober wirklicher Bergeben gegen die romischen Gefete beftraft worden. Er felbft gibt ju, daß bas Berhalten ber Chriften gegenüber ber romifchen Gotterund Raiseranbetung "ein wesentliches Element driftlichen Banbels war", nach dem Gesetz aber als crimen maiestatis strafbar erschien. Bas beißt das denn anders, als: die Chriften murden als solde, wegen ihrer Religion, ober wie die Apologeten fagen, um bes drifts lichen Namens willen bestraft? Sobalb fie opferten, maren fie feine Chriften mehr. Zwischen bem beibnischerömischen Staatswefen und ber driftlichen Rirche bestand ein unlösbarer Biberfpruch, ber, wem lettere nicht übermunden murde, jum Untergange jenes führen mußte. Dag barum gerade bie Raifer, bie unbeeinflußt vom Drient, bas römische Staatswesen aufrecht zu erhalten suchten, die bestehenben Staatsgesete gegen die Christen handhabten, refp. Berfolgungsedifte erließen, ift ihnen von ihrem Standpunkte burchaus nicht zu ver benten. Aber namentlich in ber fpatern Zeit handelte es fich babei nicht um juriftisch=formelle Fragen, sondern um den wirklichen Rultur= tampf, ben bas heibnische Rom gegen bie Kirche zu führen sich gezwungen fah. Der Bf. gibt fich S. 69 ff. große Mube, zu ertlaren, daß die Richter fich mit allen Mitteln anftrengten, die Chriften gur Abschwörung zu veranlaffen, weiß aber bafur nach feiner Theorie teine stichhaltige Begründung zu finden. Wenn von Folterung gu Diesem Zwede die Rebe ift, so will er die betreffenden Stellen ums deuten, als ob man babei an Bewiffensfolter gedacht habe. Erft

76 f. spricht er von der Gefährlichteit des Christenthums für 3 heidnische Rom, eine Thatsache, welche, hinreichend beachtet, dem . über manche Schwierigfeit hinweggeholfen hätte.

Im übrigen können wir dem Bf. für die forgfältige juriftische alise der einzelnen Fragen nur dankbar sein und sie als eine sehr nichenswerthe Ergänzung historischer Darstellung betrachten. Nur te er die These von der Straffälligkeit der Apostasie eines Kömers a der römischen Religion (S. 44 ff.) weiter versolgen und möglichst Beweisstellen belegen können.

Astese und Mönchthum. Zweite, gänzlich neubearbeitete und start versprie Auflage der "Kritischen Geschichte der Astese" von Dr. Otto Bödler. Band. Frankfurt a. M., hender & Zimmer. 1897. VIII, 322 S.

Das befannte Buch bes Bf. über die Astefe ift in der vorliegen= zweiten Auflage ein völlig neues geworben. Man barf es ein eutsames Stud vergleichender Religionswiffenschaft nennen. Denn behandelt nicht nur die driftliche, fondern auch die judische und dnifche Asteje, die romisch-griechische, wie die ägpptische, afiatische f. w. Da ergaben fich natürlich Bergleichungspuntte der verschie= ien Religionssyfteme genug. Nach einer Einleitung über bas Befen Asteje, die Epochen ihrer Entwidlung und die Quellen der Dar= Jung folgt in zwei Abschnitten Die "borchriftliche Asteje" und Die riftliche Asteje vorrejormatorifcher Zeit ober die Beriode der drift= en Mofterheiligfeit". Dem binnen Jahresfrift folgenden 2. Banbe Die Behandlung des mittelalterlichen Monchthums im Abendlande, pie die der neueren Beit vorbehalten, welche der Bf. als "die riobe bes unverföhnlichen Rampfes zwischen romisch-jesuitischem euboasfetismus und protestantischem Antiasfetismus" bezeichnet. er ben Inhalt bes 2. Bandes läßt fich natürlich noch tein Urtheil en. Mit bem bes vorliegenden tonnen wir uns im allgemeinen burchaus einverstanden erklären. Der Bf. hat mit vollständiger chtenntnis ben gewaltigen und jum Theil verworrenen Stoff fich eigen gemacht und benfelben überfichtlich und allgemein faglich geftellt. Wir hatten nur gewünscht, bag bei ber Begrundung ber feje ber in ber alten Belt vielfach herrichende Dualismus in Unthropologie, als Biberfpruch zwifden Materie und Beift aßt, mehr gur Geltung gefommen mare. Derfelbe, weber jubifch d urfprünglich driftlich, fpielt boch in ber driftlichen Ustefe bis ben heutigen Tag die bebeutenofte Rolle. Auch finden wir bas S. 10 aufgeftellte Schema von Individual= und Sozialastese ni burchführbar nach dem Sinne des Bf. "Enthaltung", "Erhebung", "Arbeit" sind durchaus richtige Kategorien, aber auf beide Ardung von Astese in gleicher Weise anwendbar. Warum aber die Astese karum aber d

Bei ber Bergleichung driftlicher und außerchriftlicher Erfc nungen geht der Bf. vorsichtig und kritisch zu Werke, indem er n 💳 a sofort eine gegenseitige Einwirkung annimmt, wo sie nicht erwie fen ober wenigstens wahrscheinlich zu machen ift. Als Beispiele soleter Beurtheilung möchten wir die Annahme eines Einflusses der chaldäischen Missionsthätigkeit auf den Lamaismus in Tibet (S. 75) und um= gefehrt ben ägpptisch=beibnischer Brauche auf ben Rloftergrunder, ben früheren Serapisbiener Pachomius (S. 195), hervorheben. Ob ber Bf. mit seiner Behauptung, Mani habe mehr budbhiftische als perfische Elemente seiner Lehre einverleibt (S. 169), im Rechte ift, wird wohl wegen ber Dunkelheit ber Quellen ichmer zu entscheiden sein. Wenn er statt des Bafilius den Theodor Studita als den eigentlichen Begründer bes späteren orientalischen Monchelebens bezeichnet (S. 295), so möchten wir diesen doch mehr als Resormator der Regel des Basilius charafterisiren. Daß die Monche im Orient sich noch immer Basilianer nennen, ist nicht ohne Grund. Dem im Orient heute noch beobachteten avostolischen Berbote bes Effens von Blut und Erftidtem legen wir nicht mit dem Bf. (S. 302) eine asketische Bedeutung bei. Bekanntlich mar es urfprünglich jur leichteren Bereinigung ber Beibenund Jubenchriften erlaffen worben und wurde bann infolge bes bekannten mechanischen Konservativismus im Drient als apostolisch feftgehalten.

Die Aussührungen des Bf. über das neuestens so viel besprochene philonische Werk De contemptalione, die Vita Antonii von Athas nasius und die Vita Pachomii von Hieronymus verdienen als umssichtige Beiträge zur Kritik dieser Literatur alle Beachtung.

Einige nur furz hingeworsene Außerungen des Bf. über bas Besen der christlichen Astese erhöhen die Spannung, mit welcher wir der Beröffentlichung des 2. Bandes entgegensehen. Sehr richtig meint er S. 4, die Astese bilde einen beständigen Theil der Geschichte der Menschheit. Etwas forcirt, weil tendenziös, und nicht historisch klingt uns gegenüber diesem scheinbaren, aber tieffinnigen Paradoxon S. 16

bie Behauptung, im Christenthum sei sie durchgängig auf Christus bezogen, sowie die andere damit zusammenhängende (S. 17), sie gebe sich zu erkennen als die genossenschaftliche zu gemeinsamer Arbeit im Dienste des Reiches Gottes. Hierdurch soll wohl eine Ausbedung des Widerspruches zwischen den beiden Gedanken angedahnt werden, daß die Menscheit der Askese nicht entbehren könne, und daß insolge ihrer Entartung in der katholischen Kirche die Reformation sich von derselben losgesagt habe (S. 18). Ohne Zweisel wird der 2. Band die Erläuterung dazu geben, daß Askese hier in zweisachem Sinne gemeint sei, in dem religionsgeschichtlichen, in welchem die Reformation sie allerdings ausgegeben hat — inwiesern zum Ruhen oder zum Schaden, wird der Bf. uns ja noch auseinandersehen — und in dem allgemein menschlichen und sittlichen, in welchem sie jede Art von Lugend in sich begreift.

Der Ditgotentonig Theoderich der Große und die tatholische Kirche bon Georg Pfeilfchifter. Kirchenhistorische Studien. 3. Band. Münster, Schöningh. 1896. 271 S. 6,40 M.

Im Borwort erläutert ber Bf. den Titel und den 3med feiner Schrift babin, daß er "eine einheitliche und allfeitige Darftellung ber Beziehungen des großen arianischen Ditgotentonigs zur fatholischen Birche" bieten wolle; und biefe Aufgabe hat er in fo gründlicher und achlicher Beife gelöft, bag die Arbeit bem Bf. und dem Münchener irchenhiftorischen Seminar, woraus fie hervorgegangen ift, gur Ehre gereicht. Die Schrift bietet fogar mehr als fie verfpricht, indem unter bem firchenvolitischen Besichtspunkt fast alle wichtigen Thaten Theoberichs besprochen ober wenigstens angebeutet werben. Dabei zeigt ber Bf. grundliche Bertrautheit mit den Quellen und befonders mit ber weitschichtigen neueren Literatur, sowie ein inneres Interesse für einen Stoff und bor allem für feinen Belben Theoberich, deffen Berhalten er burchweg billigt ober wenigstens entschuldigt mit Ausnahme eines Berhaltens gegen Oboafer, und bem er jum Schluß (G. 215) bas Beugnis ausstellt, daß er ber fatholischen Kirche ein mächtiger balt und eine fraftige Stube gewesen ift gegen alle Ubergriffe bugantinischer Raisertyrannei und gegen Parteiintriguen, welche ber Beiterbildung ihres innern Lebens hemmend in ben Weg treten wollten!

Die Thatsachen werden ohne Boreingenommenheit geprüft und die Ergebnisse furz und flar dargestellt. Den Arbeiten früherer Forscher wird die gebührende Beachtung und Achtung geschenkt. Sie und da hat ihnen der Bf. vielleicht sogar zuviel Ehre erwiesen. hält er im Bertrauen auf Hasenstab, bessen Studien zu Cassiod und Ennobius fehr viel Gutes, aber boch auch manche Eigenmächti feit enthalten, an ber Echtheit bes oft citirten Bapftbriefes an Chlowig fest (S. 41 und 126/8), mahrend er den Brief bes Papital Gelafius an den gallischen Bischof Rufticius (ben Mommfen mo nur aus Bergeßlichteit in seiner Cassiodor-Ausgabe S. XXXIX n als authentisch citirt) mit Hasenstab preisgibt. Letterem wird a manches zugeschrieben, mas sich schon in meiner Ennobius-Ausg findet; in dieser steht auch bereits (S. XVI), was der Bf. S. 1\_ 2 über das Berhältnis Cassiodors zu Faustus als eigene Bermuthrang Eigene Bermuthungen trägt er übrigens sparfam wand stets besonnen und anspruchslos vor (z. B. S. 28. 80. 105. und L 73. 108. 169). Nicht folgen hatte er mir follen in ber Anfetung ber römischen Kirchenspnobe auf bas Jahr 502; eine erneute Brufung bestimmte mich für bas Jahr 501, ohne baß ich jedoch meine sonstige Ansicht über den innern Zusammenhang der Dinge geändert hätte. Daß aber ber Bf. nicht allzu vertrauensselig ist, beweist er dadurch. daß er einige Phantafien Dahn's entschieden zurudweift.

Das Buch ift übersichtlich bisponirt und zudem mit einem genauen Index versehen, wie es sich denn überhaupt auch durch seine äußere Form bestens empfiehlt.

Nürnberg.

Fr. Vogel. f.

Geschichte ber rheinischen Städtekultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Borms. Bon hein. Boos. Erster Theil. Berlin, J. A. Stargardt. 1897. XIX, 556 — 43 S.1)

Ein wahrhaft vornehm ausgestattetes Prachtwerk, das der schon bei Herausgabe der Wormser Geschichtsquellen bethätigten hochherzigen Opserwilligkeit eines von tieser Liebe zu seiner engern Heimat wie zum großen deutschen Baterlande und von regem geschichtlichen Sinn erfüllten Wormser Bürgers, des Cornelius W. Freiherrn Heyl zu Herrnsheim seine Entstehung verdankt! In dem schönen altdeutschen Druck, dem soliden Papier, dem stilvollen Einband und vor allem in den von I. Sattler den einzelnen Abschnitten beigesügten, die charakteristischen Kulturmomente versinnbildlichenden, künftlerisch ausgesührten Zeichnungen ahmt es mit Ersolg die prachtvollen Werke

<sup>1)</sup> Bb. 2 ift eben erichienen.

er Buchdruckerfunft des 16. Jahrhunderts nach. Freiherr Hehl hat as Geschichtswerk, "in welchem der mächtige Einfluß der geliebten Jaterstadt auf die Kulturentwicklung Deutschlands und die patriosischen Großthaten der Altvordern von berusener Hand geschildert ind" seinen Mitbürgern gewidmet; es soll sie "mit der ruhmvollen Veschichte ihrer Stadt vertraut machen, damit die Gegenwart sich wieder um so enger mit der Vergangenheit verbinde und aus ihr weue Spannkraft gewinne".

Der verdiente Berausgeber der Wormfer Wefchichtsquellen (3 Bbe. 886-93, vgl. die Besprechung in diefer Beitschr. 58, 147 ff.; 72, 27ff.; 75, 293 ff.), Beinrich Boos, ift zweifellos, foweit es auf einebende Renntnis und fleißige und forgfältige Benugung ber Quellen ind einschlägigen Literatur ankommt - ein Einblick in die 1419 Rummern umfaffenben bem Buche angehängten Unmerfungen über= eugt babon - auch hier ber berufene Mann. Bie er in ber Borebe fagt, will er "die Beschichte ber Stadt Borms zum Mittelpuntte er Darftellung machen, aber babei boch nicht die allgemeine geschicht= iche Entwidlung aus bem Auge laffen", er will "bie geschichtliche Entwidlung ber beutschen Stabte an einem typischen Beispiel, aber mmer mit Bezugnahme auf die allgemeinen Erscheinungen bon den ilteften Beiten bis gur Wegenwart barftellen". Der vorliegende . Band führt uns bis jum Beginn bes Interregnums: in 21 Rapiteln verden bier geschildert: Die Urzeit, die Romanifirung der Rheinlande, ber Rampf um den Rhein, das Reich der Burgunder in Worms, bas Ehriftenthum und die Grundung des frantifchen Reichs, die Rultur der Germanen am Rhein, das Reich Karl's d. Gr. — allgemeine Ber= faltniffe, die Rirche, die Civitas -, Die Begrundung ber bischöflichen berrichaft, Bifchof Burchard von Worms, feine firchlichen, feine recht= ichen und feine wirthschaftlichen Ordnungen, bas Beitalter ber falischen kaifer, die Stadt als Markt. Stadtluft macht frei, das Beitalter Friedrich's I., ber Stadtfriede und die Einwohnerftande in der Stadt, ber Lampf um die Krone und die Entstehung des Rathes, Fürften und Stabte. Die erfte Rachtung, Sturm und Drang. Bifchof Landolf von Borms, ber große rheinische Städtebund.

Schon diese Kapitelüberichriften zeigen, daß in dem erften Drittel die Darstellung ber allgemeinen Berhältnisse den breitesten Raum einnimmt; die Letture des Buches läßt sehr bald den Bunfch rege werden, der Bf. hätte sich im allgemeinen eine größere Beschräntung auserlegt, auch in den spätern Kapiteln. Die vielen Einzelheiten z. B. aus ben Rampfen gwischen Romern und Germanen, aus ben Burch erfriegen zwischen ben Söhnen Ludwig's bes Frommen, wie gar mancie Andere aus der weiteren Reichsgeschichte mit einer Fülle von Bab Tenangaben möchte man bier fehr gern miffen. Die eingefügten Chara Ererschilderungen der deutschen Könige, die Erzählung über die Entstehung bes Franzistanerordens, Die fünf Seiten über Balter von der Bogelweibe mit Broben feiner Dichtungen zc. haben mit einer Beschichte der rheinischen Städtekultur wohl auch nur wenig zu thun, möchten aber eher wegen ber Beftimmung bes Buches noch paffiren burjen. Much in ber Bormfer Bischofs= und Bisthumsgeschichte scheint mir des Guten öfters zu viel gethan zu sein. Rurz, ich möchte glauben, eine Ginschränkung des porliegenden Bandes etwa auf die Sälfte feines Umfanges batte ibm nur zum Borteile gereicht; Die Ginbeitlichkeit der Darstellung hätte dann besser gewahrt werden können und ber Benug ber Lefture bes fonft frifch und anregend gefchriebenen Buches mare noch erhöht worden. Bielleicht entschließt fich ber Bi, in den folgenden Banden fich etwas mehr zu beschränken und fich burch ben großen Umfang feines Biffens und feiner für bas Bert gemachten Studien nicht zu weit vom Thema ableiten zu laffen, icon um dem Werk auch die weiteste Berbreitung in den Kreisen zu fichern, an die es sich wendet. Der Wormser Bürger wird hier innerhalb diefes weiten Rahmens eine Geschichte seiner Stadt finden, die frei ist ebenso von den tendenziösen Darstellungen früherer Geschichts schreiber, 3. B. eines Morit, wie von den Phantasien Arnold's und Röhne's; der Bf. hat fich durchaus an die exakte Forschung gehalten. Bon den nächsten Bänden, die ein weniger angebautes Gebiet ber Stadtgeschichte zu behandeln haben werden, darf sich auch die Wissen icaft neuen Gewinn versprechen.

Begen einiger Versehen wird bei solcher Fülle bes Stoffs mit bem Bf. niemand rechten wollen; von Drucksehlern ist das Buch safteri: nur S. 314 (Mitte) erregt Altares statt Altare beim ersten Lesen bes Sates Anstoß.

Breslau.

Kolmar Schaube.

Papft Honorius IV. Gine Monographie von B. Pawlidy, Dr. theol. Münster i. W., Schöningh. 1896. 127 S. 3 M.

Die Beröffentlichung der Register Honorius' IV. (1285—87) gab den Anlaß zu der vorliegenden Monographie, die sachkundige Einleitung von M. Prou bildete eine werthvolle Borarbeit, der awlich viel verdankt. Tropdem ist sein Buch als "Baustein" zu ner Geschichte der römischen Päpste in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts willfommen und anerkennenswerth.

Seine Stärke liegt in der verständigen Zusammenfassung und bersichtlichen Gruppirung des fünstlerisch nicht eben dankbaren toffes, in der schlichten, aber keineswegs leblosen Darstellung, deren luß nur disweilen durch ein störendes Regestenpräsenz unterbrochen ird, und in dem für den Helden vielleicht etwas zu wohlwollenden, ver stets maßvollen Urtheil. Wer daher ein anschauliches und in n Grundzügen richtiges Bild von der Persönlichkeit dieses Papstes, in seinem Eingreisen in die sizilisch-aragonischen Handel, seiner tellung zur Kreuzzugsfrage, seinen Beziehungen zu Rudolf von absdurg u. s. w. gewinnen will, den wird diese Arbeit im wesentschen befriedigen.

Bunicht man bagegen genaue Mustunft über Gingelfragen, fo oge man fich bem Bf. nicht ohne eigne Nachprüfung anvertrauen. n der Berwerthung des Quellenmaterials ift er nicht überall forgm, bei schwierigeren fritischen Fragen entbehrt sein Urtheil ber darfe. Begen bes beidrantten Raumes nur wenige Beifpiele: einrich von Raftilien, ber Parteiganger Konradin's, wird G. 47 guft aus Berfeben Richard genannt und bann gar mit Richard nnibaldi, der als Podefta von Biterbo in die Papitwahl von 280-81 eingriff, zusammengeworfen; benn daß Richard Unnibaldi ner nobilis de maioribus Urbis war, der nach M. G. SS. XXII, 482 r Beit des Sonorius in Rom Rirchenbuße that, und nicht der bis 291 im Königreich Sicilien gefangen gehaltene Raftilianer, geht flar rbor aus dem Bufat, daß er fein Unrecht gegen die Rirche verübt ibe in prefate (nämlid) Viterbiensis) civitatis regiine. - Die Ausführungen über die Ernennung bes Bercivall avagna zum Reichsvifar in Tostana (S. 72 ff.) scheinen mir eben-Als nicht burchichlagend. Rann nicht die Befandtichaft Rudolf's om 22. Nov. 1285, bereits mit jener Ernennungsurfunde in ber afche, an ber Rurie über bas Reichsvifariat unterhandelt haben, s die neue Gesandtichaft mit weiteren Instruktionen eintraf? Much ber die S. 73 n. 5 erwähnte Urfunde wird zu leicht hinweggangen. - Den Angaben Salimbene's über Honorius IV. wird an mit bem Bf. gewiß fehr fleptifch gegenüberfiehen, aber als imptom für eine Berftimmung im Minoritenorden muß man fie och gelten laffen. Gerade bei Minoriten finden fich mehrfach auch fonst scharfe Urtheile über biesen Papst; ich verweise z. B. auf die Bemerkungen in der Continuatio Anglica fratrum Minorum brevis (M. G. SS. XXX, 714), die Bf. noch nicht benuhen konnte, und die auch für die Wahl des Honorius zu beachten ist. Spottverse im Durhamer Cod. C. IV, 24, die sich auf unsern Papst zu beziehen scheinen:

O pater Honori, patrie non vivis honori,

Desine, vade mori, dabimus cathedram meliori, mögen ebenso wie die SS. XXX, 714. 715 mitgetheilten Berse, die seine körperliche Gebrechlichkeit verhöhnen, auf Minoriten zurückgehen. Überhaupt sprechen ja die mancherlei Begünstigungen von Angehörigen diese Ordens während der Amtszeit des Honorius noch nicht unbedingt dagegen, daß er etwa kurz vor seinem Tode für den Säkularkerus gegen sie Partei ergriffen hat.

Von kleineren Versehen sei noch angemerkt, daß Johann Frangipani, — nicht Jakob, wie Bartholomäus von Neocastro schreibt —, Konradin gesangen nahm (S. 26), und daß S. 34 "angiovinischen" statt "aragonischen" zu lesen ist. Zum Würzburger Nationalkonzil ist auch der kurze Bericht der Flores tomporum SS. XXIV, 249 zu berücksichtigen. In den Citaten, deren Zahlen dei der Drucklegung leider öster entstellt sind, hätten hie und da spätere Autoren vor den zeitgenössischen zurücktreten müssen, so war z. B. am Schlusse state des Kompilators Theodericus Pauli seine Duelle: die Continuatio Martini Bradantina SS. XXIV, 260 anzusühren, und was ein so triviales Urtheil, wie das des Leonardus Aretinus über Karl von Anjou (S. 17 n. 2) uns noch sagen soll, sieht man nicht; statt dessen wären besserke über die innere Regierung Karl's herangezogen.

Solche und ähnliche Aussetzungen mögen den Benuter zur Borsicht mahnen; durch sie werden die Borzüge des Buches, dessen Brauchbarkeit durch ein Namensregister erhöht wird, zwar beeinträchtigt, aber nicht in den Schatten gestellt.

Berlin.

K. Hampe.

Der geldrische Erbsolgestreit 1537—1543. Bon Dr. Paul heidrischen, Kassel, Brunnemann. 1896. 110 S. (Beiträge zur beutschen Territorials und Stadtgeschichte, herausgegeben von G. v. Below, H. Diemar und F. Keutgen. 1. Serie 1. Hest.) 2,80 M. (für Abonnenten 2,10 M.)

Das erste heft dieser Sammlung von selbständigen Ginzelstudien zur deutschen Territorialgeschichte behandelt einen Gegenstand, dessen

Bebentung über diefe nieberrheinischen Gebiete weit hinausreicht. Der gelbrifche Erbfolgestreit gehört burchaus ber gemeindeutschen Beschichte an, er ift fogar in die damaligen politischen Beschicke Europas über-Daupt eng verwidelt und bon ihnen losgeloft nicht zu verfteben; nach Rarl's V. eigenem Geftandnis war fein Ausgang fur den Raifer eine Der wichtigften Etappen auf dem Bege gur Dieberwerfung ber Schmal= talbner, und viel weiter noch tann man feine faum absehbaren Folgen für die nationale und religiofe Entwicklung Beftbeutschlands und ber Rieberlande verfolgen. Gine eingehende Durchforschung biefer Bor= gange, wie fie die Erftlingsarbeit von Seibrich bietet, ift barum febr erwünscht. Gie geschieht trot ber neueften großen Aftenpublitationen bon Leng und Below mefentlich auf Grund ungebrudten archivalifchen Materials, befonders aus den Archiven gu Duffeldorf, Bruffel, Beimar und Marburg. Der Stoff ift gut bisponirt, die einzelnen Phafen bes Streites find richtig gezeichnet. Daß S. bas Befammtbilb nach irgend einer Geite bin wesentlich andert, tann ich nicht finden, wohl aber vertieft er es in manchem Ginne, lagt Motive und Bufammen= bange beutlicher erscheinen; bas bisherige Urtheil über die verhängnis= volle Berichulbung ber ichmalfalbischen Bolitit und bor allem über ben feiner Stellung nicht entfernt gewachsenen Bergog Bilhelm wird burchaus beftätigt. Die erichopfende Aufarbeitung der Aften hat zur Folge, daß jedes fleinfte Detail der Berhandlungen, jede vorübergebende Augenblidstombination jum Ausbrud tommt: fo ericheinen, jumal infolge einer etwas ichleppenden Darftellung, die Dinge nicht ununter= brochen in icharfer und ficherer Beleuchtung. Unfere Renntnis von Diefen entscheibenben Jahren unserer Beschichte wird nichtsbeftoweniger in bantenswerther Beife geforbert.

Berlin.

Hermann Oncken.

Briefe ber Erzherzogin Marie Christine, Statthalterin der Niederlande, an Leopold II. Herausgegeben von Sans Schlitter. Wien, C. Gerold's Sohn. 1896. 360 S.

Bon Adam Bolf wurde 1867 aus dem Nachlaß des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen eine Sammlung von Briefen Leopold's II. und seiner Schwester Marie Christine aus den Jahren 1781 bis 1792 veröffentlicht; darin waren über Leopold's Negierung in Toslana und später in Österreich, über seine Beziehungen zu Joseph II., sein Berhältnis zur französischen Revolution, vor allem über seine belgische Bolitik wichtige Ausschläffe gegeben. Gine höchst dankenswerthe

Erganzung bieten die von B. Schlitter aus bem t. t. Saus, Sof und Staatsarchiv berausgegebenen Briefe ber Geschwifter aus ben Jahren 1790 bis 1792. Die von Schl. aufgeftellte Hypothese, daß mehrere Briefe, beren fachlicher Charafter in auffälligem Biberfpruch mit bem lebhaften, leidenschaftlichen Temperament der Erzberzogin ftebt, nicht von ihr, fondern von ihrem Gemahl, dem ruhigen, immer befonnenen Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen herrühren, ist um so annehmbarer, ba in andren fich wirklich die nervofe Aufgeregtheit der Berfasserin deutlich fundgibt. Der Inhalt ber Sammlung bezieht fich auf den ganzen Umfreis der Bolitik in den genannten drei Jahren, insbesondere auf die Borgange in den öfterreichischen Riederlanden und auf ben Berkehr Leopold's mit bem frangofischen Ronigspaare und ben Emigranten. Da bie Briefe nach ber erften Richtung icon von Zeigberg für seine Abhandlung "Zwei Jahre belgischer Geschichte 1791-1792" ausgiebig benütt worden find, ftellt Sch. einen Effan über das Berhältnis Leopold's II. zur französischen Revolution als Borwort voran. Er theilt auch auf Grund der neu erschlossenen Quellen im allgemeinen die Auffassung Spbels, daß Leopold IL nichts weniger als ein eifriger Anwalt ber Legitimität war; immerhin lassen sich in der Politik des Agamemnon cunctator, wie ihn schon die Zeitgenoffen hießen, verschiedene Schwankungen und Wandlungen Unzweifelhaft wollte Leopold nach der Unterredung mit bem Grafen von Artois in Mantua im Juni 1791 gegen die Ausschreitungen ber Nationalversammlung wirklich etwas thun; die europaifchen Sofe follten fich zu aktivem Borgeben zusammenschließen. Allein der ohnehin nicht fturmische Gifer Leopold's erkaltete in gleichem Dage, als er fich überzeugte, daß es bem Grafen von Artois und feinen Leuten weit mehr um ihren eigenen Bortheil, als um die Wiederaufrichtung des Thrones Ludwig's XVI. oder gar um die Rettung ber "Öfterreicherin" zu thun war. Als Ludwig felbst bas Wert der Nationalversammlung, die Berfassung, anerkannt hatte und Die Freiwilligkeit feines Entschlusses feierlich betheuerte, fcien vollende jeder Brund zu einer Ginmifcung in die inneren Berhaltniffe bes Nachbarftagtes geschwunden zu sein. Leopold fandte alfo Gluckmuniche ftatt Regimenter und glaubte bamit in Übereinstimmung mit allen Beschwiftern zu handeln; er mußte aber gewahr werden, daß Marie Untoinette, die nur auf Betreiben der Barnave und Lanieth alb Freundin der konftitutionellen Idee fich mastirt hatte, in Babrheit mit der lediglich beobachtenden und abwartenden Bolitit ihres Bruders

nicht einverftanden war; in Briefen an ihre Bertrauten flagte fie bitter über Die Gleichgültigfeit und Bergagtheit bes berufenen Ber= treters ber Fürstenehre. Die Borftellungen ber Ronigin, fowie bie brobenbe Sprache ber Barifer Umfturgler brangten fogar ben Fürsten Raunis, ben eigentlichen Trager ber Friedenspolitif in Bien, ju einer Schwentung; er erflarte feinem faiferlichen Berrn, er halte es für geboten, "bom Standpuntt bes paffiven Objervationsspftems weiter vorzuruden". In einer Minifterfonfereng am 17. Januar 1792 murbe Die Mobilmachung von 40,000 Mann beschloffen, allein Leopold mar noch feineswegs geneigt, ben Degen ju gieben; er hielt am Bebanten feft, es werbe bem Konige möglich fein, in Berbindung mit ber gemäßigten Bartei die nothigen Berbefferungen an ber Berfaffung vorzunehmen. Diefen Standpuntt vertrat auch noch die Denfichrift, bie er am 31. Januar an Marie Antoinette richtete; es war barin bargelegt, Die Rationalberfammlung brauche feine nur porfichtshalber getroffenen Ruftungen nicht mit Diftrauen gu betrachten; er fei noch immer bereit, bie Sand gur Berftanbigung gu bieten, er haffe und fürchte ben Rrieg und wolle auch ben europäischen Berein nur um der Erhaltung bes Friedens willen berufen. Doch die Bironde wollte ben Rrieg; auf ihr Begehr murbe erflart, Franfreich tonne ein für allemal einen Berein ber Machte, ber einen Angriff auf Die Souveranetat und Sicherheit ber Nation bedeute, nicht bulben, und bem= gemäß murbe an ben Raifer die Aufforderung gerichtet: er foll bis jum 1. Marg flipp und flar auf jebe gegen Franfreichs Gelbftandig= feit gerichtete Berbindung verzichten, andernfalls foll fein Schweigen ober eine ungenügende Antwort als Priegserflärung betrachtet werben. Mle biefer Beichluß in Bien befannt wurde, war foeben bie Alliang mit Breugen abgeschloffen worden. Durch Diefen ftarfen Rudhalt er= muthigt, ichlug auch Raunit in feiner Antwort einen brobenberen Ton an als in den früheren Roten; insbesondere fprach er offen die Un= flage aus, nur die republifanische Bartei in Baris brange gum Rriege und habe für ben Rrieg die Berantwortung gu tragen. Allein auch jest noch war Leopold, wie er feinem Bruder Maximilian erffarte, burchaus nicht willens, "um der ichonen Augen der Emigranten willen fich por ben Rig zu ftellen". Auf erneute Borftellungen feiner Schwester ermiderte er, ein bewaffneter Rongreß fei ein Ding der Unmöglichfeit und der Plan gu einer Gegenrevolution eine Thorheit. Bwar blieb ber mundliche Bericht, ben ber ruffifche Befandte in Baris, Baron Simolin, im Auftrag Marie Antoinettens über Die Leiben ber königlichen Familie erstattete, nicht ohne Einbrud auf den Raifer: es gewann fogar ben Anschein, als werbe die von Colloredo und Cobengl geführte Rriegspartei am Biener Sofe Die Oberhand gewinnen, doch auch die Rote vom 27. Februar war fo gehalten, daß Marie Antoinette mißmuthig äußerte, ihr Bruder habe es wiederum nur darauf abgesehen, Zeit zu gewinnen, um hinterher nichts zu thun. Tropbem rief die in den kaiserlichen Worten angeblich stedende Beleidigung der französischen Ration in der Nationalversammlung einen Sturm ber Entruftung wach; wie es so häufig in der Geschichte der konstitutionellen Staaten zu beobachten ist: die lärmende Winderheit beherrschte die Lage, und unter diesem Drucke tam ein Beschluß zu Stande, ber von einer Rricgserflärung nicht zu unterscheiben mor Die Herausforderung traf aber den Kaiser nicht mehr am Leben; am nämlichen Tage, ber die feinbselige Entscheidung in Baris gebracht hatte, war Leopold rasch und unerwartet verschieden (1. März 1792). Münden. Heigel.

Die Reichsgründung und das Großherzogthum Baden. Bon Georg Meyer. Heidelberg, G. Koefter. 1896. 68 S. 1,20 M.

Die Schrift Meyers ist eine Sonderausgabe aus der Sammely ichrift, welche als Festgabe jur Feier bes fiebzigften Geburtstages bes Großherzogs Friedrich von Baben von den Mitgliedern der juriftischen Fakultät ber Universität Seidelberg bargebracht murbe. Dt. durfte die Aften des badischen auswärtigen Ministeriums der Zeit von 1866 bis 1871 benuten und gibt uns nun eine zuverlässige, flare und lebhaste Darftellung der Bemühungen Babens um den Gintritt in den nordbeutschen Bund. Bir erhalten eine erfreuliche Beftätigung ber Darstellung bei Sybel und zugleich eine vielfache Erganzung. So berührt fich biefe etwas altere Schrift mit ber oben beschriebenen Biographie Schaut man jest zurud, so maren bie Jahre 1866-71 eine Beit fröhlichen Berbens - jeder nabere Einblid zeigt bagegen, wie es den Männern damals oft so heiß und schwer wurde, daß mancher verzweifeln mochte. Mag uns bas mahnen, auch bie Bedrangniffe der Gegenwart nicht zu schwer zu nehmen. Ich denke, ein späterer Geschichtschreiber wird barin auch nichts feben als bas Schaumsprigen der Bellen einer ftart bewegten, weil Großes gebarenben Beit.

G. Kaufmann.

Ming- und Geldgeschichte der Stadt Strafburg im Mittelalter. Bon Dr. Julius Cahn. Strafburg, Trübner. 1895. VIII, 176 S. und eine Müngtafel. 4 M.

Munzbeschreibende Arbeiten über Elfässer Gepräge gibt es zur Genüge, dagegen sehlte bisher eine zusammenfassende Münz= und Geldgeschichte der Stadt Straßburg, und diese Lücke sucht der Bf. durch sein in Rede stehendes Werk auszusüllen.

Gine tonigliche Mungftatte bestand ju Stragburg ichon unter ben Rarolingern; Die erfte Urfunde, burch welche ben Bifchofen bon der Rrone die Munghobeit in der Stadt zugestanden murbe, ift jedoch ein Privilegium Ronig Otto's II. für Bischof Erchembald bom 10. April 974. Die Thatfache, daß Mungen mit bem Ramen feines Borgangers B. Utho (950-965) erhalten find, fucht Cabn burch bie Unnahme zu erflaren, "daß wir in bem Privilegium von 974 nur eine Erneuerung eines folchen von Otto I. für Utho vor uns haben". Raberliegend icheint mir, daß B. Utho bies Recht nur fur feine Berson bejaß, während es fein Nachfolger in perenne proprium . . . per immortalia temporum curricula, demnach dem Bisthum bleibend erwarb. Mangherren in Strafburg waren fortan Die Bifcofe, allein die Stadt erfaufte feit dem Ende des 13. Jahrhunderts bon ihnen das Recht gur Musmungung gunachft auf einige Jahre und erneuerte bies Ubereinfommen nach Bedarf bis jum Jahre 1362. Bon ba ab betrachtete fich bie Stadt felbft als Mungherr und behauptete ihren Standpuntt mit Erfolg, als zu Anfang bes 15. Jahrhunderts noch einmal Bischof Wilhelm bas alte Recht feines Bisthums gur Geltung gu bringen fuchte.

Befördert wurde dies Hinübergleiten des Münzrechts in die Hände des Naths dadurch, daß die Bischöse seit Langem die Auseibung dieses Regals an eine aus Stiftsministerialen gedildete Körpersichaft, die Hausgenossen, übertragen hatten. Schon die Art. 59—79 des ältesten Stadtrechts aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zeigen diese Körperschaft völlig entwickelt, wenn gleich noch ganz vom Bischos abhängig. Das änderte sich in dem Maße, als die Stadt den Bischösen gegenüber an Rechten gewann. Als sie durch die blutige Schlacht von Hausbergen (1262) ihre Unabhängigkeit vom früheren Stadtherrn erkämpst hatte, waren auch die Hausgenossen aus dem Areise der bischöslichen Diener in jenen des städtischen Patriziats übergetreten. Einzelne Hausgenossen schließen dann vom Jahre 1292 angefangen als patrizische Bürger im Austrag der Stadt

auf 4—6 Jahre jene oben erwähnten Verträge mit den Bischöfen ab, durch welche der Rath seinen Einfluß auf das Münzwesen in Straßburg gewann. Den Hausgenossen, welche mit 454 Mitgliedern im Jahre 1283 den höchsten Stand erreicht hatten, verblieb zunächst das ausschließliche Recht des Münzwechsels, wenn auch unter immer weitergreisender Aufsicht des Rathes, die dieser ein Jahrhundert später (1393—1403) auch den Münzwechsel verstadtlichte.

Der Bf. umfaßt (was rühmend hervorzuheben ift) in seinen Untersuchungen sowohl die geldgeschichtliche als die numismatische Seite seines Gegenstandes. Dadurch gelingt ihm u. a. der Nachweis, daß die Entstehung des späteren Stadtwahrzeichens, der Lilie, auf die fortgesetzte Entartung eines früheren Münzbildes zurückzuführen ift, das ein freuztragender Engel war.

Sehr belehrend megen ber baburch gebotenen Ginblide in bie mittelalterliche Mungtechnit und Mungpolizei ift, mas er S. 52 über die riter und S. 71 über den seyer mittheilt. Die riter waren Buchfen mit einer forgfältig gearbeiteten Offnung von ber Lange und Dice jener Münzsorte, für welche fie als Kontrolle bienten. Bollwerthige Stude mußten reiten, weil fie nicht burchfallen konnten, mas aber diese Brobe nicht bestand murbe zerschnitten und eingeschmolzen So murbe also ber auch heute jur Erhaltung vollwerthiger Stude im Umlauf geübte Grundsat, daß bei gewissen Zahlungsatten die unter das Passiergewicht gesunkenen Geldstücke aus dem Berkehr zu ziehen seien, schon im Jahre 1390 zum Gegenstand der Dungübereinfunft der oberrheinischen Städte gemacht, während der seyer eine zur Rundung ber Schrötlinge gebrauchte Borrichtung war. Auch in den Abschnitten, welche sich mit dem Geldwesen seit dem Eindringen der Goldgulden in den Berkehr und mit den Magregeln beschäftigen, welche ber Rath traf, ehe er (1508) selbst das Recht der Guldenprägung erwarb (S. 127 ff.), findet man manch beachtenswerte Rach richt (z. B. S. 143 aus einem nach 1425 dem Rathe erstatteten Gutachten). Bu billigen ift, daß ber Bf. in ben eingeschobenen Tabellen sich auf die Angabe des Feingewichts beschränkt und die vermirrende Umrechnung auf mobernes Beld unterläßt. lobenswerth find die Druckfehler, die namentlich den Anfang bes Bertes entstellen und ber Mangel einer Inhaltsüberficht. sich unwahrscheinliche Behauptung (S. 13), daß das Normalgewicht ber Strafburger Pfennige etwa ein Jahrhundert lang bis in die crite Salfte des 13. Jahrhunderts unverändert etwa 0,97 Gramm

etragen habe, wird burch Menadier, Deutsche Münzen 4, 74 in sinblick auf einen von Hanauer gelieserten Nachweis und die Ergebeisse des Traenheimer Münzsundes widerlegt. Der Zweisel, den er Bf. in Anmerkung 4 auf S. 49, gegen die von Meyer gesachte Zutheilung eines Brakteaten mit B—E an Bergheim außericht, ist nicht gerechtsertigt, da auch B—A, L—O, Z—O auf ndern oberrheinischen Geprägen Ansangsbuchstaden des Ortsnamens BA silea, LO sendurg, ZO singen) sind. Bohl nur eine undeutliche ledewendung, wo nicht ein Schreidverstoß, ist die Behauptung auf 5. 67, daß König Wenzel II. von Böhmen der erste war, der im eutschen Keiche Groschen mit eigenem Bild einführte, denn die krager Groschen zeigen nur Krone und Bappen als Gepräge.

Gras. Luschin v. Ebengreuth.

Das Münzwesen in der Grafichaft Bürttemberg. Bon Dr. Geinrich unter. Stuttgart, Kohlhammer. 1897. IV, 121 S. 3 M.

Seitdem die deutschen Könige unter vielen anderen Gerechtsamen ich das Münzregal verloren hatten, entstand jene Mannigsaltigkeit ir Gepräge, die an Stelle einer deutschen Münzgeschichte die der nzelnen Lande und Städte bedingt. So oft man dann aber seit en Tagen der Hohenstausen die Misstände im Münzwesen durch esebe eines Territoriums zu heben bedacht war, so oft mußte man nsehen, daß dazu die Zusammensassung eines größeren, durch gemeinsme wirthschaftliche Interessen verbundenen Landkomplexes nöthig äre. Die ganze deutsche Gelds und Münzgeschichte seit jener Zeit sauf unsere Tage ist daher mehr oder weniger eine solche von tünzvereinen.

Das vorliegende Buch bringt die Entwicklung dieses Einungsesens in Schwaben für das 15. Jahrhundert. Nachdem die Reichssesens in Schwaben für das 15. Jahrhundert. Nachdem die Reichssesens in Schwaben für das 15. Jahrhundert. Nachdem die Reichsserfuchen im Jahre 1423 Bürttemberg, die schwäbischen und Bodenestädte zu einer Kondention zusammen, deren Bestimmungen mit
eringen Modisitationen im 15. Jahrhundert Gültigkeit behielten, und
er sich in der Folge weitere Städte und Baden anschlossen; diese Markersichaft nahm nan des Handels mit dem Schwarzwalde wegen gern auf.

Die Arbeit Günter's ift teine numismatische; er will vielmehr ne Grundlage für wirthschaftliche Studien durch die Publikation der Lünzurkunden geben. Diese Aufgabe ist in gediegener Beise erfüllt, e Berechnungen sind richtig, die vorhandene Literatur ist sachgemäß ausgenutt. Wenn viele Ergebnisse auch schon von dem unerreichten Grote in seiner schwäbisch-alemannischen Geld- und Münzgeschichte niedergelegt waren, so wird hier durch den vollständigen Abdruck der Urkunden, meist nach den Originalen, sowie eine kurze, die Entwickung in ihren Hauptzügen schildernde Darstellung eine ganz zuverlässige Grundlage gegeben und viel neues Licht verbreitet.

Um einen Begriff von den vernünftigen Grundsätzen, zu denen das Mittelalter auf diesem Gebiete gelangte, zu geben, sei erwähnt, daß die Konventionsurkunde von 1423 die Prägung auf drei Rünzsstätten beschränkt, Stuttgart für Württemberg, Ulm für die schidischen, Konstanz für die Seestädte; der Münzsuß der Schillinge, Psemige und Heller, deren Gepräge (die Psennige einseitig), ihr Berhälmis zum Goldgulden wird bestimmt, die Kontrolle des Münzmeisters durch geschworene Wardeine, durch Einführung von Probestücken und Probationstagen eingerichtet; Schlagschaß, Münzerlohn und Silberpreis werden sestgeselt. Gegen Falschmünzerei, Kipperei, Einschmelzen werden vorbeugende Waßregeln getroffen; endlich wird das Wechselmesen genau regulirt. Sehr beachtenswert ist die Forderung, daß die drei Parteien und nicht etwa deren Münzmeister den Kauf des Silbers besorgen, eine Waßregel, deren Fehlen noch im 17. Jahrhundert eine geordnete Münzverwaltung in erster Linie illusorisch machte.

Wie nun dieses Gesetz eingehalten wurde, darüber würde uns besonders eine Probierung der Münzen Ausschluß gewähren, die in diesem Buche sehlt; vielleicht daß man auf eine solche noch hossen dars. Doch beweist das Werben mancher Stadt um Eintritt in den Münzbund, wie heilsam dieser gewirkt hat. Weiter können wir auf den Inhalt des vortrefslichen Werkchens nicht eingehen. Die häusig angewandte Datirungsart, wie z. B. "1414 Dezember 13" mag sür Regesten und Urkunden am Plate sein, in der Darstellung wirkt sie aesucht und unschön.

Berlin.

Frhr. v. Schroetter.

Die Matritel der Universität Rostod. III, 2. Mich. 1652 — Mich. 1694. Mit Unterstützung des großherzogl. medlenburg sichverinschen Ministeriums und der Ritters und Landschaft beider Medlenburg herausgegeben von Dr. Abolf hofmeister, 1. Kustos (jest 1. Bibliothelar) der großhzg. Universitätsbibliothel. Rostod, in Komm. bei Stiller. 1895. XX, 152 S. 4°. 10 R.

In dem vorliegenden Abschnitt tommt das, nach einem Borläufer im Jahre 1886, seit dem Jahre 1889 erscheinende, in diesem Blatte

m uns wiederholt mit dem Ausbrud ber Anertennung begleitete ert zu einem vorläufigen Abschluß, da nur noch das versprochene d unentbehrliche Regifter als Band 4 folgen foll. Dem urfprünghen Plan war bas weitere Biel geftedt, ben Abbrud bis gum ihre 1760, mit welchem das alte Matrifelbuch ber Universität liegt, fortzuführen. Der jest gefaßte Befchluß, wenigstens einft= eilen auf die Beröffentlichung des die letten 66 Jahre betreffenden peils des Matrifelbuches zu verzichten, wird im Borwort bom Bf. rch "außere Umftande" erffart, die bier einzuhalten genöthigt hatten. wurde, wie hinzugefügt wird, fich vielleicht haben ermöglichen ffen, die Arbeit in etwas engeren Grengen gu Ende gu führen, ooch nur bei Befchranfung auf die Matritel felbft und unter Museibung aller die Universität nicht ausbrücklich angehenden annalistijen Bufate. Es fei aber bem Berausgeber gerathen erfchienen, ber auf die Biedergabe bes geringeres geschichtliches Intereffe baretenden Reftes zu verzichten, als ben bisber eingeschlagenen Weg verlaffen. Demnach enthalten bie bisher veröffentlichten brei Banbe nen vollständigen Abdruck der Matrikel von 1419 bis 1694, ferner & Defanatsbuche ber philosophischen Fatultat für benfelben Beitraum id die Berfonalnachrichten aus den Liften der drei anderen Fatulten. Neu hinzugetreten ift bie Benutung bes bisber für verloren haltenen, erft vor furgem in dem Universitätsarchiv von dem Berausber zufällig aufgefundenen fog. "grünen Buches", welches die Rechenjaftslegungen ber Defane ber philosophischen Fafultat für den Beit= um bom Jahre 1569 bis 1735 enthält. Bas hieraus an Ergan= ingen zu entnehmen mar, ift bom Berausgeber an gehöriger Stelle ngefügt und rüdfichtlich ber Jahre 1569 bis 1611 in Geftalt von ufähen unter die "Nachtrage und Berichtigungen" G. XIX bes boregenden Bandes aufgenommen worden.

Roftod.

J. Wiggers.

Die ältesten Todtenbücher des Cistercienserstiftes Wilhering in Ofterreich ber Enns. Herausgegeben von Dr. Otto Grillnberger. Graz, t. t. erlagsbuchh, Styria. (A. u. d. T.: Quellen und Forschungen zur Geschichte, iteratur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer. Durch die Leosesellschaft herausgeg. von hirn u. Wadernell.) 282 S.

Bon den Wilheringer Nefrologen waren bisher nur jene Ausige bekannt, die Jodof Stülz in seiner Geschichte von Wilhering as einer sehr trüben und streng genommen ganz unbrauchbaren Luelle (unter C) veröffentlicht hat. Umso dankenswerther ist die

vorliegende Ausgabe ber erften nefrologischen Quellen biefes Sta fie Die Tobtenbücher von Bilbering liegen in breifacher Geftalt Das älteste (A) stammt aus ber Zeit bes Abtes Hermann (1333 1350). Bon diefem Todtenbuch find leiber nur burftige Trummmer erhalten: ein einzelnes Blatt und einige Streifen, die gum Ginbi waben eines Cober (IX, 35) ber Stiftsbibliothet verwendet worden maren Nachdem A ungefähr 120 Jahre lang gebraucht worden war, Tellte fich das Bedürfnis heraus, ein neues Buch (B) anzulegen. Auch dieses ift nicht vollständig erhalten. Es fehlen ihm die Tage bes Januar, 1.—11. Mai, 21.—30. Juni, 1.—10. September, 21. bis 31. Oktober. Diese Blätter fehlten übrigens schon, als 1654 das dritte Nefrolog (C) angelegt murbe. Geschrieben murbe B von der Hand eines Mitgliedes bes Stiftes Wilhering, Johann Lang. Bie der Herausgeber nachweift, übertrug er die Namen aus dem alteren in das neue Buch getreu und zuverlässig. Auch das dritte Netrolog ift nicht vollständig erhalten. 3hm fehlen der 1.-4. Februar, 1.-5. und 12 .- 31. Marz und ber 1 .- 5. April. Geschrieben murbe es von dem Konventualen Simon Tat. C ift durchaus unzuverlässig: Tat hat die Namen nicht zu jenen Tagen eingetragen, wo fie in der Borlage verzeichnet ftanden, sondern nach Laune oder um die Lüden in B zu füllen. Grillnberger theilt A vollftandig, B insoweit mit, als die Eintragungen die Zeit vor der Reformation betreffen, C wurde mit Recht unberudfichtigt gelaffen. Die Ausgabe ift eine gute. Roth geschriebene Gintragungen find im Drud burch Saken, Gintragungen ber ersten Sand burch die Buchstaben P und L (1), jene folgender Sande burch neue Beilen tenntlich gemacht. Den Gintragungen ift, soweit dies möglich ift, bas Sahrhundert vorangefest, bem fie angehören. An die Netrologe schließen fich die Berzeich niffe ber Servitien und Jahrtage an. Den einzelnen Angaben ift ein vollständig ausreichenber hiftorischer und geographischer Kommentar, bem Bangen ein ausführliches Register beigegeben.

Graz.

J. Loserth.

bis

Quellen gur Geschichte bes Stiftes und ber Berrichaft Mattfee Berausgegeben und erläutert von 28. Erben. Bien, in Rommiffion bei C. Gerold's Sohn. 1896. 226 S. (A. u. b. T.: Fontes rerum Austriscarum. Zweite Abth. Bb. 49 1. Salfte.)

Weber über den genauen Inhalt noch über die Überlieferung ber Quellen gur Beschichte bes Stiftes und ber Berrichaft Mattfee,

ie, wie wir nun bon bem Serausgeber belehrt werben, aus bem rften Jahrzehnt bes 14. Jahrhunderts ftammen und die Ralendarien es Stiftes mit ben bagu gehörigen Tobtenbuchern, Ropialbuchern nd Chronifen umfaffen, hatten wir bisher eine vollständig genaue unde. Den Mattfeer Quellen tommt ein bedeutender Berth besbegen zu, weil fie an vielen Stellen altere Quellen benutt haben, eren Spuren uns nur noch in ihnen felbft vorliegen. Uber alle die ns erhaltenen Quellen gur Weichichte bes Stiftes und ber Berrichaft Rattfee handelt ber Berausgeber in ebenfo umfichtiger als fachgemäßer Beife. Bas die Nefrologe betrifft, weift er nach, daß für das ältefte er vorliegenden Mefrologe ein alteres benutt murbe, das bis in bas 2. Jahrhundert gurudreichte. Bielleicht etwas zu viel fagend, beauptet ber Berausgeber, es ware reicher an Ramen und Bahlen ewejen, als bas fpatere. Bemerfenswerth ift, bag Mitglieder beachbarter und befreundeter Stifte taum berüdfichtigt merben, bagegen ie Pfarrgeiftlichkeit gut vertreten ift; bon Laien werben namentlich ie Angehörigen bes benachbarten Abels eingetragen. Das altefte Lalendarium, in bem fich die netrologischen Aufzeichnungen finden, purbe zu Beginn bes 14. Jahrhunderts angelegt und enthält Rach= rage, die bis in das 16. Jahrhundert reichen. Deben diefem nunnehr ältesten gab es noch zwei jungere Ralendarien. Zwed ber etteren war es (S. 12), das Gedachtnis der Stiftungen feftguhalten und bei ber regelmäßigen Biebertehr ber Jahrtage als fichere Grund= age für ben Ritus zu dienen. Dieje Defrologe hat E. in trefflicher Beife birt; er hat ihnen einen völlig ausreichenden Kommentar, ber alles Biffenswerthe enthält, mitgegeben. Das fog. Oblaibuch (R. Sof= und Staatsarchiv Wien Cod. 348) enthält Urfunden von 1340-1388, Die auf die Oblai zu Mattice und die dortige Frauenkapelle Bezug gehmen. Auch hierüber wird alles Ginschlägige mitgetheilt. Urheber viefes Ropialbuches burfte Chriftian Gold (um 1380) gewesen fein. Befannter als die nefrologischen Quellen und das Oblaibuch ift ber Liber traditionum von Mattfee, erhalten in einer Sanbichrift (aus bem Anfang bes 14. Jahrhunderts) ber Mattfeer Stiftsbibliothet. Der Berausgeber beschreibt die Sanbichrift auf bas genaueste und geht auf ihre einzelnen Theile: Die Chronit bes Stiftes und Die Berrichaft in der Urbar von Mattfee, dann ein Ropialbuch und end= ich allgemeine geschichtliche Aufzeichnungen bes näheren ein und intergieht namentlich ben Liber traditionum einer forgiamen Unteruchung. Die Mattfeer Chronif wird S. 64-98, Die Urfunden

und Urkundenregister (von 860—1400) S. 98—183 mitgetheilt. Gin gutes Namenregister erleichtert die Benühung dieser Publikation.

J. L.

Urfundenbuch ber Stadt Aussig bis jum Jahre 1526. Begonnen von 28. Siete, vollendet von Dr. A. Horticta. Mit 2 Lichtbrucktafeln. Pmg, im Selbstverlage des Bereines bei H. Dominicus. 1896. 260 S. 4°.

Den beiben bisher durch ben "Berein für die Geschichte ber Deutschen in Böhmen" veranlagten und von Dr. 2. Schlefinger bearbeiteten Urfundenbüchern ber Stäbte Brux (1876) und Saag (1892) ichließt fich mit ber vorliegenden Bublifation als dritte Fortsetzung jenes der Elbeftadt Auffig an. Die Erwähnungen Auffigs in einigen bekannten falschen Urkunden saec. 10 bis 12 leiten den Band ein; auch aus dem 13. Jahrhundert find bloß befannte Stude wiederholt. Erft mit dem 14. Jahrhundert beginnt das Material reichlicher gu werden, von da an bietet die Publikation theils gang neue, theils bisher bloß in furgen Auszügen befannte Urfunden in ansehnlicher Bahl: aus dem 10. bis 13. Jahrhundert find im ganzen 13, aus bem 14. Jahrhundert 106, aus dem 15. Jahrhundert 243, aus den 26 Jahren des 16. Jahrhunderts 78 Stude; hierzu tommen noch 18 Stud Nachtrage (1339-1510) und Magdeburger Schöppenspruche aus ber zweiten Salfte bes 15. und bem Anfang bes 16. Sahrhunderts; also zweifellos ein reichhaltiges Material für ben Geschichtschreiber ber Stadt, sowie für die Landesgeschichte im allgemeinen. Bon Archiven, die für die Sammlnng des Materials herangezogen wurden, find in ber Einleitung angeführt: das Archiv ber Stadt Auffig, das Stadtarchiv von Leitmerit, bas Rlofterarchiv von Offegg, neun verschiebene Archive in Brag, bas Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, das mährische Landesarchiv und das Hauptstaatsarchiv in Dresden.

Die älteste sichere Erwähnung Aussigs geschieht in einer landesfürstlichen Urfunde (Nr. 5) vom Jahre 1218 als einer Markt- und Zollstätte. In die Zeit Premyst Ottokars II. fällt (zwischen 1276 und 1278) die Beendigung der Ummauerung der Stadt (Nr. 11). Die Privilegien, die die Stadt bei dieser Gelegenheit erhalten hatte und die durch einen Brand zu Grunde gegangen waren, bestätigte sodann (Nr. 22 ff.) im Jahre 1325 König Johann, dem die Stadt ihren ersten Ausschwung verdankt, welcher dis in die Zeit der Hussichteige anhält. Im Jahre 1423 wird Aussig von König Sigismund an den Kurfürsten Friedrich von Sachsen (Nr. 181) verpfändet; im Jahre 1426 wird die Stadt, nachdem sie schon mehrmals arg bedroht war, von den Hussiten eingenommen (Nr. 206 ff.). Aus der späteren Zeit sind noch zu erwähnen ihre Fehdeansagen an Pirna und den Herzog von Sachsen als Berbündete Georgs v. Podiebrad im Jahre 1455 (Nr. 249, 250), die auf die Berleihung des Stadtwappens bezüglichen Urtunden (Nr. 255, 278, 279), Häuserschätzungen aus dem Jahre 1471 (Nr. 268) und 1479 (Nr. 285), sowie die mehreren auf die Tuchmachers, Mürschners und Schusterinnungen Bezug habenden Stücke. Im Jahre 1487 (Nr. 301) sindet sich die erste vom Bürgermeister und Nath in böhmischer Sprache ausgestellte Urtunde.

Die Urkunden sind je nach ihrer Wichtigkeit für die Stadtgeschichte vollständig abgedruckt oder nur in Regestensorm verzeichnet. Hie und da sind die Regesten besonders da, wo der vollkommene Abdruck geboten wird, allzulang ausgesallen (Nr. 13, 28, 38 u. s. w.). Die sleißig gearbeiteten Indices zersallen, was für gewisse Zwecke sich nicht unpraktisch erweisen mag, in ein "Berzeichnis der Orte, Personen und Sachen für die Stadt Aussig" und in ein ebensolches "Allgemeines Berzeichnis".

Das Hauptverdienst in dieser nachahmenswerthen Arbeit gebührt hiede, der aber furz vor Beendigung derselben starb, so daß Hordicka ben letten Abschluß des schon zum größten Theil gedruckten Buches besorgen mußte.

Brünn.

Dr. Berthold Bretholz.

Die hunnen im schweizerischen Gifischthale und ihre Nachkommen bis auf ben heutigen Tag. Bon Ant. Rarl Fischer, Burich, Orell Fugli. 1896. 433 S. 9 Fr.

Bum ersten Mal wurde um 1781 von dem Genfer Bourrit die Behauptung aufgestellt, daß das Einfischthal<sup>1</sup>) (eigentlich Val d'Anniviers) ursprünglich von eingewanderten hunnen bevölfert worden sei. Andere haben ihm dies nachgeschrieben, und es versucht nun herr Fischer, der bisher durch feinerlei Beweise belegten Behauptung durch Bergleichung der Sprache und Sitten der Einfischthaler mit denjenigen der Ungarn eine feste Grundlage zu geben.

Belcher Art F.'s Nachweise find, foll durch einige Beispiele ges zeigt werden. Barma bedeutet soviel wie das französische caverne

<sup>1)</sup> Fischer schreibt nach Ballifer Dialett Gifischthaler, obgleich Einsisch dem frangosischen Anniviers besser entspricht.

und ist deshalb dem ungarischen verem — Grube sowohl laut= als sinnverwandt. In Wirklickeit entspricht aber barma dem französischen balme mit Verschiebung des 1 in r. — Das Wort schopo, "eine Art Mantel der Frauen", soll dem ungarischen suda entsprechen! Doch gewiß eher dem schweizerdeutschen Tschoope — Joppe. — Der Familienname Favre soll nicht etwa das französische Wort für "Schmid" sein, sondern dem ungarischen Geschlechtenamen Forro entsprechen! — Der Aussichtspunkt Bella Tola entspricht im ersten Theil seiner Benennung dem ungarischen Béla. — Die Pierre des Sauvages, mit Lautverschiedung Pierre des Servagios, ein alls heidnischer Schalenstein, hat den Namen vom magyarischen seer und vägó!

Die Hausmarken der Einfischthaler an Gebäuden und an den Ohren des Biehes, wie solche in allen Alphabet entnommen, wie er denn auch die Monogramme auf den Pliphabet entnommen, wie er denn auch die Monogramme auf den pili Acritani zu Benedig für hunnisch hält. — Namen und fromme Sprüche an den Holzhäusern der Einfischthaler können doch nur auf hunnische Hertunft deuten, da solches auch dei den Szeklern in Siedendürgen vorkommt! — Sonst nirgends? — Selbst die Bauart der Balliser Speicher auf mit Steinscheiden abgedeckten Psosten soll hunnisch sein. Demnach wären alle Walliser wohl hunnischen Stammes. — Ganz gewöhnliche allgemein bekannte sternsörmige Kerbschnittverzierungen — wir könnten Herrn Ferrn Feren zur Genüge aus den Sammlungen des Schweizerischen Landes museums vorweisen — hält derselbe für symbolische Zeichen des hunnisch=magyarischen Bolkes!

Daß viele Männer bei warmem Better ihre Jacken bloß über bie Schulter gehängt tragen, "ist absolut und ausschließlich nur ungarische Sitte"! — Herr F. scheint die Italiener nicht zu kennen. — Die schwarzen Mäntel der Magistrate beweisen ihm, daß die Einstischtaler von den "schwarzen Hunnen" abstammen (Herr F. hat nämlich eine eigene Theorie über schwarze und weiße Stythen, Hunnen und Ungarn ausgestellt). Der rothe Mantel des Baibels erinnert ihn an die ungarischen Herolde. Ein Kommentar hierzu ist überstüssig!

Doch genug des grausamen Spieles. — Das ganze werthlofe, unwissenschaftliche Buch enthält nicht einen einzigen Bahrscheinlichkeitsbeweis für die hunnische Abstammung der Einfischthaler.

Bürich.

Hch. Zeller-Werdmüller.

Pages d'histoire par quelques-uns de ses anciens élèves dédiées à M. Pierre Vaucher à l'occasion de la trentième année de son professorat. Genève, Georg & Co. 1895. X, 510 €.

Borliegender Sammelband enthält eine Reihe von historischen, hauptsächlich mit der Schweiz sich beschäftigenden Abhandlungen, welche dem Nestor der Geschichtswissenschaft an der Universität Gens, Bierre Baucher, bei Gelegenheit seines 30 jährigen Dozentenjubilänms seine früheren Schüler überreicht haben. Aus der großen Bahl von Aufsähen seine hier nur diesenigen hervorgehoben, die ein allgemeineres Interesse beanspruchen können.

Kohler schildert die widerrechtliche Gesangennahme und Gesangenschaft des von Ludwig XII. als Unterhändler nach Genf gesandten Präsidenten des Parlaments von Dijon, de Billeneuve, in den Jahren 1513/14, als der König sich nicht dazu verstehen wollte, den vom Gouverneur von Burgund mit den Eidgenossen abgeschlossenen Bertrag, durch welchen dieselben zur Aushebung der Belagerung von Dijon sich hatten bestimmen lassen, zu ratifizieren.

Durch bas Solothurner Bundnis vom 8. Mai 1579 verpflichteten fich ber Ronig von Frantreich und die Rantone Bern und Solothurn, bie Unabhängigteit von Benf aufrecht zu erhalten. Die Unterftütung, welche ber König Beinrich III. hierdurch ber Stadt Calvin's zu Theil werben ließ, die befanntlich allen migbergnügten und verfolgten Frangofen eine Buflucht gewährte, muß uns hochft auffallend er= icheinen. Bie Aubert auf Grund bes Briefmechfels bes bamaligen frangofischen Gefandten in ber Schweig, Jean be Belliebre, Beren v. Hautefort, barlegt, wollte Frankreich vor allem den Bergog von Sabopen berhindern, fich durch die Befitnahme ber Stadt Genf eine itrategifche Bofition gu ichaffen, bon ber aus ben mit ihm berbundeten Spaniern ein Ginfall in Franfreich erleichtert, letterem aber ber Bugug Schweiger Gulfstruppen erichwert werben tonnte. Much beforgte man, bag Benf bem Cavoyer gegenüber ohne Unterftugung gelaffen, fich ben beutichen protestantischen Fürften in Die Urme werfen und fo für Frankreich ein ewiger Berd der Beunruhigung merben möchte.

Die Thätigkeit, die der französische Gefandte François Barthelemy während der Jahre 1792/97 in der Schweiz entwickelte, behandelt Decrue. Als Quelle dienten ihm die neuerdings von Raulet versöffentlichten Papiere bieses Staatsmannes, der vermöge seines Ansbequemungstalentes unter den verschiedensten Regierungssormen seines

Baterlandes es verstanden hat, seine Stellung in der Schweiz zu behaupten. Da die Eidgenossen wegen der prekaren Lage der über ganz Frankreich zerstreuten, 12000 Mann starken Schweizerregimenter mit Recht in Sorge und über die Niedermetzelung der Schweizergarde am 10. August 1792 in hohem Grade entrüstet waren, bedurste es der ganzen Geschicksichkeit Barthélemy's, einen offenen Bruch mit der Sidgenossenschaft zu vermeiden, welche dis 1798 ihre Unabhängigkeit behauptete, während es Frankreich andrerseits nur durch die Reutralität der Schweiz möglich war, während des ersten Koalitionskrieges seine Juragrenzen von Truppen zu entblößen. Erst mit dem im September 1797 erfolgten Ausscheiden Barthélemy's aus dem Direktorium begannen die Angriffe auf die Neutralität und Selbständigkeit der Schweiz. Die auf die Einverleibung diese Landes hinarbeitende Politik der französsischen Staatsmänner erörtert Dunant unter Benutung von Pariser und Schweizer Akten.

Ban Berchem veröffentlicht eine Anzahl Briefe des als Publizift und diplomatischer Unterhändler thätigen Genfers Mallets Du Ban aus ben Jahren 1794—1800.

Die von den italienischen Humanisten Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini und Aeneas Sylvius Piccolomini Anfangs des 15. Jahr-hunderts in der Schweiz gewonnenen Reiseeindrücke schildert Monnier. Mittheilungen aus dem Tagebuche des Genser Humanisten Flaac Casaubonus, welche die Jahre 1597/1614 umfassen, gewähren ein anschauliches Bild von dem ausschließlich wissenschaftlicher Arbeit gewidmeten Leben des reizbaren und tränklichen Gelehrten, dem ein Dasein ohne Bücher trauriger als der Tod erschien.

Ein Auffat behandelt die Schulzucht im Genfer Gymnasium vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Borgeaud gibt eine lebendige Schilderung des Studentenlebens in Genf im 16. Jahrhundert. Die Blüthezeit der Hochschule fällt in die Jahre 1572 bis 1576, in welchen Männer wie Beza, Hotmann und Scaliger an derselben unterrichteten. Die Genser Studenten thaten sich damals durch ihr sittenstrenges Leben vor denjenigen anderer Universitäten hervor. Sine besondere Anziehungstraft auf die studierende Jugend übte die eigenthümliche Situation des durch die Herzöge von Savoyen in seiner Unabhängigkeit bedrohten kleinen Freistaats aus, in welchem der Student gleichzeitig Soldat und als solcher für die Dauer seiner Anwesenheit einem akademischen Fähnlein eingereiht war. So war der Aufenthalt in Genf wohl dazu geeignet, den jungen Leuten nicht

allein eine treffliche wiffenschaftliche Ausbildung, fondern auch eine Borbereitung für ben Kampf bes Lebens zu gewähren.

Hollaender.

Die vorresormatorische Kirchengeschichte der Niederlande. Bon B. Roll. Bearbeitet von Zuppte. Leipzig, Barth. 1895. XLV, 342 u. 770 S.

Fr. Nippold sieht eine seiner Aufgaben darin, die Erzeugnisse ber niederländisch=evangelischen Theologie in Deutschland bekannter zu machen, als sie sind. Er hat in den letzten Jahren manche Über=setung veranlaßt und unter Umständen mit einem Borwort versehen. Bon ihm ist auch die vorliegende Bearbeitung eines Werks veranlaßt worden, das nun vor 33. Jahren zu erscheinen angesangen hat und vor 26 Jahren sertig geworden ist (1864—1871). So spät ist diese Ehre wohl selten einer geschichtlichen Monographie widersahren. Man wird aber nicht ohne weiteres sagen können, daß es bei Moll unansgebracht gewesen sei.

Seine Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming ift eine vortreffliche Arbeit: eine Provinzialkirchengeschichte — die der Kirche von Utrecht —, wie wir sie schwerlich sonst irgendwo haben: gründlich, gelehrt und nach allen Seiten hin geführt. Dabei war sie, wie ich mehrsach zu ersahren hatte, auch auf größeren Bibliotheken nicht vorhanden und daher verhältnismäßig wenig bekannt. Dem konnte durch eine deutsche Übersetzung vielleicht abgeholsen werden; das Niederländische selbst wird freilich kaum jemand viel Mühe machen. Aber immerhin verbreitete sich eine deutsche Übersetzung leichter als das fremde Original. Und manches, vor allem auch die eigenen Abhandlungen, die Zuppke dem Berk beigegeben hat<sup>1</sup>), deuten darauf hin, daß die deutsche Ausgabe vor allem für die weiteren Kreise des geistlichen Amts bestimmt ist.

Indessen was ich nachgeprüft habe, hat mich mit schweren Bebenken gegen die Methode erfüllt<sup>2</sup>), in der hier das Original bearbeitet ist.

<sup>1) 1.</sup> Bolemit gegen die im 1. Bande der Janssen'ichen Geschichte bes beutschen Bolfes enthaltenen firchengeschichtlichen Frethumer. 2. Über die Bedeutung firchengeschichtlicher Bildung für das gestilliche Amt.

<sup>1)</sup> Ich habe das Buch auf Bunsch des Herrn Zuppte früher in den Wittheilungen des schlesischen Pfarrervereins besprochen, mich aber dort einer eingehenderen Kritit absichtlich enthalten. Wenn ich es auf Ersuchen der Redattion auch hier bespreche, wird die Aufgabe natürlich anders.

Bunachft ift es gewiß richtig, daß nicht Wort für Wort überset ift. D. schreibt fehr breit und hat fein Werk auf 6 Bande (einschließlich des Registers) gebracht. Zuppte fürzt also mit Recht. Aber babei werden bann nicht bloß häufig Ginzelheiten unterbrudt, bie D. mit gutem Bedacht aufgenommen hatte, ba fie etwa den Antheil der Broving an den allgemein firchlichen Bewegungen zeichnen follen, sondern auch bas Urtheil über die Dinge wird bie und ba verändert, oder fallen Fragezeichen meg, Die DR. bei feinen Schilde rungen angebracht hatte, ober wird durch fleine Berftellungen ber Sinn verändert. Sie und ba wird auch ohne Grund und Gewinn ftiliftisch erweitert, und endlich ift es gang unglücklich, bag Dinge, die M. in die Anmerkungen verwiesen hatte, fehr oft im Text erscheinen, selbst längere Reihen von Büchertiteln u.a. Einige Beispiele dafür: den Ballfahrtsbrang des 11. Nahrhunderts ichildert DR. mit ben Borten: "Die Bölfer Europas, insbefonbere bie füblichen, schienen, soweit sie religiös waren, unter dem Druck der freudelosen Beiten sich in einem Abgrund von nipftischem Gefühl zu verlieren, das nach dem Göttlichen hungerte und das Göttliche mit leiblichen Augen anschauen wollten". Zuppte erklärt den Antheil jener Bölker an den Pilgerzügen aus "ihrem auf das Außere gehenden religiösen Gefühl". So wird Poppo de beroemde kloosterhervormer van Stavelot jum "Reformator des Rlofters zu St.". Bahrend bei DR. bem Bifchof Bilhelm im heiligen Land sein einer Arm durch einen Sieb gelähmt, und er felbst nadt und bewußtlos auf bem Schlachtfeld gefunden worben war, fehrt er bei Zuppke (ebenda) als Krüppel zurück und war mit genauer Roth dem Tod entgangen. Babrend nach M. angenommen werden tann oder nicht zu bezweifeln ift, ift es bei Buppte ebenda gewiß, daß unter den Haufen Beters von Amiens auch Niederländer waren. Nach M. 10 famen im Jahre 1107 7000 Bilger aus England und Danemart in's beilige Land und, wie man fagt, befanden fich auch Riederlander unter ihnen, und bald folgten ihnen friefische Ebelleute. Buppte läßt G. 5 bie gesperrten Borte aus und läßt bie friefischen Ebelleute bald zu ihnen ftogen. Nach D. 13 murden die unglücklichen Rinder des Rinderfreuzzugs die Beute barbarifcher Stlavenhändler; nach Buppte S. 7 bas Opfer von Stlavenhaltern. D. fagt S. 13: "Da der Bug auch aus der Umgegend von Köln ausging, und nicht nur fud-, fondern auch nordniederlandifche Befchichtschreiber bon ihm erzählen, fo nehmen wir an, daß die bezeichnende Erscheinung fich auch auf unserem Boben gezeigt hat." Ruppte macht G. 6 baraus:

Dieser Kinderfreuzzug hat seine Opfer auch aus Nord- und Sübmiederland gesordert." — Eine Schar friesischer Pilger landet nach M. 14 "noch vor Mitte Oktober" in Corneto, nach Zuppke Mitte Oktober. S. 15 erzählt M., Bischof Otto II. habe sich im heiligen Land verdient gemacht, indem er einige bedeutende Festungswerke errichtet habe. Indessen haben sich die Friesen an der Einnahme Damiettes betheiligt. Doch habe auch dieses bedeutsame Ereignis den Untergang des Christenreiches im Osten nicht aushalten können. Zuppke 7 flicht zunächst eine Bendung ein, die M. nicht hat, stellt darauf die Friesen vor Damiette in erste, die Festungswerke Bischos Otto's in zweite Stelle und bemerkt zulest, diese Ersolge (plur. also wohl auch die Festungswerke) haben das Sinken des christlichen Reichs nicht aushalten können.

Alle diese Ungenauigkeiten find absichtlich aus einer gang kleinen Bahl von Seiten aufgelesen und auch ba nicht vollständig. Ich könnte so noch lange fortsahren.

Biel genauer balt fich Ruppte an einem anderen Bunft an bas Original. Bas feit ben Jahren 1864-71 erschienen ift, bleibt mit gang wenigen Ausnahmen, Die Buppte wohl alle im Borwort nennt (vor allem Acquon, auch Siriche u. a. Arbeiten gur Beschichte bes 15. Jahrhunderts), unberudfichtigt. Wenn irgend mo, fo hatte bas Bert hier "bearbeitet" werden muffen. Aber wie die Forschung der letten Jahrzehnte ignorirt worden ift, fo find auch die Ausgaben, Büchertitel u. f. w. gang auf bem alten Stand geblieben: Batten= bach (D. G.-Du.), Sefele (Kongiliengeschichte), Sybel (erfter Rreugaug), Chaffant (Dictionnaire des abbréviations) erscheinen noch in der ersten Auflage, du Cange in der von 1840. Die Monumenta Germaniae haben immer noch 18 Banbe. Jaffe's Ausgabe ber Briefe und Biten Bonifagens ift noch nicht erschienen u. f. w. 3ch babe ben Eindrud, daß Buppte feine Ahnung bavon gehabt bat, was bagu gehört, ein 30 Jahre altes Wert neu zu bearbeiten. Das Original tann fich in biefen Jahrzehnten nicht verandern. Jedermann wird mit Freuden barin lefen und fuchen, obwohl ingwischen vieles anders geworben ift. Ber aber bie beutsche Bearbeitung von 1895 vornimmt, wird fich auf Schritt und Tritt argern, weil er fich barunter etwas anderes vorgestellt bat. Der Berr Berleger bat ge= wiß große Opfer gebracht: ich fürchte, fie find bes Ergebniffes nicht gang werth.

Breslau.

Karl Müller.

Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw. Uitgege ven door Dr. P. J. Blok. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1836. XXI. 394 ©.

Der Herausgeber ber vorliegenden Bublifation, welche ben 9. Band ber britten Serie ber von ber Utrechter historischen Besellschaft (Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht) veranlagten Beröffentlichungen bilbet, ift bereits mit einer Untersuchung gur Finanggeschichte Groningens hervorgetreten, ber er nunmehr bas benutte Daterial, Die Stadtrechnungen, folgen läßt. Diefelben beziehen fich auf bie Jahre 1526/27, 1535/36 und 1548 und gewähren einen intereffanten Einblid nicht nur in die Intimitäten ber ftabtischen Berwaltung, fondern auch in die wirthschaftliche Lage und Erwerbsverhältniffe der Bürgerschaft, wie sie sich in jener Zeit geftaltet hatten. Die Einrichtung ber mitgetheilten Rechnungen ftimmt im allgemeinen überein, indem zuerst die einzelnen Posten der Ginnahmen, sodann in gleicher Beife bie Ausgaben aufgeführt werben. Unter ben erfteren spielen die Pacht= und sonstigen Erträge städtischen Gigenthums innerhalb und außerhalb ber Mauern die wichtigste Rolle, dazu tommen Accifen, Bruden= und Begegelb u. bgl. m., wogegen birefte Abgaben nur 1535/36 in Form mehrerer fog. Schatzungen auftreten, für die militärische Bedürfnisse maßgebend waren. Die Ausgaben feten fich vornehmlich aus ben Bablungen an die Rentengläubiger der Gemeinde und den allgemeinen Berwaltungsunkoften zusammen; die letteren gewähren ein reiches Material zur Beurtheilung der verschiedenen Geftaltung des Arbeitslohnes sowie der Gehaltsverhaltniffe, mahrend die erfteren fur die auswärtigen Beziehungen ber Stadt und die Entwidlung bes Areditwesens manche interessante Notig barbieten. In der Ginleitung wird über Bertunft und Beschaffenbeit der Handschriften gehandelt und eine Überficht über die ftabtischen Finanzen gegeben. Die Benutung und Berwerthung des zugänglich gemachten Materials hätte durch die Zugabe eines Registers wohl erleichtert werden konnen; auch mare im Intereffe rationeller Arbeitstheilung und Beitersparnis eine freigebigere Ausstattung mit erflärenden Anmertungen über die vortommenden Ortlichkeiten, Mungen und Mage wünschenswerth, da die Bertrautheit mit dem bunten Detail diefer Dinge, welche im einzelnen Falle nur burch langere Beschäftigung mit ber Lokal= und Territorialgeschichte erworben wird, bei den Bearbeitern allgemeiner wirthschafts= ober verwaltungs= geschichtlicher Fragen, benen solche Beröffentlichungen doch in erfter

Binie bienen wollen, bon bornherein weder erwartet noch berlangt werden fann.

Bensberg.

J. Hartung.

Le Livre de l'Abbé Guillaume de Ryckel (1249—1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle. Publiés par **Henri Pirenne**, professeur à l'université de Gand. Gent 1896. LX, 440 ☉.

Die schon so reich fließenden Quellen zur Geschichte ber Abtei Saint-Trond oder Sankt Truijen werden durch eine neue verstärkt: zu den Gesta Abbatum Trudonensium, dem von Piot herausgegebenen Urkundenbuch und dem Nekrolog von Lambrechts kommt hier das Wirthschaftsbuch des Abtes Wilhelm I.

Saint-Trond war, wie so viele Benediktiner-Abteien, im 13. Jahrhundert in tiesen Berfall gerathen. Es lag das theils an der allgemeinen Rechtsunsicherheit, theils aber war es eine Folge der wirthschaftlichen Umwälzung des 12. Jahrhunderts, der sich die veraltete Birthschaftsweise der Benediktiner nicht sosort anzupassen vermochte. Carlyle hat in seiner unübertresslichen Schilderung der Thätigkeit des Abtes Simson von St. Edmundsbury gezeigt, wie ein energischer Charakter und schöpferischer Geist den verlorenen Glanzseines Klosters wiederherstellt. Sin solcher Mann erstand Saint-Trond in dem Abte Bilhelm v. Kykel, einem Angehörigen des Lütticher Landadels und ehemaligem Geheimschreiber des Königs Wilhelm von Holland. Von seiner Thätigkeit sprechen die Gesta und das Urstundenbuch, dis in's Kleinste aber sernen wir sie kennen durch die neue Beröffentlichung.

Bunächst im Jahre 1253 hat der Abt, wie es scheint eigenhändig, ein Inventar über Besit, Einkünste, Schulden seines Klosters aussgestellt. Bis 1260 hat er das Buch eigenhändig weitergeführt, Einstünste und Ausgaben eingeschrieben, Besitzberänderungen bemerkt, Erledigtes (manchmal ganze Seiten) gestrichen, Randbemerkungen zusgesügt. Er hat serner eingetragen die Schritte, die er gethan hat, um verlorene Güter beizubringen, alte Ansprüche durchzusehen, den Berlauf der Prozesse, die er für das Kloster gesührt hat, Waßenahmen zur Erhöhung des Werthes des vorhandenen Besitzes, Reubauten und Anschassingen. Nach dem Jahre 1260 hat er die Fortssehung einem halben Dutzend Schreibern überlassen, aber sichtlich nach von ihm selber dingeworsenen Notizen.

Abt Bilhelm wurde unterstüßt durch Bullen Innocenz II namentlich bei seiner Acgelung der Schulden, die seine Borgäng bei Lombarden, Juden und Cahorsinern gemacht hatten. Im algemeinen aber war die Androhung sirchlicher Strafen nicht nöthischen Gegenüber den kleinen Dieben der Nachbarschaft, Kirchen und Ordenschäusern, Kittern, Bürgern, Beamten und Dienern genügte meistens Schöffengerichten. Kur gegen die großen, den Grasen von Looz, Bost des Klosters, und vor allem den Herzog von Brabant blieben die Schritte vergeblich. Das Hauptmittel, Geld zu schaffen, war, außer der Beräußerung entsernt liegender Güter, der Berkauf von Leidrenten, das Hauptmittel, die Einkünste zu steigern die Berpachtung von Grundstücken auf kurze Zeiten, drei dis zwölf Jahre, wobei man einen fünse bis sechsmal so hohen Ertrag erzielte als den der alten Erdzinselehen.

Außerordentlich reich ift die wirthschaftsgeschichtliche Ausbeute. Der Herausgeber gibt in seiner Einleitung eine Übersicht über die Münz- und Maßverhältnisse. Im Landesverkehr bediente man sich des Lütticher und des Löwener Pfundes, desse Werthverhältnis wie 3 zu 2 war; im auswärtigen der Kölner Mark, des Pfundes Sterling und des Pfundes Tournois. Maße kommen vor, benannt nach nicht weniger als sünfzehn Ortschaften der näheren oder serneren Umgegend, ohne daß etwas über ihr Verhältnis zu einander sich ergäbe. Es wird öfter verlangt, daß der Jins nach dem Maße von St. Trond abgeliesert wird. Dieses war gleich dem des benachbarten Grasensißes Looz: wie Pirenne meint, getreu den kapitularischen Vorschriften. Vollständig abweichend auch den Namen nach waren natürlich die Waße auf den holländischen Besithtümern der Abtei.

Ein aussührliches Sachregister und ein Namenregister, sowie eine sehr übersichtliche Karte erleichtern die Benutzung. Ferner ist ein Facsimile einer Seite des Codex beigegeben. Die Handschrift ist sein und außerordentlich klein und bot durch die Wenge der unregelsmäßigen Abkürzungen besondere Schwierigkeiten. Der Codex, der aus 118 Pergamentblättern in Oktavgröße besteht, liegt auf der Universitätsbibliothek zu Lüttich und ist in dem Katalog fälschlich als Cartulaire bezeichnet. Er ist mit Ausnahme von wenigen späteren Notizen in den Jahren 1253—1271 geschrieben. Benutzt ist er schon in der Fortsetzung der Gesta im 14. Jahrhundert, die sich aus ihm mehrsach berichtigen läßt. Pirenne hat sich durch die Ausgabe ein hervorragendes Berdienst erworben.

Jena.

F. Keutgen.

Geschichte ber Stadt Cambrai bis jur Ertheilung ber Lex Godefridi (1227). Bon Bilhelm Reinede. Marburg, Elwert. 1896. 276 S.

Da die bisherigen Arbeiten über bie Beschichte von Cambrai nicht befriedigt hatten, jo war es verdienstlich, eine neue Dar= itellung ju unternehmen. Der Abichlug mit bem Jahre 1227 ift nur ein vorläufiger. Im allgemeinen genügt es, über bie borliegende Schrift zu fagen, daß Ludwig Beiland, als er fie furz bor jeinem Tobe prufte, feine Freude baran batte. Die Untersuchung ift eingebend und umfaffend, die Darftellung lieft fich mit Bergnugen. Die Entwidlung ber bifchöflichen Sobeit; die Stellung ber bifchof= lichen Beamten, besonbers bes Burggrafen; Die außere Entwidlung ber Stadt und ihre Exemption bom Bau; die Ginwohnerichaft; Die Geschichte ber Kommune, ihre Organisation, ihre Bethätigung im Rechtsleben und in der Berwaltung - werden nach einander behandelt; in zwei Exturfen die Laiengrafen von Cambrai und die Beziehungen der Grafen von Flandern zum Kammerichgan; endlich werden brei ber wichtigften Stadtrechtsurfunden abgebruckt. Man möchte allerdings munichen, daß eine weniger fustematische und mehr dronologifche Anordnung befolgt worden ware, wie es eine "Gefchichte" ichlieflich auch erheischt. Die Rampfe ber Bischofe, erft mit ben Grafen, dann mit ben Burggrafen, ber Rommune mit Bifchof und Burggraf, und Aller mit ben Grafen von Flandern greifen fo febr in einander, daß bei ber von Reinede befolgten Trennung Manches zweis ober dreimal hat ergahlt werden muffen, und man die früheren Rapitel erft recht berfteht, wenn man den letten Exture lieft.

Bon fast typischem Interesse ist die Berfassungsgeschichte. Die Stadtherrschaft, die eine Zeit lang zwischen Bischof und Gaugraf geteilt und streitig war, ging im 10. Jahrhundert an den Ersten über, der nun einen Burggrafen einsetze. Der Raum innerhalb der Mauern bildete einen eigenen Friedens= und Gerichtsbezirk, die Bann=meile einen weiteren. Es gab eine Castellanie innerhalb der Um=wallung und eine außerhalb. Welchen Werth die Erwähnung von Burgmauern in den im 11. Jahrhundert versasten Biten der Bischösse Gaugerich und Autbert aus dem 7. Jahrhundert hat, lasse ich dahingestellt. Die Normannen sind im Jahre 880 durch sie nicht abgewehrt worden, Dank Erweiterungen und Verstärkungen der Um=wallung Ende des 9. und Witte des 10. Jahrhunderts jedoch die Ungarn 953. Nur das Suburdium zerstörten sie. Gerhard II. (1076—1092) ersetzt die hölzerne Besessigung durch steinerne Mauern

um die wiederum erweiterte Stadt. Die Burg mit der Nathe rale, den häusern bes Bischofs, des Grafen u. a. besaß einen beson Deren Mauerring.

Den Borfit im Schöffengericht führte ein bischöflicher iustitig. iudiciarius ober iudex. Unter der bischöflichen Herrschaft haben bie Schöffen auch die Berwaltung in Gemeinschaft mit ben ebenfalls bom Bischof aus den Bürgern ernannten Gemeindevorftehern, den beiden praepositi. hier weicht meine Auffaffung von ber R.'s ab: bie praepositura curiae war doch gewiß ein ganz anderes Amt, und fein Anhaber tonnte mohl bischöflicher Richter fein. Die Rommune nimmt ben Schöffen die Berwaltung ab und läßt fie burch feche iurati führen. (Bal. in beutschen Stäbten ben Rath. Reben biefen tritt ein weiterer Rath der septies viginti homines auf. Beide neue Behörden werben mit ber Rommune abgefcafft. Dies gefdieht endgültig 1227, ju einer Beit, wo die Selbständigseit ber deutschen Städte eigentlich erst recht anhebt. Als schwerfter Gingriff in Die Rechte des Bischofs war es auch in Cambrai empfunden worden, daß die Bemeinde felbständig eine Steuer erhoben hatte. Rest tann bas nur noch mit Genehmigung bes Bifchofs und unter Aufficht feiner Beamten geschehen. Die Friedensgelber, von benen die Rommune die Salfte genommen hatte, fließen jest wieder gang in die bifcof liche Raffe. Und fo im übrigen. Das Siegel aber behalt bie Stadt. (Besiegelung ber Lex Godefridi.) Und während Unfreie in bas Gefängnis des iustitia mandern, werden Freie dem Gewahrsam ber Prévôts anvertraut.

Die erste Schwurvereinigung von etwa 958 war doch — gegen Hegel, Städte und Gilben 2, 33, den R. übrigens nirgends erwähnt — mindestens eine Borläuferin der späteren. Die zweite, von 1076, war ebenfalls von kurzer Dauer. Etwa fünf Jahre hielt sich die dritte, 1107 von Heinrich V. aufgelöste. Sie scheint dann bald wieder ausgelebt zu sein, und hat mit Schwankungen dis 1227 bestanden. Die Stellung der bischöflichen Basallen in der Stadt und der Masse der Geistlichseit zu der Kommune war eine wechselnde. Ritter, die Handel trieben, und Ritter oder Geistliche, die ihre Häufer zu handelszwecken hergaben, waren den städtischen Lasten unterworsen. Bemerkenswerth für die Stellung der Bischossftädte zum Reich, eine vielumstrittene Frage der Bersassungsgeschichte, ist, daß Cambrai noch Witte des 12. Jahrhunderts ausdrücklich als urbs regia bezeichnet wird (S. 1305).

Run noch einiges Gingelne: Der § 18 bes Bergleichs von 1185 Zann nicht bedeuten, daß ber Bifchof nicht an bas Stadtrecht gebunden Tein foll (R. G. 184 2. 191): nur nicht an einseitige Beschluffe ber Stadt. Consilium in ber S. 1205 citirten Strophe beißt boch wohl Brut Berathung. Capite plectere (Priv. v. 1184 § 10. R. S. 2013. 2057) beißt mit bem Tobe beftrafen, nicht aufhangen. Dag Bifchof Dietbert, ber fich frant in bas Lager bes Feindes tragen lagt, allein Durch Die Macht feiner Berfonlichfeit Die Flandrer gum Rudguge bringt, ift nach bem, was wir fonft aus jener Beit miffen, gar nicht "unglaubwürdig" (S. 2303), und fein Borgeben ift auch nicht als "waghalfig" zu bezeichnen, fonbern als muthig und Gottvertrauens voll. Batift aus Cambrai (G. 11) heißt beutich Rammertuch. Bei Berwendung der Tabula Peutingeriana für die Datirung der ersten Erwähnung von Cambrai (G. 13) mare die Ausgabe von Konrad Miller (Ravensburg 1888) gu berüdfichtigen gemefen, mo ihre Ent= ftehung erft in Die zweite Sälfte bes 4. Jahrhunderts verlegt wird. Doch bas find Rleinigfeiten, die bem Berth der erfreulichen Arbeit im gangen feinen Gintrag thun.

Sena.

F. Keutgen.

Ludwig's des heiligen Kreuzzug nach Tunis 1270 und die Politit Karl's I. von Sicilien. Bon Richard Sternfeld. (historische Studien. heft 4.) Berlin, E. Ebering. 1896. 394 S.

Schon seit einer Reihe von Jahren hat Sternseld die Geschichte Rarl's von Anjou zum Gegenstand umsassender Studien erwählt. In seiner Habilitationsschrift "Karl von Anjou als Graf der Provence" (1245—1265) Berlin 1888, schilderte er die Ansänge seines Helden, wie er im Süden Frankreichs durch die Ehe mit der jüngsten Tochter des letzten Grasen der Provence sesten Fuß faßt, das Land zunächst durch kluge und verständige Berwaltungsmaßregeln neu organisirt, um dann im Kampse mit den mächtigen Kommunen, an erster Stelle mit Marseille, und durch die Überwindung dieser Gemeinwesen die Einigung der Provence unter seiner Souveränetät zu vollenden. Erst nachdem sich Karl diese reelle Grundlage seiner Macht mit Kühnheit und staatsmännischem Geschied geschassen, wie St. dieses aussührlich, zum Theil auf Grund neuen Materials, namentlich aus dem Stadtsarchiv von Marseille, darlegt, denkt er an die Verwirklichung seiner umfassenden politischen Bläne. Bon der Provence über Biemont

hinüber erstreckt sich sein Einsluß auf die Lombardei und bis nach Rom. Langsam und mit Bedacht, wohl vorbereitet und trefflich gerüstet, tritt er dann dem sizilischen Unternehmen näher, das er früher von sich gewiesen, aber niemals aus den Augen versoren hatte, und das er jett mit mehr Hoffnung auf Gelingen, als zu den Zeiten Innocenz' IV., unter dem Schute Clemens' IV. begann.

Bar icon bei ber Darftellung biefer Borgeschichte Rarl's von Sizilien ein gut Stud ber europäischen Bolitif ber bamaligen Beit in Betracht zu ziehen, fo ift biefes in noch höherem Dage bei bem jungft erschienenen Wert besselben Berfaffers ber Fall, welches ben Kreuzzug Ludwig's des Heiligen nach Tunis 1270 und die Bolitik 🗵 Karl's I. von Sizilien zum Gegenstand hat. St. hatte ursprünglich die 🗕 Abficht, eine Geschichte der Regierung Karl's 1. von Sizilien zu schreiben, die sich an das oben ffizzirte Werk über Rarl von Anjou als Graf ber-Brovence anschließen sollte. Man kann dem Bf. aber nur barin beipflichten, daß er in Rudficht auf das Buch Sampe's über Konradin auf die Darftellung der dort ausführlich geschilderten italienischen Ereignisse und Buftanbe in ben Jahren 1266-68 verzichtet bat-Es verblieb dann immer noch als lockende Aufgabe, die auswärtige Politik Rarl's I. von Sizilien darzuftellen, die fich zu einer Betrach= tung ber politischen Berhältniffe bes Occibents und Drients zu Enbe ber sechziger und in ben fiebenziger Rahren bes 13. Rahrhunderts erweitern mußte. St. gibt in bem vorliegenben Buche babon bie Beschichte ber politischen Bandlungen zur Zeit ber Regierung Rarl's I. von Sizilien, wie fie in bem Rreuzzuge Ludwig's bes Beiligen gegen Tunis ihren Mittelpunkt fanden.

Es ist dem Bf. gelungen, die vielfach verschlungenen Fäden der europäischen Politik der damaligen Zeit zu entwirren und klar zu legen. Namentlich die Haltung Karl's von Anjou, der die normannische Politik wieder aufzunehmen und in die Psade seiner staussischen Borgänger einzulenken sich bemüht, und in dem Bestreben, eine große Centralmacht im Mittelmeere aufzurichten, den Kamps gegen das rhomäische Kaiserthum erneuern, aber mit Ägypten Frieden halten will; der Gegensat zwischen diesem Realpolitiker und seinem Bruder Ludwig IX. von Frankreich, der in religiöser Schwärmerei noch einsmal das alte Ibeal der Kreuzzugsbewegung, die Besteiung des Heiligen Grabes, zu verwirklichen hosst; die aus diesen beiden zusammentressenden und sich freuzenden Bestrebungen erwachsende Richtung der letzten christlichen Heersahrt zur Eroberung des Beiligen

Landes gegen Tunis: bas Alles tritt anschausich in bem geschickt ge-

Bie in feiner erften Schrift, fo bat St. auch bier über ben Charafter und die Berfonlichfeit bes erften angiovinischen Ronigs von Sicilien neues Licht verbreitet. Aber, wie es bem Biographen nicht felten zu geben pflegt, er tritt meiner Anficht nach für feinen Belben etwas ju lebhaft ein. Gewiß ift, daß Rarl von Unjou unter dem Ginfluffe ghibellinischer Geschichtschreibung alter und neuer Beit viel zu einseitig als gerausamer und finfterer Tyrann bargestellt ift, und ein nicht geringes Berdienft ber Arbeit St.'s über die Anfange Mart's in der Provence ift es, auf die dort oftmals bewiesene Dilbe und Bnabe Rarl's hingewiesen gu haben, beffen fpatere Strenge und Graufamteit in ber Beimat und auf italifchem Boben nur burch Die Forderungen politischer Rlugheit und burch bas Intereffe ber Gelbfterhaltung diftirt worben find. Gleichwohl ftimme ich bei aller Unerfennung ber ftaatsmännischen Fähigfeiten Rarl's und feines organi= fatorifden und biplomatifden Gefchicks mehr mit Sampe's Ronradin C. 112-113 überein, ber ben Charafter Rarl's, wie mir icheint, in ruhiger Abwägung burchaus richtig erfaßt hat: Rarl bleibt bei allen trefflichen Eigenschaften ber fraffe Egoift, eine Natur, ber man ob ihrer Rlugheit und Entichloffenheit Die Anerfennung nicht verfagen tann, die aber megen ber eifigen Ralte, bie bon ihr ausgeht, uns abftogt und nicht ein Funfchen warmen Bergensintereffes in uns erwedt.

Salle. L. v. Heinemann.

Histoire des relations de la France avec Venise du XIIIe siècle à l'avènement de Charles VIII. Par P.-M. Perret. Précédée d'une notice sur l'auteur par M. Paul Meyer, de l'Institut. Paris, H. Welter. 1896. 2 Bbc. XXXII, 596 u. 469 ©. 25 fr.

In dem genannten, vortrefflich ausgestatteten Werke liegt uns das wissenschaftliche Bermächtnis eines im Frühjahr 1893 im Alter von noch nicht 32 Jahren verstorbenen Gelehrten vor. Sohn eines reichen Großindustriellen von Lyon, von schwacher Gesundheit, aber zähem Willen, in der École des Chartes wissenschaftlich gebildet, hat Baul-Michel Perret seine ganze Krast der Geschichte seines Baterlandes im Übergange zur Reuzeit, besonders den für diese Beit so hervorragend wichtigen Beziehungen Frankreichs zu Italien gewidmet. Buerst im Jahre 1889 mit einer Biographie de Graville's, Admirals von Frankreich (gest. 1516), hervorgetreten, hat er in den nächsten

Jahren bis 1892 eine lange Reihe von Artikeln, Borarbeiten für bas nunmehr erschienene Bert, veröffentlicht (Lifte berfelben S. X). Die Beit Ludwig's XI. jog ihn besonders an, und er faßte ben Blan, eine umfaffende Geschichte der Bechselfälle der Beziehungen Frantreichs zu Italien während der Regierungen Karl's VII. und Lud= wig's XI., unter Boranschickung einer bie früheren Epochen behandelnden Ginleitung, ju ichreiben. In mubfamfter Forfcungsarbeit namentlich in ben Archiven und Bibliothefen von Benedig, Mailand und Baris hatte er das Material dafür zusammengebracht; sein burch bas Borgefühl bes nabenden Endes nur gesteigerter Fleiß förderte bie miffenschaftliche Berarbeitung rafc und energisch, Die gangliche Fertigstellung seines Werkes war ihm dennoch nicht vergönnt. Die Darftellung ber verwickelten politischen Berhaltniffe bes Jahres 1480 war fast zu Ende geführt, da entfant feiner Sand der Briffel. Seine letten Gedanken galten dem Schicksal seines Buches; indem er es den Sänden von Baul Meyer anvertrauen durfte, konnte er mit dem Bewußtsein scheiben, daß er ihm ben besten Pfleger bestellt habe. Meper verband sich mit dem tüchtigen Alfred Spont, dem auch das forgfältige alphabetische Register zu verdanten ift, um bas Bert zur Drucklegung herzurichten; Underungen wurden nur hier und da in rein formeller Beziehung vorgenommen, eine Berücksichtigung ber nach 1892 noch erschienenen Literatur blieb der Natur der Sache nach ausgeschloffen. Um einen äußeren Abschluß zu erzielen und bis zum Anfange der Regierung Karl's VIII. zu kommen, bedienten sich die Herausgeber der 1891 in der Bibl. de l'École des Chartes (Bb. 51) vom Bf. felbst veröffentlichten Abhandlung über bie im Sabre 1484 erfolgte Erneuerung des frangofifchenegianischen Bertrages vom 9. Januar 1478; ber auf biefe Beife gewonnene Schluß wurde durch einige von Sp. auf Grundlage des noch von P. gefammelten Materials verfaßte, die Jahre 1481-1483 behandelnde Seiten (2, 204-218) mit bem Sauptwerke verknüpft. fehlt fo ein das Bange innerlich abschließendes Rapitel, wie ja auch eine vom Bf. felbst herrührende Ginführung, die vielleicht auch eine Erörterung über die Quellen geboten batte, fehlt.

Schon aus dem Gesagten geht hervor, daß der Titel des Wertes zwedmäßig etwas enger gesaßt und besser auf die politischen Beziehungen der beiden Staaten und auf die Zeit des 15. Jahrhunderts beschränkt worden wäre. Denn die früheren Perioden nehmen doch nur einen tleinen Theil des Werkes, das den 35 Jahren von 1435

bis 1480 die frattliche Bahl von 658 Seiten (von im gangen 800) widmet, ein; wie der Bf. felbit fagt, bat er für dieje nur une rapide revue geben wollen (S. 5); und wenn eine Darftellung auch der tommergiellen Begiehungen Frankreichs und Benedigs in ber Abficht gelegen batte, fo hatten bieje eine burchaus andere, reichhaltigere und tiefere, von bestimmten Besichtspunften ausgehende Behandlung erforbert. Go ift zwar auch bon Sanbelsangelegenheiten oft genug Die Rede, aber in der Sauptfache boch nur, wenn fie gu biplomatijden Berhandlungen Unlag gaben. In der Darftellung Diefer Berhandlungen aber, in der Berfolgung und Auseinanderlegung ber verschlungenen Faben ber Diplomatie, Die in Diefer Beit zuerft von ben italienischen Staaten gur roffinirten Runft ausgebilbet worben ift und fich in dem damals entstandenen ftandigen Wefandtichaftsmefen ihr Organ geschaffen hatte, liegt bas volle Schwergewicht bes Buches, bas burchweg aus ben erften Quellen geschöpft ift, die in Diefer Beriode benn auch jum erften Dal in gewaltigen Daffen aus biplomatifchen Aften ber verschiebenften Art, großentheils noch ungebrudten, besteben. Rirgends verleugnet fich bier die forgfame, umfichtige Art des Bf., beffen miffenschaftliche Arbeit Baul Meper mit Recht mit dem Ausdruck plus solide que brillant charafterifirt hat.

Wenn ich mich nun der Einzelfritit zuwende, fo bin ich zufällig in der Lage, an einem wichtigen Bunfte, bezüglich ber biplomatifchen Diffionen Benedigs nach Franfreich nämlich, Die Arbeitsweise bes Bf. an archivalifchem Material, bas ich früher felbst gesammelt habe, tontrolliren zu tonnen. Dur weniges habe ich bier gefunden, mas ber Richtigstellung bedarf. Um belangreichsten ift noch, mas bie Beidichte ber Bahl bes erften venegianischen Diplomaten, ber langere Beit hindurch am frangofifchen Sofe thatig gewesen ift, betrifft. B. gibt an, bag ber Genat am 19. Juni 1478 einen Befandten nach Franfreich zu ichiden beichloffen und am 1. Juli ben Bertuccio Gabriel mit biefer Miffion betraut habe (2, 131). Der mailanbifche Befandte in Benedig, Botta, der am 2. Juli feiner Regierung melbete, bag Antonio Donato gum Befandten in Franfreich befignirt morben fei, muffe fich geirrt haben. Allerdings icheine die Wahl Gabriel's zuerft nicht aufrechterhalten worden zu fein, ba aus einem Genatsbeichluß bom 14. Juli (Senato Terra VIII, f. 16 vo) hervorgehe, baß Bernardo Juftiniani am Tage porber jum Gejandten ermahlt worben fei; da er indeffen abgelehnt habe und feine Grunde als frichhaltig anerfannt worben feien (Senato Delib, secr. XXVIII, f. 104 vo),

habe Gabriel die Mission endgültig behalten. Diese Darstellung gibt gewiß zu mancherlei Bedenken Anlag und ift in der That auch irrig. Allerdings findet fich in dem Brototoll, das über ben Senatsbefcluß vom 1. Juli in bas Regifter ber Beheimbeschluffe bes Senats eingetragen worben ift, am Schluffe die Bemerkung: Electus orator & Bertutius Gabriel miles. Aber B. hat überseben, daß diese Bemerkung mit anderer Tinte geschrieben und also offenbar ein späterer Bujat ift. Er hat ferner den Geheinibeschluß des Senats, der nach ibm die Anertennung der von Bernardo Juftiniani für die Ablehnung feiner am 14. Juli erfolgten Bahl geltend gemachten Grunde enthalten foll, nicht genau genug angesehen. Dieser Beschluß (Socreta 104 v.) datirt nämlich vom Tage vorher (13. Juli), bezieht fich ferner gar nicht auf Bernardo, sondern Francesco Justiniano und gibt endlich einen anderen Ablehnungsgrund an, als den von P. für Bernardo angeführten. Der mahre Sachverhalt war vielmehr folgender: am 19. Juni 1478 Beschluß, einen Gesandten für Frankreich zu mählen; 1. Juli Festfetung näherer Bestimmungen für die Bahl, Strafen für unbegründete Ablehnung, Zusammensetzung des Gefolges u. dal. und in unmittelbarem Anschluß baran Babl bes mit ben frangofischen Berhältniffen durch eine frühere Wiffion (1470) schon vertrauten Antonio Donato; nach deffen Ablehnung Bahl bes Ritters Francesco Juftiniano; beffen Entschuldigung mit feiner Bugeborigfeit gum Rathe der Behn wird am 13. Ruli als gerechtfertigt anerkannt und beschloffen, daß weitere Ablehnungen ber Genehmigung von vier Fünfteln bes mindestens in der Stärke von 100 Mitgliedern versammelten Senats ber Pregadi bedürften. Indeffen werden die Ablehnungsgrunde bes noch am felben Tage ermählten Bernardo Juftiniano am 14. Juli ebenfalls als ftichhaltig befunden und nun erft erfolgt, an welchem Tage miffen wir nicht genau, die Bahl Bertuccio Gabriel's; am 27. Juli fest der Senat den Tag feiner Abreise fest, der übrigens auch nicht innegehalten worden ift. Der Bahl Gabriel's ift also eine breifache Ablehnung anderer Perfonlichkeiten vorhergegangen, bezeichnend genug für die Schwierigkeit, die die Besetzung gerade bieser Befandtschaft machte, und für die geringe Reigung, die die venezias nischen Aristofraten damals noch befundeten, diplomatische Diffionen ju übernehmen, die sie voraussichtlich langere Beit von der Beimat fernhalten mußten.

Geringfügiger ift, daß in der Mittheilung der Regierung Benedigs an ihren Gesandten Antonio Loredan vom 17. Rovember 1483, wonach

e Die Entfendung einer folennen Gefandtichaft aus Anlag der Thronfteigung des neuen Konigs beabsichtigte, ausbrudlich von zwei und cht brei Gefandten die Rede ift; ein Bermert am Rande enthält par die drei Ramen, die P. anführt (2, 224); der erfte Name aber, darcus Antonius Mauroceno, ift unterftrichen und das bedeutet nach megianischem Rangleigebrauch biefer Beit gerade, daß er abgelehnt it. Bon andern ftorenden Berfehen in B.'s Text, Die gum Theil er Drudfehler find, notire ich folgenbe: 3m Titel von Cabier's ssai sur l'administration de Sicile sous Charles Ier et Charles Anjou (S. 7 D. 2) fehlt vor d'Anjou bas II; S. 10 ift ftatt 1263 lefen 1268; ber Bertrag Philipp's bes Ruhnen mit ben Bertretern er italienischen Städte ift bon 1278 (nicht 1277, S. 13). Der uxemburger Sigmund wird zweimal (S. 124 und 130) fälfchlich igismond d'Autriche genannt. Die unter bem Jahre 1425 fich ndende Angabe (C. 133 R. 2), daß Paul Correr feit bem 10. Marz 414 Befandter in Mailand gewesen, beruht wohl auf irgend einem erfeben; er ift vielmehr erft im Jahre 1425 felbit nach Mailand egangen. Auf G. 547 ift bei ben Worten faire autant de son coté nars bor mars ber Monatstag und die erfte Rlammer ausgefallen.

In bem bon G. bearbeiteten Abschnitte ift mir aufgefallen, aß als Gefandter Maximilians an Benedig im September 1480 ber lifchof von Ceuta bezeichnet wird (G. 208); allerdings bemerft G. ber Anmerfung felbit, daß fich ein Bifchof von Ceuta in Diefer poche nicht finde. Ich vermuthe, daß unter bem episcopus Sepensis der venezianischen Aften niemand anders als der episcopus ibinicensis, ber Bifchof bon Gebenico, gu verfteben ift, bem ber Senat aus Anlag feiner Rudtehr zu Maximilian am 25. Juni 1483 ie Summe von 200 Dufaten ju verehren beichließt, indem er von m fagt, qui jamdiu oratorem apud nos egit nomine Ill. Domini ucis Burgundiae (Senato, Delib. Secr. XXXI. fol. 35 v.). Die eutsche Ranglei Maximilians wurde dann die fuhne, an die beiden ften Gilben bes balmatinifchen Ortsnamens (sibin) anfnupfenbe berfetung in Septensis geleiftet haben und aus bem Rreditiv bes efandten mare fie in bas venegianische Protofoll, bas die Darlegung ines erften Auftrages an die venezianische Regierung enthält, übergangen. Im übrigen war ber Bifchof auch nicht als öfterreichifcher, indern als burgundischer Gefandter zu bezeichnen; die Freundschaft, e Rarl ben Rühnen mit Benedig verband, will Maximilian erneuern nd fortfegen.

Als pièces justificatives find bem Werte 45 größtentheils bem Regifter ber Beheimbeschluffe bes venezianischen Senats entnommene Nummern (2, 311-426), sämmtlich dem 15. Rahrhundert angehörig, beigefügt. Rr. 16 batirt nicht vom 8. Dezember 1463, sondern vom 9. (in der Darftellung 1, 410 richtig); Dr. 35 (Inftruttion für Gabriel vom 11. August 1478) ist ausnahmsweise nicht gang vollständig gegeben; Rr. 39 (Schreiben bes Senats an benselben, 11. Auguft 1479) bezieht sich nicht, wie angegeben, auf 2, 209, fondern 2, 182 ber Darstellung; auch ist hier (S. 407, l. 4 von unten) propensum flatt perpensum zu lesen, ein Ausnahmefall, da der Abdruck sonst mit größter Sorgfalt burchgeführt ift. Gine weitere werthvolle Beigabe bilden endlich noch die Auszüge P.'s (2, 241-304) aus bem Traicté du Gouvernement ou régime de la cité et seigneurie de Venise vom Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts, die Paul Meyer erneut verglichen und mit einer Note préliminaire (2, 239f.) versehen hat, während die ursprüngliche Absicht B.'s, Erläuterungen binzuzufügen, nicht ausgeführt werben tonnte.

Alles in allem: das Wert bleibt das ehrenvollste Denkmal, das sich der der Wissenschaft allzusrüh Entrissene selbst gesetzt hat. Brieg. Adolf Schaube.

Relations politiques des Comtes de Foix avec la Catalogne jusqu'au commencement du XIVe siècle. Par Ch. Baudon de Mony. Paris, A. Picard et fils. 1896. 2 20c. XV, 427 u. 451 ©.

Wenn die Territorialgeschichte ein besonderes Interesse da gewinnt, wo es sich um die Anfänge oder die Ausbildung eines größeren Staatswesens handelt, so sehlt dem vom Bf. gewählten Thema zwar eine derartige Anziehungskraft; immerhin aber ist die Rolle, die die Grasen von Foix in der Geschichte namentlich des Südens von Frankreich gespielt haben, bedeutend genug, um allgemeinere Ausmerksamkeit zu verdienen, zumal Ludwig XIV. mehr als einmal daran gedacht hat, für die französische Krone als Erdin der Grasen von Foix Ansprüche aus Theile Kataloniens zu erheben. Gerade für die Entwicklung des Sinssusses und der territorialen Machtstellung dieser Grasen in dem Gebiet jenseits der Phrenäen, die zu der eigenthümlichen Toppelstellung der Grasen sührte, die als große Lehnsträger der Krone Frankreichs zugleich auch zu den mächtigsten Basallen des Königs von Aragon gehörten, sehlte es aber bisher an jeder gründlichen Untersuchung; diese hat der Bf. nunmehr für dieses in

politifcher Begiehung hochft wichtige Grenggebiet in forgfamfter Beife geleiftet. Das Archiv ber Krone Aragon in Barcelona hat ihm bie meiften und wichtigften Materialien bafür geliefert, aber auch bie Barifer Archive, das bifcofliche Archiv von Geo d'Urgel, das Familien= rechiv des Bergogs von Mirepoix auf Schlog Leran haben reiche Ausbeute gewährt; Die fur feinen Stoff wichtigften Funde bat ber Bf. in Bb. 2, einem 188 Rummern umfaffenden Urfundenbuche, gu= ammengestellt. Die Darftellung in Bb. 1 ift flar; bei ben vielfach berichlungenen Familienbeziehungen, dem verwirrenden Sin und Ber in Rampfen und Berhandlungen in der Beschichte diefer Grenggebiete gat ber Bf. fich eine überfichtliche, eingehende Bliederung befonders angelegen fein laffen. Gine Rarte, für eine folche Publikation eine Rothwendigfeit, ift in bem ziemlich großen Dagftabe von 1:500 000 beigegeben, allerdings nur eine moderne, in der die wichtigeren Befigungen der Grafen in Ratalonien fenntlich gemacht find. Dit dem Jahre 1311, wo die Machtentwicklung ber Brafen in dem Nachbarlande mit ber Erwerbung von Moncada und Caftellvi de Rofanes burch Gafton I. ihren Sohepuntt erreicht, bricht die Darfiellung ab, actuellement, wie es in der Borrede heißt, sodaß wohl eine Beiter= führung der verdienstvollen Arbeit burch den Bf. zu erwarten ift. Brieg. Adolf Schaube.

La France et le grand schisme d'occident. Par Noël Valois. Paris, Picard et fils. 1896. I: XXX, 407 S., II: 516 S.

Eine Schar kleinerer Artikel über das abendländische Schisma von R. Balois in verschiedenen historischen Zeitschriften, von denen uns Deutsche namentlich der über das Schisma in Deutschland in der Köm. Duartalschr. 1893 interessirt hat, ließen erwarten, daß der bewährte Forscher uns mit einer umsassen Geschichte dieser weitschichtigen Bewegung noch einmal beschenen würde. Ein bewundernstes Staunen wird tropdem sich eines jeden bemächtigt haben, welcher die beiden zu Ansang 1896 erschienenen stattlichen Bände zur Hand nahm. Auf 30 Seiten hat der Bs. nur eine ganz summarische Revue über das von ihm ausgebotene Material abhalten können, das trop io zahlreicher Borgänger erst er zum größten Theil erschlossen hat; was er in den ausgedehnten Anmerkungen davon im einzelnen vorzührt, wirkt sast erbrückend. Wir erhalten hier eine durchweg und gleichmäßig aus den Urkunden geschöpfte Geschichte des Schisma nicht nur in Frankreich, sondern auch in den übrigen abendländischen

Staaten von dem berüchtigten romischen Konklave an bis zum Tot Clemens' VII. — Es war nicht leicht nach bem, was bereits barübe in ben letten beiben Sahrzehnten geschrieben worden ift - ich gab zehn mehr ober weniger große Darftellungen feit Lindner's Auffa. in dieser Zeitschrift Bb. 28 -, noch einmal über bas Konklave ichreiben, von dem das große Schisma feinen Anfang nahm. thut dies, ohne vorher das Gewirr der Zeugenaussagen zu fichteaber die Darftellung, die er gibt, zeugt auf Schritt und Tritt b einer forgfältigen und unbefangenen Brufung des Fur und Bide Das Fazit zu ziehen überläßt er dem Lefer; es ergibt fich von selb Da: trop bes brobenden Gebahrens der romifchen Bevolkerung und bes folieglichen Ginbruchs in das Ronklave mar die Bahl Brignano's eine freie, legitimirt namentlich durch das Berhalten der Rardinale in den nächsten Monaten, bor allem burch bie von Jean de la Grange vollzogene Inthronisation. Aber berfelbe Mann wird bald darauf die Seele der clementiftischen Bartei. Die Erklarung für diesen auffallend raschen Umschwung foll ein perfonliches Renkontre mit bem höchft ungeschickten leibenschaftlichen Bapft geben. Aus ber gewöhnlichsten menschlichen Antipathie mare also die in ihren Birtungen unermegliche firchliche Trennung bes Abendlandes entstanden. Das Korrelat diefer uns nur nahe gelegten Thefe ift eine von der fonft die Darftellung beherrschenden Rube start abstechende effettvolle Darlegung, daß Rarl V. von Frankreich so wenig die Gegenwahl angezettelt habe, daß er vielmehr noch bis in den Oftober des Jahres 1378 hinein offiziell den römischen Papst anerkannte. Und von einem avologetischen Ton kann sich der Bf. auch da nicht freimachen, wo er zu beweisen versucht, daß Länder wie Kastilien, Aragon, Ravarm ohne irgend eine Beeinflussung durch die frangosische Krone ihren Anschluß an Clemens VII. vollzogen haben. Benn biefes vielseitige, im ganzen durch Objektivität ausgezeichnete Werk einen persönlichen Grundgebanken hat, so ist es ber einer Reinigung ber frangofischen Krone von dem Borwurf der Berantwortlichkeit für jene unselige Spaltung; und verbunden damit leuchtet die Tendeng bindurch, entgegen einer zur Zeit berrichenden Auffassung die bewegenden Faktoren von dem Gebiet rein politischer Machtintereffen gurudauberlegen in das spezifisch tirchlich = religiöse: il y eut des consciences souples, il y en eut de vénales: mais il y en eut de sincères — on semble l'oublier parfois —; ce ne sont peut-être pas les moins nombreuses. So hat es sich denn der Bi. auch

angelegen fein laffen, Die gablreichen Flugichriften, welche jene erregten Beiten - meift in poetifcher Form - hervorgebracht haben, an's Licht ju gieben. 3m Unbang jum 1. Band erhalten wir bavon amei febr intereffante Exemplare, und von bem berüchtigten Bertheibiger bes Tyrannenmordes Jean Betit wird 2, 408 ff. ein bisher unbefanntes Bedicht Complainte de l'Eglise besprochen. - Allein um jener gewiß berechtigten Tenbeng ben nothigen Rachbrud gu verleihen, hatte es boch eines gang andern Eingehens auf die religiöfe und firchliche Stimmung jener Beit bedurft. Weber Die fog, feberifche Bewegung, noch die herrichenden icholaftischen Theorien, noch die aufftrebenbe humanistische Emancipation werden auch nur mit einem Bort erwähnt. Dazu fommt, daß in Beseitigung jener andern fury gefagt - politifchen Auffaffung ber Bf. wenig gludlich ift, inbem er felbft die ftartften Sandhaben gu Rombinationen auf diefem Geld bietet. Daß Rarl V. burch benfelben Mann, ber ihm im Auftrag Urban's beffen Bahl mittheilte, einen entgegengesetten Bericht ber frangofischen Rardinale erhielt, bag er diefe bann ausbrudlich feiner Unterftugung verficherte und Beld für fie anwies, bag er in dem= felben Sinn an Johanna von Reapel fchrieb, und bag bann bor allem ber Rüchalt an dieser es war, ber die Bahl bes mit bem frangofifchen Ronigshaus nahverwandten Robert von Benf ermoglichte, daß biefer bann in fein papftliches Bappen fofort die brei frangösischen Lilien aufnahm, bas alles nachgewiesen zu haben ift ein Berdienst B.'s. Romisch aber durfte es berühren, wenn 2, 205 f. Die Unabhangigfeit bes befinitiven Unichluffes Raftilien's an Clemens bon frangofifdem Ginflug baraus gefchloffen wird, bag feine Erneuerung des Bundniffes mit Frantreich Diefem Aft um einen Monat vorausging. Es liegt eben bier fo, wie überhaupt in den meiften Bartien der mittelalterlichen Beichichte: Die Bufammenhange und Motive laffen fich nicht aftenmäßig belegen - dazu ift bas Quellenmaterial trop aller Fulle doch zu abgeriffen und zu unperfonlich -, fie wollen erichloffen fein. - Bas fich mit den Urfunden nach= weisen läßt, das hat ber Bi., wenn nicht alles trügt, erschöpfend geleiftet. Aber es fehlt feinem Bert an ftraffer Bufammenfaffung, überhaupt an geistiger Durchbringung des Stoffes. Es ift ihm nicht gelungen, ben Lefer in irgend einer Spannung zu erhalten. Daran trägt icon die Bruppirung bes Stoffes Schuld. Die innere Bolitit Frantreiche wird burchweg getrennt von der außern; febr häufig wird bieje nur als ganglich belanglofer Anfnupfungspuntt verwendet,

m werthvolle Darlegungen ber firchlichen Berhaltniffe in ben anderr ibendländischen Staaten zu geben. Daß aber zwischen ber innerund außern Politik Frankreichs in jener Beit, namentlich feit ben-Regierungsantritt Rarl's VI. die innigfte Bechselwirfung ftattfindet\_ bem hatte fich ein frangofischer Siftoriter am wenigsten entzieher burfen. Go tommt es, bag wir von dem Antagonismus ber Brube-Rarl's V., der icon an feinem Sterbelager ausbrach, fo gut minichts erfahren, daß die verschiebenartigen Intereffen ber Bergogenamentlich Burgunds, mit feinem Bort erläutert werben. Bo-Galeazzo Bisconti ift natürlich viel die Rebe, aber bag bie frangofisch Rönigin eine Enkelin des von Galeazzo gefturzten Bernabo ift, un daß dies möglicherweise einen Einfluß auf die gerade mit jener geführten firchenvolitischen Berhandlungen gehabt bat, wird nicht i Erwägung gezogen. Daß bie Tochter Galeazzo's Ludwig IL vo-ri Anjou bestimmt war, bann aber ploglich bem Bruber bes Konigs, bem aufftrebenden Orleans, gegeben wird, bas ift für ben Bf. fein Broblem. Am empfindlichften wohl macht fich feine Gruppirung bemertbar, wenn er bas Projekt eines mittelitalienischen Reiches unter Orleans (Bb. 2, c. 3, X) und die Unionsverhandlungen (Bb. 2, c. 6, IV) auseinander reißt. 3ch habe in meinen "Studien gur Geschichte bes Ronftanger Kongils" (1, 23-32) den Bersuch gemacht. auf Grund bes vorhandenen gedruckten Materials bierfür einen Bufammenhang nachzuweifen; vor allem glaubte ich folgern zu muffen, daß Orleans bis jum Tode Clemens' VII. noch feineswegs eir Begner ber Unionsbewegung mar, sondern daß er biefelbe zweideutig Politit wie fein Schwiegervater trieb und feinerfeits mit ben Barif Unionisten Fühlung hatte. 3ch habe bei dieser für mein The ziemlich belanglosen Sypothese feinen andern 3wed im Auge geh als ben, anregend auf eine gründlichere Erforschung biefer Bei wirten. Inzwischen bat E. Jarry, nachdem fein fonit fo tuck Buch: La vie politique de Louis de France, Baris 1889 Diesem Bunkt auch nicht weiter geführt hatte, in zwei überaus vollen Artiteln der Bibl. de l'éc. des chartes, Bb. 53, 189 voie de fait et l'alliance franco-milanaise, ohne von meir deutungen Notig zu nehmen, diese Frage dabin beantwor' Orleans feit 1392 ohne Schwanken "ben Weg ber That" während Burgund aus Rivalität gegen ihn die Unions' stärkt. Aber ce bleiben bei dieser anscheinend so einfascheidung noch so viel Fragezeichen übrig, daß ich auf meine

vorläufig nicht verzichten tann. Umso bedauerlicher ist es, daß B., ohne auf Jarry, dessen Arbeiten er citirt, einzugehen, die Frage nach Orléans' Politif mit dem Sah abmacht: On connaît assez dien la politique du frère du roi pour s'expliquer son dévouement à la cause d'un pape qui favorisait ses visées ambitieuses.

B. scheint die Absicht zu haben, in demselben Stile die Geschichte des Schisma weiter zu behandeln. Wir dürfen somit noch auf ungefähr zehn gleich starte Bände rechnen. Auch hiermit sei ein Mangel des Bertes hervorgehoben. Da ich es mir aber versagen muß, auf den überaus reichen Inhalt des Buches noch im einzelnen einzugehen, so halte ich mich, um durch meine Kritit nicht einen falschen Eindruck hervorzurusen, für verpstlichtet, noch einmal zu betonen, daß die Fülle des aufgebotenen Waterials und die gleichmäßige Sorgsalt in der Behandlung der Details dieses Werk zu einem eminent verdienstlichen machen.

Göttingen.

Bernhard Bess.

Beiträge jur Geschichte der frangosisichen Sandelspolitit von Colbert bis jur Gegenwart. Bon Dr. Alexander v. Brandt, Referendar. Leipzig, Dunder & humblot. 1896. XIII, 233 S.

Der Titel ber Schrift wedt die Erwartung, daß der Bf. burch Spezialftudien gur Erweiterung ober Bertiefung unferer Renntniffe von der frangofischen Sandelsgeschichte beitragen will. Das ift nicht ber gall. Die Schrift enthalt einen Uberblid über Die gesammte frangofifche Sandelspolitit in bem bezeichneten Beitraum auf Grund ber allgemein juganglichen Werfe von Clement, Levaffeur, Lexis, Ame u. A. Gie ift in ber Sauptfache eine farblofe und unfelb= ftanbige Bufammenftellung, welche für folche Lefer gang nuglich fein mag, welche nicht Beit haben, die größeren wiffenschaftlichen Berte ju ftubiren. Dann hatte aber wenigftens eine Ungahl von Blüchtigfeitsfehlern vermieden werden muffen. Go wird g. B. unter den bon Colbert fur ben Staat erworbenen Rolonien Jamaica augeführt (G. 15), auf G. 171 wird man bei der Besprechung bes Spoothefarfredits burch die Mittheilung von bem Banterott bes Credit Foncier überrafcht. Ift bas eine Berwechselung mit bem Crédit Mobilier oder mit dem 1880 liquidirten Crédit Agricole? Beibe Inftitute aber waren feine "Grundfreditinftitute". Gelbft wo v. Brandt fich anicheinend febr eng an feine Borlagen anlehnt, ift er gelegentlich ungenau. Man vergleiche S. 135 mit Legis, Frangöfische

Ausfuhrprämien S. 387. Daß hier der Bf. fich eng an Legis anlehnt, ift freilich nur eine Bermuthung des Ref. Angeführt ift Lexis an Dicfer Stelle nicht.

Auffälliger ist, daß die Arbeit von A. Devers, La politique commerciale de la France depuis 1860 (in ben Schriften bes Bereins für Sozialpolitik Bd. 51, 1892) überhaupt nicht erwähnt wird, mabrend v. B. andere Theile diefer Sammlung handelsvolitijder Arbeiten anführt und obgleich an einigen Stellen die Übereinstimmung überraschend ift. So:

#### p. Brandt S. 144.

Devers G. 155 f.

Nach siebenmonatlichem Unter= handeln bestritt Lord Granville in le cabinet britannique, par une einer Depesche vom 24. Februar 1872 note du 24 février 1872 nous Frankreich das Recht, die ausländischen contesta la faculté de taxer Rohstoffe zu belasten, wenn nicht ein les matières brutes importées de gleiches mit den einheimischen ge= l'étranger, si nous ne soumettions fchehe . . . .

Um England gut ju ftimmen . . .

Man batte nun die Aussicht, beim Abschluß von Berträgen mit anderen cours des négociations successives, Staaten immer mehr Theile der Ge= à l'issue desquelles était subsepe, um deren Ausführung es sich ordonnée la mise en vigueur effechandelte, als Rouzessionen darangeben tive de la loi du 26 juillet 1872, zu mussen, und jo brach sich allmäh= lich die Uberzeugung Bahn, daß es besser sei, das ganze mühsam zu une la plupart des perceptions Stande gebrachte Suftem von Bollerhöhungen auf einmal zu opfern, was auch nach Thiers' Sturz am laborieusement construit. Mieux 26. Juli 1873 wirflich geschah.

Après sept mois de pourparlers pas à des droits égaux les productions françaises similaires ....

pour se la concilier....

Il est infiniment probable qu'au le gouvernement français aurait été conduit à abandonner une à nouvelles et à démolir pierre par pierre l'édifice fiscal qu'il avait si valait renoncer, sans plus de délai, à poursuivre une œuvre impossible et abroger la loi du 26 juillet. C'est ce qui fut fait . . . après la chute de M. Thiers au 24 mai 1873 par une loi du 26 juillet suivant.

Ich bemerke hierzu, daß Devers hier der Erzählung des auch von B. gelegentlich angeführten Amé (Étude sur le tarif des douanes etc. 1876, Bb. 2) folgt, daß aber die bei v. B. und bei Devers übereinstimmenden eigenartigen Ausdrude fich nicht bei Ume finden.

Bei dieser Art zu arbeiten ist auch begreislich, daß die Aussichungen vielsach so ungleichmäßig sind. So ist die Admission temporaire vor 1870 (bis wohin das Bert von Lexis reicht) einzgehend behandelt, in der Zeit nachher (S. 147) ganz kurz und unzvollständig. Die Anderungen von 1873 betr. die Zulassung von Getreide sind nicht erwähnt. Die Zuckersteuer und Zuckeraussuhrprämien seit dem Geseh von 1884 ebensowenig. Die Einsührung der landwirthschaftlichen Schutzölle seit 1885 wird ganz kurz abzgemacht. Es dürste überslüssig sein, auf Beiteres einzugehen. Ref. kann sein Urtheil dahin zusammensassen, daß ein Grund, dieses Buch zu veröffentlichen, aus dem Buche selbst nicht ersichtlich ist.

Marburg.

Karl Rathgen,

Les Portefeuilles du Président Bouhier. Par E. de Broglie. Paris, Hachette. 1896. XI, 347 S.

In gahlreichen Banden ift in der Bibl. Nat. ju Baris ber Briefwechsel eines ber gelehrteften Manner bes Ancien Regime, bes erften Brafibenten bes Barlaments von Dijon, Bouhier, aufgespeichert. Den Mangel an Beitungen erfeten bagumal bie Briefe und zu einer wahren Runft wird bas Briefeschreiben ausgebildet. Richt nur in Baris, auch in der Proving, im Muslande, hat Bouhier feine Rorrefpondenten, die ihm über alles Biffenswerthe und noch einiges mehr in Tagesgeschichte und Literatur berichten; befonders die lettere liefert unerichopflichen Stoff, ichon um bes einzigen Boltaire willen. Belehrte aller Nationen, mit Ausnahme ber englischen, nehmen baran Theil. Mus biefer Rorrefpondeng bat ber Bring von Broglie bas Intereffantefte herausgefucht: Damen, Die in Franfreich halbvergeffen, in Deutschland faum gefannt fein durften, werben wieder lebendig: Balincourt, D'Dlivet, Bebonn, Remond, Caumont, Mazaugues u. A. m .; bes Mathieu Marais nicht zu vergeffen. Uber vieles weniger Bebeutenbe hilft die Bewandtheit bes ftets geiftreichen und anmuthigen Stils de Broglie's, die Runft feiner feinen Beobachtung binmeg, man wird manchmal blattern, öfters lefen und ichlieflich bem Bf. Dant miffen, bag er von biefen Briefen ben Staub abgeschüttelt bat, noch ehe fie gang vermobert waren.

Brag.

Ottocar Weber.

Mauri Sarti et Mauri Fatterini De Claris Archigymna il Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum X iterum ediderunt Caesar Albicinius Foroliviensis in Bononiensi arc gymnasio iuris publici professor et Carolus Malagola Ravennas eodem archigymnasio paleographiae et diplomaticae publicus lectet regii tabularii Bononiensis praefectus. Bononiae. Ex offic. refratrum Merlani MDCCCLXXXVIII — MDCCCLXXXXVII. Tomus 127, XXXVI u. 675 ©. Tomus II: 386 ©. Groß-Quart.

Bei der achten Sätulärfeier der Universität Bologna im Jas r 1888 faßte der dortige Professor Graf Cesare Albicini den Plan, bas berühmte Buch von Maurus Sarti von neuem abbrucken zu laffen. Er widmete biefer großen Arbeit feine letten Lebensjahre bis au feinem am 28. Juni 1891 erfolgten Tode und brachte ben erften Band des jett neu porliegenden Wertes zum Abschluß. Die Bearbeitung bes zweiten (Solug-)Bandes übernahm ber Direktor bes Bologneser Staatsarchivs Carlo Malagola, der auch in einer ausführlichen italienischen Borrebe bie Beschichte bes Sarti'ichen Berfes und beffen Fortsetzung durch Fattorini ergählt. Der erfte die Biographien der Brofessoren enthaltende Band ift der wichtigere, doch bietet auch der zweite in seinen fast 200 Urfunden ein febr reiches Material zur Geschichte ber Universität. Die Urkunden find nach ben großen Abtheilungen bes 1. Bandes geordnet, zuerft bie Diplome, bie fich auf die Brofefforen bes Civilrechts beziehen, bann die auf die Professoren des kanonischen Rechts u. s. w. Diese nicht bequeme Anordnung bat der Neudruck beibehalten. Beit überfichtlicher mare eine chronologische Reihenfolge gewesen, zumal da die Benutung ber Urfunden noch weiter dadurch erschwert wird, daß feine Regesten an deren Spite fteben, sondern nur das aufgelöfte Datum und die Brovenienz. Die Texte hat M. meift neuerdings verglichen und viele Ungenauigkeiten der Sarti-Fattorini'ichen Ausgabe von 1769 und 1772 verbeffert. Auch hat er ein Regifter über beibe Bande beigegeben, das Personen= und Ortsnamen enthält und bei bem reichen und mannigfaltigen Inhalte bes großen Bertes febr willtommen ift. Eigenthümlich ift die Umschrift des Siegelstempels der Archidiatonen aus dem 13. Jahrhundert in Majusteln, abgebilbet 1, 634: S. oficii arthidiaconatus Bononie; doch enthält die Abbildung bes Stempels in der ersten Ausgabe von 1772 (Tom. I Pars II pg. 12) genau die gleiche Lesart: ARTHID . . . . . . E. F.

# Notigen und Rachrichten.

Die Herren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Teitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

# Allgemeines.

Der erfte Band des "Biographifchen Jahrbuches und beut= ichen Retrologs" ift jest ericbienen (Berlin, G. Reimer, 12 Mart, 77 und 463 Seiten), und wir fonnen ben gewandten und geschmadvollen berausgeber A. Bettelbeim nur begludwunichen gu ber Art ber Musführung. Der erfte fürgere Theil ift gemiffermagen eine Fortführung feiner Biographifden Blatter und bringt unter anderem reigende autobiographifde Mufgeichnungen Ludwig Richter's und eine biographische Bibliographie bes Jahres 1896 von Joh. Luther. Der Saupttheil des Bandes, eine Bieberbelebung bes 1854 eingegangenen "Renen Refrologs ber Deutschen", bringt eine Gille biographifchen Stoffes über die im Jahre 1896 geftorbenen bebeutenden Berionlichfeiten Deutschlands. Dit Recht ift der Rreis febr weit gezogen. Bie mander fern bom Tagestreiben wirfende Dann wird fpater, wenn feine Thatigfeit in einen großen Bujammenhang bineinfallt, mit Gilfe Diefes Materials leichter erfannt und erforicht werben fonnen. Man mochte beshalb die von vielen Mitarbeitern ichon durchgeführte Angabe ihrer Quellen gern erweitert feben; 3. B. mußte es ftete gejagt werben, wenn bandidriftliche ober fonftige familiare Mittheilungen benust werben tonnten. Und ferner moge doch ber Berausgeber ermagen, ob nicht bie jest funterbunte und gufällige Reihenfolge ber Artitel entweder ftreng alphabetifch, ober nach großen Gruppen ber Lebensgebiete umgeftaltet werben fonnte. In der Auswahl feiner Mitarbeiter hat ber Berausgeber faft burdweg Taft und Blud gehabt. Manche Artifel (Curtius von Ab. Michaelis, Treitichte von B. Baillen u. f. w.) find vollendete fleine Effans. fceibet von bem Buche mit bem Ginbrud einer erfraunlichen Fulle fruchtbarer und benkmurdiger Lebensläufe, einer machtigen Anspannung von perfonlicher Arbeit und Energie, auf ber unfere Kultur beruft.

Bon einem verwandten Unternehmen liegt der Anfang vor: "Das neunzehnte Jahrhundert in Bilbniffen", mit Beiträgen hervorragender Schriftfteller und Fachgelehrten herausgegeben von Karl Berd: meister (Berlin, Photographische Gesellschaft. 75 Lieferungen in 3 Jahren zu Mart 1,50). Die Bilber sind vorzüglich, die Texte sind etwas zu Inapp ausgefallen.

Die neue, von Professor Julius Bolf herausgegebene "Zeitsschrift für Sozialwissenschaft" (Berlin, G. Reimer, 12 hefte jährlich 16 Mark) wird, nach ihrem ersten hefte zu schließen, auch den geschichtlichen Theil ihres Gebietes psiegen. Bon Fr. Rapel sinden wir hier einen turzen Essan über Barth's "Philosophie der Geschichte als Sozioslogie". (Ein Wort daraus gegen Comte: "Historisch geht nach allen Zeugsnissen der Ethnologie und Psinchologie die Entsaltung der Menschheit nach Art der Knospe vor sich, die die ganze Pflanze vorbereitet in sich trägt und jeden Theil mit und nach den anderen wachsen läßt." In aber Barth's und Napel's Entscheidung für die tollektivistische Geschichtsschreibung wirklich so "selbstverständlich"? Selbst Männer wie Rapel konstruiren sich einen Popanz des historischen Individualismus, gegen den es leicht ift, loszuschlagen.) Aug. Onden handelt über das Adam Smithskroblem (1. Theil), Numa Droz über Tocqueville und die liberale Demokratie und G. Schurp über "Werthvernichtung durch den Totenkult".

Die badifche zweite Kammer, in der jest eine flerital=demofratisch=fozial= bemofratifche Dehrheit besteht, hat einen Antrag angenommen, nach bem der Regierung eine Betition wegen Reform des Schulunterrichts gur Berudfichtigung überwiesen wird in dem Sinne, daß die Geschichts= und Lesebucher ber Bolts- und Mittelichulen einer jorgfältigen Brufung und Gidtung bes Stoffes unterzogen werben follen, und zwar nach folgenden Besichtspunkten: 1. Alles cauvinistische Beiwert ift fernzuhalten. 2. Die Beschichte ber Kriege ift nur in ihren allgemeinen Umriffen zu fassen. 3. Die Rulturgeschichte ber Boller ift in verftarttem Dage zu pflegen. - Die moberne Beichichtschreibung bat fich ftets zu dem Grundfat befannt, daß ber Siftorifer in feinen Arbeiten nur ber Biffenichaft zu bienen und vor politifchen Belleitäten fich fo viel, wie ibm möglich ift, zu huten bat. Eben deswegen aber haben wir historiter auch bas Recht und die Bflicht, parteipolitischen Aspirationen auf die Geschichte und ben Geschichtsunterricht unfrerfeite entichieden entgegenzutreten. Das gibt une auch Beranlaffung, auf die Beichluffe der badifchen Rammer bier gurudgutommen. Auf ihren materiellen Inhalt näher einzugeben, icheint uns überfluffig. Rein Siftoriter wird "chauviniftifches Beiwert" vertheibigen; man barf aber naturlich auch Chauvinismus und Patriotismus nicht mit einander verwechseln. Dag in unsern Geschichtsbüchern für ben Unterricht neuerdings die Kriege in unverhältnismäßiger Breite dargestellt würden, ist uns nicht bekannt; vielmehr ist in den letten Jahren der Zug nach größerer Berücksichtigung der Geistesund Kulturgeschichte gerade ganz allgemein in der Geschichtschreibung zu beobachten gewesen. Insosern der Beschluß der badischen Kammer also zugleich einen Tadel der modernen Geschichtschreibung enthält, scheint er in der Haubtsache gegenstandslos und ungerecht. Unzweiselhaft kennzeichnet sich dieser Beschluß aber zugleich als ein Bersuch, den Geschichtsunterricht auf unseren Schulen vom politischem Parteistandpunkt aus zu beeinstussen, und diesen Bersuch weisen wir hiermit energisch zurück. Wir wollen, wie bischer, soweit es in unseren Kräften steht, der Wissenschaft und der Wahrebeit dienen, und nicht von den Instruktionen wechselnder politischer Majoritäten abhängig sein, die nach einem bekannten Bort desto ungenirter zu dekretiren geneigt sein möchten, je weniger sie von Sachkenntnis in ihrem Gewissen beunruhigt werden.

Ein kleiner Auffat von Balbert in der Revue des deux mondes vom 1. Februar: L'historien Henri de Treitschke, gibt eine Besprechung des Buches von Schiemann.

Bur hundertjährigen Wiederkehr von Comte's Geburtstag ist eine ganze Reihe von Artikeln erschienen; wir notiren hier einen Aussaus der Revue des deux mondes vom 15. Januar von Lévy-Brühl: Le centenaine d'Auguste Comte.

Ein Auffas von G. Grupp in ber Beilage jur Münchener Allgemeinen Beitung vom 17. Januar: Birthichaft und Recht, ift in ber hauptsache eine Kritit bes Buches von Ach. Loria: Die wirthichaftlichen Grundlagen ber herrschenben Gesellschaftsordnung, bessen materialistische Übertreibungen, zum Theil im Anschluß an hilbebrand, vom Berfasser zuruckgewiesen werden.

In der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift, 13, 1 ist ein Vortrag von L. Bilfer abgedruckt: Menschenrassen und Beltgeschichte, der die Ergebenisse anthropologischenaturwissenschaftlicher Forschungen für die Geschichte ein wenig phantastisch überschätt.

Aus der Beilage der Minchener Allg. 3tg. vom 29. Januar notiren wir einen kleinen Auffat von G. Polonsky: Begriff einer Geschichtsphilosophie. — Eine Berliner Universitätsrede von Ulrich v. Bilamowitz Moellendorff, gehalten zur Feier des Geburtstages des Kaisers, ersörtert die Begriffe: Bolt, Staat, Sprache, wie sie sich gegensettig bedingen und differenziren (Berlin 1898. 18 S. 4°). Sie enthält, neben Problematischerem, manche seine Bemerkung, und dem Hauptgedanken, daß wahrshaftes Leben in der Geschichte für Bolt und Staat nur die echte Kulturarbeit verleiht, stimmen wir völlig bei, nur daß ein größerer Theil dieser Kultur, als der Berfasser meint, sich uns in der Sprache zu sammeln und auszuprägen scheint.

In den Studi storici 6, 3 veröffentlicht G. Gentile einen Auffat: Una critica del materialismo storico, im Anjchuß an die Arbeiten von Labriola. — Ein Auffat von K. Diehl in den Jahrbüchern für Nationalsöfonomie und Statistis 69, 6: Birthschaft und Recht, gibt eine bemerkenswerthe, eingehende Besprechung des gleichnamigen Buches von Stammler. — Das Archiv für systematische Philosophie 4, 1 enthält einen: Jahresbericht über Erscheinungen der Soziologie aus den Jahren 1895 und 1896 von F. Tönnies, in dem die Bücher von Mucke, hilbebrand, Stammler z. kritisirt werden. — Aus der Zeitschr. für den geschichtlichen Unterricht 1, 2—4 notiren wir einen kleinen Artikel von J. Ziehen: Archäologie und Geschichtsunterricht, in dem der Bersasser in verständiger Weise, vor Übertreibung warnend, die heranziehung von Denkmälern bezw. Abbildungen zum altgeschichtlichen Unterricht bespricht.

Das gange neue heft ber Beitichr. für Theologie und Rirche 8, 1 wird eingenommen von einer ungemein intereffanten Auseinanderfepung zwijchen E. Troeltich und J. Raftan über das Berhältnis der Geschichte zum Christenthume. Boran geht eine große Abhandlung von Troeltsch: Geschichte und Metaphysit, in der er sich gegen eine von Kastan an ihm geübte Kritik vertheibigt und dann allgemein die Grundlagen für eine kritisch historische Betrachtung des Christenthums festzulegen sucht, das weder von den andern Religionen prinzipiell abzujondern, noch unter besondern jupranaturalistijchen Reserven zu betrachten sei. Darauf veröffentlicht dann Kaftan eine Erwiderung, in der er zunächst die Wethode und dann den Supranaturalismus behandelt. Bir weifen auf Dieje Artitel um fo nach brudlicher bin, da bier eine auch für den hiftorifer fehr wichtige Frage von Männern, die beibe durchaus von wissenschaftlichem Geift erfüllt find, verhandelt wird, und da es sich hier um ein Gebiet handelt, auf dem auch bie gur reinsten Empirie sich betennenden hiftorifer begreiflichermeife im allgemeinen fich eine gewisse Burudhaltung aufzuerlegen pflegen.

Rene Bücer: Grotefend, Zeitrechnung bes deutschen Mittelalters und der Reuzeit II, 2. Abth. Ordenstalender, Heiligenverzeichnis. (Hannover-Leipzig, Hahn.) — Günther, Allgemeine Kulturgeschichte. (Zürich-Leipzig, Schröter.) — Bücher, Entstehung der Bolkswirthschaft. 2. Aust. (Tübingen, Laupp. 5,60 Mart.) — Lorenz, Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. (Berlin, Herz. 8 Mart.) — E. H. Meyer, Deutsche Bolkstunde. (Straßburg, Trübner.)

#### Alte deschichte.

Im Journal of the transactions of the Victoria Institute Nr. 114 ift ein Auffah von Ch. A. Gordon: Chinas Place in Ancient History, Nr. 113 enthält von Th. G. Hinches: Certain inscriptions and records referring to Babylonia and Elam and their rulers, ber auf Grund von

Thoutajelden, bie publigirt und übersett werden 1. The Earthly Paradise und 2. Chedorlaomer and his Contemporaries bespricht.

Im Bulletin de l'acad. des inser. et belles lettres 1897, Sept. Oft. tommt Bidal de la Blache: Note sur l'origine du commerce de la soie par voie de mer zu dem Resultat, daß vom Ende des 2. nach-christlichen Jahrhunderts (genauer seit dem Crientstriege des Kaisers Marcus) der Berkehr mit China und der Seidenhandel auf dem Meerwege stattgesunden habe, während er früher durch die Bermittlung der Parther den Landweg gewählt datte. — In demjelden Dest sind zwei Arbeiten J. Oppert's, in der ersten: Un Dieu commercant, despricht er Art und Umsang der Geld- und Handelsgeschäfte, welche im Ramen und im Austrage des assyrischen Sonnengottes zu Sippara gemacht zu werden psiegten; in der zweiten: Une dynastie d'usurpateurs, macht er es wahrscheinlich, daß in die Reihe der babylonischen Könige im Jahre 561 v. Ehr. Bel-sum-istun, der Bater des Keriglissor, einzuscheben ist.

Die English historical review Rr. 49 enthält von D. D. Doworth: The early history of Babylonia, 1. The Rulers of Kengi and Kish.

In der Zeitschr. der Deutschen Worgenland. Gesellschaft 51, 3 spricht &. H. Beisbach über die Ehronologie des salschen Smerdis und des Darius hystaspis und übersett Schultheß einen sprischen Brief des Wara-bar Sarapion, der nicht unwichtig ist für die Kenntnis der Zustände sprischer Städte, speziell Samosata's in der römischen Kaiserzeit und der Anschauungen philosophisch gebildeter Sprer.

Im Journal des Savants Dez. 1897 sett Maspero: Un nouveau conte égyption, seine Besprechung von Kall's: Ein neuer historischer Roman in bemotischer Schrift sort. Anzuschließen ist hier L. Borchardt's Auffat in den Sitzungsberichten der Berliner Atademie, Rov. 1897: Ein neuer Königsname der 1. Dynastie: F. Ll. Griffith: Wills in ancient Egypt in: The law quarterly review Ar. 53, Jan. 1898 (Bericht über eine Kollettion Pappri meist juristischen Inhalts aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., von denen er zwei Arten, nämlich diezenigen, welche a kind of census list of a household, und dann diezenigen, welche Testamente enthalten, näher bespricht).

In der Bibliothèque de l'école des hautes études fasc. 113 veröffentlicht Clermont scanneau den zweiten Theil seiner Étude d'archéologie orientale, aus deren reichem Inhalt als sür die alte Geschichte in Betracht sommend hervorgehoben zu werden verdient: La province Romaine d'Arabie et ses gouverneurs (Berichtigung und Bersvollständigung der Fasten); Nouvelles inscriptions grecques et romaines de Syrie; Zeus Saphaténos (so Zev Zagadnei, nicht Zeis Agadnesses) ist zu sesen) et les nouvelles inscriptions grecques du Hauran und L'ère et le Calendrier usités à Palmyre.

Bernhardus Bursy, De Aristotelis Hodereias Adyrator partis alterius fonte et auctoritate. Jurjevi, C. Mattiesen. 1897. 148 C. Bilamowis war durch seine Analyse der Adyrator nodereia zu dem Erzgednis gesommen, daß auch in dem zweiten, die bestehende Versassung darstellenden Theile, die Urkunden nicht dirett, sondern durch Vermittlung einer älteren literariichen Arbeit benütt seien, und daß dieselbe Arbeit auch an manchen Stellen zu Grunde liege, wo die späteren Schriftseller mit der Adyrator nodereia im Bortlaute übereinstimmen. Dem gegenüber versucht Vursy in seiner Dissertation den Nachweis, daß in dem softematischen Theile durchweg die Gesetze selbst in authentischen Texten verarbeitet seien, und daß wörtliche Übereinstimmungen späterer Schriften mit diesem Theile stell diesen der indirekter Abhängigkeit, niemals aus selbständiger Benutung einer älteren Quelle beruhen. Bursy unternimmt es schließlich, einen Stammbaum der erhaltenen und verlorenen Quellen zu konstruiren, der ihre nähere oder sernere Verwandtschaft veranschaulichen soll. F. C

Im Philologus 56, 4 gibt Kaerst Untersuchungen über Timagenes von Alexanderia, dessen Geschichtswert die aus der Alexander-Monarchie hervorgegangenen Staaten behandelt habe und in einem Rom seindlichen ibe Sinne abgesaßt sei; Einsluß des Timagenes auf unsere Tradition über die Zeit der Diadochen und Epigonen wird nachzuweisen versucht. Eben bort beginnt Edm. Lange eine Übersicht über die Arbeiten zu Thukydidesseit 1890 und sucht W. Schmid in einer Miscelle seinen Anjas des Geburtsjahres des Aelius Aristides auf 129 n. Chr. durch neue Gründ e zu stühen.

Im Rhein. Duj. 53, 1 macht R. Schubert ben Berfuch, die unüber ben Tod bes Rleitos überlieferten Nachrichten auf ihre Quellejurudajuführen und das historisch gut Beglaubigte von den willfürlichen Zuthaten, wie sie Rallifthenes, Duris und namentlich Rlitarch liebten, ju scheide-

Ebendort wendet sich A. Koerte gegen die von Kalinka und Heberdeny (Bull. de corr. hell. 25, 346) gemachte Identifikation des auf den neuen Steinen der bekannten Inschrift des Epikureers Diogenes von Dinoan ich sind sindenden Favpásios Kāgos mit T. Lucretius Carus und sucht seigen, daß dieser Favpásios Kāgos ein unbekannter Epikureer des 2. Jain Tehunderts n. Chr. ist.

In der Mnemospne 26, 1 sett Baleton seine Untersuchungen Ce templis Romanis fort.

La civiltà cattolica, 15. Januar 1898, enthält: Gli Hethei-Pelassi in Italia. Gl' Italici della Paletnologia Italiana (die Liqurer sind ein vorarisches Bolt und sind vom nördlichen Afrita durch Spanien her in Italien eingewandert). — Aus den Annali della R. Scuola normale di Pisa vol. 12, 1897, ist ein Aufsat von G. Scaramella: Ipiù antichi Licini e l'annalista C. Licinio Macro zu notiren.

Im Novemberhest der Notizie degli Scavi berichten G. Assandria und G. Baechetta über Ausgrabungen in Bene Bagienna (dem alten Augusta Bagiennorum), Sogliano über die Resultate der Grabungen in Pompei vom November (wobei eine ossische Inschrift auf der Bandeines Hauses entdedt wurde) und endlich P. Orsi: Di alcuni necropoli secondarie di Siracusa. — Die Rivista di filologia 25, 4 enthält einen Aussandrie C. D. Zuretti's: L'attività letteraria dei due Dionisii di Siracusa.

In der Revue des universités du midi 3, 4 bekämpft M. Holleauf: L'expédition d'Attale I. en 218 av. J.-Chr. Radet's im 2. Bande dersfelben Zeitschrift vorgetragene Ansicht, daß der Schauplat dieses Krieges des Attalos das westliche Phrygien und Bisidien gewesen sei, und weist nach, daß derselbe vielmehr in der Nähe Pergamons zu suchen sei. Radet selbst gibt in einer Anzeige des Buches von Pedroli: Il regno di Pergamo seine These auf (ebendaselbst gegen Ende des Heftes).

Derselbe Gelehrte, Maur. Holleaux, ergänzt auf das glüdlichste in der Revue des études grecques 20, Juli-September, Deux inscriptions trouvées à Kleitor, zwei von Milchöser in den Athen. Mitth. 6 herausgegebene Inschieften und erzielt damit neue Ausschlüsse über die vielsach behandelten Schiedsrichter zwischen zwei Staaten und über das Korvor Magrizwe.

Bom Bulletin de correspondance hellenique liegen zwei Sefte vor, 20, 12 und 21, 1-8, beibe reichhaltig und ergebniereich für die alte Beicidte. In 20, 12 wird erft über bie Ausgrabungen am hafen bon Delos berichtet und ein Blan beigefügt. Unter den Inichriften, die wir den delphischen Grabungen verdanten, verdienen bejondere Beachtung: 1. ein Progeniebefret fur die vier Gobne bes thrafifchen Gurften Rerjebleptes (nicht Rerfobleptes) Jolaos, Pofeibonios, Mediftes und Teres; 2. für Rearchos, den berühmten Admiral Alegander's, deffen Abstammung aus Rreta damit fejtgeftellt wird; 3) für Korvs Paisdov Goaixov Banikeis, womit auf's neue die Begiehungen ber Obrufen gu Delphi begengt und bas Fortleben der heimischen Dynaftie im 3. vorchriftlichen Jahrhundert beftätigt wird; 4. eine Ehrenbafis fur den Brotonful DR. Minucius Rufus, ber im Jahre 109 v. Chr. die Stordifter, Beffer und Thrafer befiegte. Th. Somolle gibt Inschriften von Delos beraus, unter benen bas Defret für ben Ronig Nabis bon Sparta (bem ber Titel Ronig beigelegt und der als Cohn des Demaratos von Lafedaimon bezeichnet wird) hervorgehoben zu werden verdient. Derfelbe Belehrte handelt bann noch ausführlich über die Weichichte bes Delphischen Tempels: 1. Le temple du VIe siècle nalaios vews; 2. Le rairòs vews; 3. Bejchichte des Tempels von Alexander bis in die romifche Raiferzeit. Th. Reinach bringt: Une crise monétaire au IIIe siècle de l'ère chrétienne (inscription

do Mylasa). — In 21, 1—8 gibt Perbridet in seinem Aussa. Macédoniens à Delphes midtige Musiquise afte Geschichte und Geographie Rafeponieus und per purch Abiliph inforhoritten Artechichen Püstenstäbte, und verössentlicht B. Jouguet: Ptolomée X Soter II et **540** la révolte de la Thébaide einen Brief aus bem 30. Regierungsjehre 87 d. Chr., worin ein gewisser Platon den Priestern und Bewohnern von Bathyris ben Anmarich des Rönigs Ptolemaios und feines Generals Hurypers ven unmarich ves zonigs procentaivs unv feines seneruns ber Thebais nieberzuschlagen, Sterag auf Memphis, um die Empörung der Thebais nieberzuschlagen,

In der Revue numismatique Ser. 4, 1, 4 bespricht R. Mowat die melbet.

Ramen der Kaiserin Maeja (sie hat Mammaea Maeja geheißen).

In The Numismatic Chronicle 67 ift ber Auffat bon Gig. Monnaies grecques inédites et incertaines du beachten, morin man über pie Selențipeu Autiodos III. nud Autiodos Endotor mie sper pie Er vie Seientiven gintivique 111. unv gintivique supuive wie uver vie wer bebungen bet beiben Satrapen Meblens, Molon und Timarchos, manches

Mus der Classical Review 7, 9 notiren wir \$. Richards: The minor works of Xenophon. IX: The Ways and Means (notes) unb Brauchbare findet.

MILLION WOLLD OF ACHOPHOLIC TAR. THE WEYS AND MEANS (MOCOL) IL. THE WEYS (MOCOL) IL. Das Geographical Journal 10, 3 bringt einen Auffas von B. B.

Sarris. The roman roads of Marocco und 10, 6 non Stiffe: Ancient Beschichte ber kleinasiatischen Galater bis zur Errichtung ber römischen trading centres of the Persian Gulf. IV: Maskat.

Proving Asia. Baseler Dottordissertation von Felix Stähelin. Basel Provins una. Suleier Bottonfliche und nühliche Differtation) eine 1897. 104 S. Eine recht verdienftliche und nühliche Differtation) Busammenstellung und Erörterung bessen, was wir aus schriftstellerischen Onsammentalen Zengnissen über die Neinasiatischen Galater wissen, mobei dann besonders die Geschichte bet Berkamener näber berilbtt wird. bie mit den Galatern ja viel zu thun hatten. Richt alle Theile sind gleich mäßig gelungen, besonders c. 4 gibt 3u vielen Bebenken Anlaß; über bi mupil geiungen, vejonverk c. \* givi zu vielen vedt untlare Borftellungen. Berfassung ber Galater entwidelt ber Autor recht untlare Was Remnon c. 28 erzählt, fann nicht in die Zeit vor 190 gehör Aber im Ganzen verdient die Arbeit alle Anertennung. wire im Sungen vervient vie nevert une unerteinung. Im viel gier Berfasser auf meine Bemertungen im Rhein. Mus. R. F. 38, 583 ff. aufn

fam machen, die er nicht du tennen fceint. Das 4. Sest des 21. Bandes der Revue de philologie enthält

Auffaß pon Bh. Fabia: Comment Poppée devint impératrice.

In ben Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 4-5 f Inscriptions et monuments figurés de Lambèse et de Téba mont. Begnier zu beachten.

Otto Sirichfelb hat in den Situngsberichten der Berliner Afademie 1897, Dezember, lehrreich über die haeduer und Arverner unter römischer herrichaft gehandelt.

In den Blättern für das Baierische Gymnasialschulwesen 33, 9 u. 10 schildert S. Diptmar: Den Rhetor Herdes Atticus in seiner Theilnahme am Kunfileben seiner Zeit und dessen großartige Bauten in den versichiedensten Städten des römischen Reiches.

Ab. Schulten hat in den Abhandlungen der tgl. Ges. der Wissensch. in Göttingen 2, 3 einen für die Kenntnis der römischen Provinzialsverwaltung und des römischen Agrarwesens interessanten Aufsat: Die lex Mauciana, eine afrikanische Domänenordnung, veröffentlicht (Sonderausgabe Berlin, Weidmann. 3,50 M.). Über dieselbe Juschrift und denselben Gegenstand handelt Toutain in den Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles lettres 11, 1.

Das neue Militärdiplom aus Moesia superior vom Jahre 93 n. Chr., welches uns den Gouverneur En. Ümilius Cicatricula Pompeius Longinus und viele Truppentheile kennen lehrt, ist für Solche, denen der Sbornik des bulgarischen Unterrichtsministeriums nicht zugänglich ist, seht im Bulletin de l'académie des inscr. et belles lettres 1897, Sept.-Oft., leichter zugänglich.

Es sei hier noch auf ben reichen Inhalt bes 5. Bandes der Bissensichaftl. Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina 1897 hingewiesen, worin neben den für die prähistorische Erforschung dieser Gegenden so wichtigen Untersuchungen von Fiala (Ergebnisse der Untersuchung prähistorischer Grabhügel auf dem Glasinac im Jahre 1895, von Radimsky, Glüd und Boldrich (der prähistorische Psahlbau von Ripas dei Bihas an der Unna), besonders die der Erforschung der römischen Zeit gewidmeten Arbeiten Beachtung verdienen. Ich nenne C. Patsch: Archäolog. epigr. Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien, zweiter Theil; Kellner: Römische Baureste in Itäze bei Sarajevo, und Fiala: Beiträge zur römischen Archäologie der Herzegovina (darin ein tressliches Mosaik, den Irrgarten und die Büste des Minotauros darstellend).

In der Byzantinischen Zeitschrift 7, 1 bespricht Brooks: The London Catalogue of the Patriarchs of Constantinople im Anschlüß an eine Ausgabe der Londoner Patriarchenliste, das Berhältnis der einzelnen Patriarchenlisten zu einander, und behandelt de Boor den Bericht des Georgios Monachos über die Paulitianer (gegen Friedrich's Annahme, daß der ursprüngliche, bei Georgios Monachos nur theilweise erhaltene Bericht über die Paulitianer in einem Cod. Escurialensis uns erhalten sei; weiter ist de Boor geneigt, die Abhängigkeit des Abtes Petrus von Georgios Monachos, nicht umgekehrt, anzunehmen). Papig: Der angebliche Monophysitismus des Malalas wendet sich gegen die neuere

Annahme, daß die 17 ersten Bücher des Malalas von einem Monophysiten, das 18. dagegen von einem Orthodogen versaßt sei. Preger zeigt, daß bie in späten Handschriften einer Weltchronik vorgesesten Ramen des Aprillos, des berühmten Erzbischofs von Alexandreia, und des Georgios Bisides eine Titelfälschung des Darmarius sind; die Chronik selbst ist eine Fälschung. Her ist anzuschließen: Quellenkritische Untersuchungen zu Kedrenos (Cod. Parisin. gr. 1712) von K. Praechter in den Sipungsberichten der baier. Atademie 1897, Bd. 2, 1.

In der Zeitschr. für kathol. Theologie sucht G. de Sanctis: Die Grabschrift des Aberkios, nachzuweisen, daß die Aberkios-Inschrift vor der Alexandros-Inschrift, die 219 n. Chr. abgesaßt ist, versaßt sei und bekämpit dann Albr. Dieterich's Ansicht, daß die Aberkios-Inschrift sich auf Heliogabal bezieht. — Über die jüngst gesundenen Lóyen 'Insocis sprechen Ad. Harnack und J. A. Robinson im Expositor, Dezember 1897, und G. F. Wrigh in The Bibliotheca sacra Nr. 216.

In den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 7, 2 macht Karl Schmidt Mittheilungen über einen von ihm gemachten wichtigen Fund einer allechriftlichen Schrift des 2. Jahrhunderts in toptischer Sprache, welche die Baulus-Aften enthält. Die uns erhaltenen und lange bekannten Atten des Baulus und der Thekla wie der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern sind Bestandtheile derselben.

In der Berliner Philolog. Bochenschrift Nr. 2, 1898 sindet sich ein Bericht über neue Ausgrabungen und Forschungen (Olympieion, Riter Tempel und Alter Markt in Athen. Poseidon=Tempel in Torni. Heraion von Samos, wo. wie Aussicht ist, Sarre graben wird).

Mene Bucher: Peters, Nippur or explorations and adventures on the Euphrates. Vol. II. (New-York, Putnam's sons). — Harrent, Les écoles d'Antioche. (Paris, Fontemoing.) — Gregg, The Decian persecution. (London, Blackwood. 6 s.) — Preuschen, Palladius und Rusinus. (Gießen, Rider.)

# Römisch-germanische Beit und frühes Mittelalter bis 1250.

Bahlreiche werthvolle Berichte über prähistorische, römische und frühmittelalterliche Funde in Österreich sinden sich in den Mittheilungen der f. t. Centraltommission 23, 4. Bon längeren Abhandlungen erwähnen wir die Aufsäte von Much (Bronzesunde in Sberösterreich), Rutar (prähistorische Grabfeldersunde in Krain), Gutscher (prähistorische und römische Funde in und bei Leoben), Schneiber (Burgställe in Böhmen), von Prenn (hügelgräber am Gamssuße). — Im Glodus 73, 2 referirt hans Müller-Brauel über die angeblich römischen Bohlenbrüden im Teuselsmoor (hannover), in der Ilustrirten Zeitung 2841 Karl Wiegand über: Borgeschichtliche Funde im Königreich Sachsen.

Beachtung verdienen die Untersuchungen über die Geographie und Ethnographie des alten Belgiens, die Ch. Piot im Bulletin de l'académie des sciences de Belgique 1897, 9/10 unter den Titeln: Les commentaires de Jules César interprétés au point de vue de la Belgique und:

La Ménapie pendant la conquête de César verössentlicht.

Das Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. 16, 11 enthält einen Aufsat von F. Bichlmanr über das römische Kastell Quintanis (heute Künzing in Niederbapern). Ebendaselbst 12 sinden sich Abhandlungen von Goldmann über: Ein drittes Mithraeum in Friedberg i. D. und von E. Ritterling über: Die Cohortes Aquitanorum des obergermanischen Heierhof dei Bogel und ein Kastell bei Mariensels; Pallat gibt eine eingehende Schilderung des Kastelles dei Polzhausen a. d. H. und versissenden Echilderung des Kastelles dei Holzhausen a. d. H. und versissentlicht mehrere daselbst gesundene Inschriften. Außerdem bringt das Hest den ersten Theil eines Reserates von Anthes über die hessische Limesstrede (Odenwaldlinie, Oberhessen) und Berichte der Stredensommissare Winkelmann (Strede Betersbuch-Kipsenberg) und Fink (Strede Kipsenberg-Donau). Im Anschluß an eine Untersuchung über Blochhäuser bei Gunzenhausen wiederholt Eidam im wesentlichen seine frühere Periodenbesstimmung des Limes.

Iber die historischen Denkmäler im Kanton Dürtheim und deren Pflege.

— Die Annalen des Bereins für Nassausscheim und deren Pflege.

— Die Annalen des Bereins für Nassaussche Alterthumstunde 29, 1 enthalten außer einem kurzen Bericht von L. Pallat über einen Bronzesund von Eibingen bei Rübesheim eine mit einem Plan und mehreren Illustrationen versehene interessante Abhandlung von F. Quilling über ein wahrscheinlich aus dem 6. oder 7. Jahrhundert stammendes fränkliches Gräberseld bei Sindlingen am Main. — Die in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 7, 2 verössentlichte Untersuchung von K. Schuhmacher über: Die Besiedelung des Obenwaldes und Baulandes in vorrömischer und römischer Beit bringt am Schluß eine werthvolle Zusammenstellung alter Flurnamen.

— Oswald Redlich publiziert in der Zeitschr. des deutschen und österr. Albenvereins 28 einen zugleich anzegend und wissenschaftlich geschriebenen Aussausschlichen der östlichen Alpenländer und ihre Bedeutung.

Aus den Blättern des Bereins für Landesfunde von Niederösterreich 31, 11 notiren wir die Untersuchung von B. Kubitscheft: Der Schauplat des Quadenkrieges 374—375 n. Chr. (die Donauebene südlich vom Bakonyerwald, nicht das obere Pannonien). — In der Revue historique 66, 1 verlegt A. F. Liedure: Le lieu de la rencontre des Francs ot des Wisigoths sur les bords du Clain en 507 nicht nach Bouille im Besten von Poitiers, sondern in die Gegend des nördlich davon gelegenen heutigen St. Eur. — Ein werthvoller Beitrag zur merowingischen Geschichte

ist der Aufsat von E. Bacandard: Saint Ouen avant son épiscopat in der Revue des questions historiques 125. Derselbe behandelt die Kindheitsgeschichte des unter dem Namen des h. Audoenus bekannten Bischofs Dado von Rouen, sowie seine Thätigkeit am Hofe Chlotar's II. und Dagobert's I., wo er der schola palatii angehörte und schließlick Reserendar wurde. — Die in der Zeitschr. s. wissenschaftl. Theologie 41, 1 erschienenen weiteren Beiträge zur Kirchen= und Kulturgeschichte des Bormittelalters von Franz Görres beschäftigen sich mit den sog. Eisheiligen Bonisaclus, Pankratius, Servatius und Mamertus, sowie mit Episoden aus der westgothischen Kirchengeschichte von Reklared die Siesebut.

In der Zeitschr. d. Gesellsch. s. Geschichtstunde von Freiburg 13 bestimmt Carl Rieder: Das Todesjahr des hl. Trudpert (607; 643 ist das Translationsjahr). — Im Oberbaner. Archiv 50 behandelt Bernhard Sepp: Die bayerischen Herzoge aus dem Geschlechte der Agilulfinger und die sallschen Theodone und gibt einen berichtigten Stammbaum der ersteren. Ebendaselbst veröffentlicht M. Faßlinger eine sehr dankenswerthe gründliche Untersuchung über: Die Kirchenpatrozinien in ihrer Bedeutung sut Altbaherns ältestes Kirchenwesen.

In ben neuen Jahrbüchern ber Philologie 1897, 10 gibt Eduard Arens textkritische Anmerkungen zu Bölfflin's Ausgabe von Benedikus Regula Monachorum. — Die Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cistercienserorden 18, 2 enthalten den Schluß des Artikels von C. Ponschaft über: Das Pontistalbuch Gundekar's II. (vgl. 79, 369). — A. Frenstedt schließt in der Zeitschr. s. Kirchengesch. 18, 4 seine: Studien zu Gottschalk's Leben und Lehre (vgl. 79, 546) mit einer Beschwing von Gottschalk's Schriften und seiner an Augustinus anknüpsenzben Prädestinationslehre und veröffentlicht in der Zeitschr. s. wissenschen Eräbestinationslehre und veröffentlicht in der Zeitschr. s. wissenschen Pheologie 41, 1 einen Auffat über den Ausgang des Prädestinationsstreites im 9. Jahrhundert und die Stellung des Papsithums zu demselben. Ran vermißt die Benutung der Ausgabe von Gottschalk's Gedichten in den Mon. Germ.

F. X. Bosbach behandelt in der Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins 19: Gründung und Gründer der Burtscheider Benediktiner-Abtei (am Ende des 10. Jahrhunderts von einem süditalienischen Abte Gregor gegründet).

— In der Zeitschr. s. d. Geschichte d. Oberrheins R. F. 13, 1 erklät H. Breflau im Gegensatz zu seiner früheren Anschauung das Diplom heinrich's II. über die Schenkung der Abtei Schwarzach an das Bisthum Strafburg (Stumpf 1590) für echt.

In den Blättern d. Ber. f. Landestunde v. Niederösterreich 31, 11 weist Julius Strnadt den Gabbrief des Markgrafen Ernst († 1075) für Melt als Fälschung nach.

Aus dem Anzeiger s. Schweizer Geschichte 5, 102 nennen wir eine Rotiz den Reierbrich's II.

vom 17. März 1218 für monasterium et ecclesia in Turego. — Im Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 16, 12 publizirt Armin Tille 3 Urstunden von 1237—66 über den Pfarrpatronat in Grau-Rheindorf. Dassselbe heft enthält ein Reserat über einen Bortrag von D. Donnersvon Richter: Das Entstehen der Stadt Franksurt am Main.

In der Zeitschr. f beutsches Alterthum 42, 1 jest 3. F. D. Blote jeine Untersuchungen über die Schwanenrittersage (vgl. 79, 548) mit einer Abhandlung über: Das Auftommen des Clevischen Schwanenritters fort.

Die Church Quarterly Review 89 bringt zwei Auffätze über die älteste englische Kirchengeschichte im Anschluß an die Werte von J. W. Willis Bund, A. J. Wason und W. Bright: The celtic church in Wales und: The planting of the English church. — Die English Historical Review 49 enthält außer zwei kurzen Notizen von W. H. Stevenson: The Date of king Alfred's Death (26. Oktober 899) und J. H. dund: The Revenue of Henry III. eine interessante Abhandlung von F. Baring: The Conqueror's Footprints in Domesday. Die aus dem Domesday ersichtliche aussallend geringere Tage, welche die Rittergüter bestimmter Gegenden Englands im Jahre 1067 gegen früher ausweisen, wird auf die Plünderungen des Jahres 1066 zurüdgeführt und auf dieser Grundlage der Beg Wilhelms des Eroberers genau seitgestellt.

In der von Alphonse Bicard et fils herausgegebenen Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire versiffentlicht A. Bouillet den als Quelle für die Sozials und Birthschaftsegeschichte Südfrankreichs im 11. Jahrhundert ganz unschäpbaren Liber miraculorum s. Fidis nach einer Schlettstadter Handschrift unter Heranzichung von acht anderen Handschriften. Ein Appendig enthält die nur in einzelnen Handschriften erhaltenen Erzählungen und den auch in den M. G. SS. XV gedrucken Bericht über das St. Fides-Kloster in Schlettsstadt. Die Ausgabe macht den Eindruck sachkundiger Gründlichkeit und bedeutet gegenüber den älteren Ausgaben einen wesentlichen Fortschritt.

Die Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 4/5 enthalten eine Untersuchung von G. de Manteher: Les légendes saintes de Provence et le martyrologe d'Arles-Toulon (vers 1120), in welcher der Nachweis geführt wird, daß die Legende, die dem hl. Marimin und seinen Begleitern die Bekehrung der Provence zuschreibt, im Ansange des 12. Jahrhunderts noch nicht existirte. — Bon hohem kulturhistorischem Interesse ist die ebendort erschienen Abhandlung von J. Garn: Le monestère de Tremiti au XII siècle d'après un cartulaire inédit (das dis in den Beginn des 11. Jahrhunderts zurückeichende Kartular gewährt interessante Einblide in die wenig bekannte Geschichte der italienischen Ostfüste).

Das Archivio storico ital. 208 enthält ben Schluß der Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della Reppubblica Fiorentina (Sec. 12—14) von D. Marzi (vgl. S. 360). — In den Miscellanea Fiorentina 2, 6/7 gibt Giuseppe Odoardo Corazzini einen Beitrag zur Florentiner Famisiengeschichte: I Gherardini e il castello di Montagliari. — R. Bevere verzeichnet im Archivio stotico per le province Napolet. 22, 4: Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di trasporto ed armi in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo. — In Napoli nobilissima 6, 9 berichtet E. Berteaux über: I monumenti medievali della regione del Vulture (S. Gugliesmo al Goleto, Castel del Monte 20.).

In einer in den Rendiconti della r. accademia dei Lincei 5, 6, 9/10 erschienenn Abhandsung: Per la storia della lega Lombarda contro Federico I gibt Carlo Cipolla Lesarten zu dem Beiland'schen Abdrud des Friedens von Costanza aus einer Mantuaner Handschrift und weist eine die Liga von Pontida (1167) betressende Inschrift an der Kirche von Pontida als ein Machwert neueren Datums nach. — Die Atti e memorie della r. Deputazione di Romagna 3, 15, 1/3 bringen den ersten Theil einer Arbeit von F. Bosdari: Bologna nella prima Lega Lombarda (behandelt die Zeit dis zur Ansunst Friedrich's I., die Periode der kaiserlichen Perrschaft und endlich den Anschluß an den Lombardenbund). — In den Atti e memorie della società Istriana 13, 1/2 sest B. Benussisieme Abhandsung: Nel Medio-Evo. Pagine di storia istriana sort. Den Dauptinhalt bildet die Bersassungsgeschichte der istrischen Kommunen.

In den Nachrichten d. Gesellsch. d. Bissensch, zu Göttingen 1897, 3 verzeichnet Baul Kehr wiederum Bapsturkunden in Badova, Ferrara und Bologna nebst einem Nachtrag über die Papsturkunden in Benedig und veröffentlicht 18 Nummern (zum Theil im Regest). — Unter dem Titel: Zur Geschichte Gregor's VII. bringt Hugo Koch in den historische Bolitischen Blättern 120, 11 eine aussührliche Besprechung des Martens'z sichen Werkes.

Das Archiv f. tathol. Kirchenrecht 78, 1 enthält den Anfang einer Abhandlung von Stephan Schiewiß: Borgeschichte des Mönchthums oder Das Astetenthum der drei ersten christichen Jahrhunderte. Rach Ersörterung der Bedeutung des Bortes "Wönch" und nach der Besprechung, verwandter vorchristlicher und außerchristlicher Erscheinungen wendet sich die Darstellung dem Astetenthum der Evangelien und der ersten drei Jahrhunderte des Christenthums zu. — Ebendaselbst führt Maria Albert Stiegler seine Untersuchungen über: Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung über Kaucapalea und Roland bis Rusin weiter (vgl. S. 358). Des letzteren Summa ist auf Jahrhunderte hinaus das wichtigste Wert über das Dispensationsrecht. Als Dispensation betrachtet Rusin die Aushebung der Wirksamkeit eines Geses für einen Einzelfall.

Seine Untersuchungen über Jvo von Chartres (vgl. S. 358) sett Paul Fournter in der Revue des quest. hist. 125 fort mit dem ersten Theil eines Aussages: L'œuvre canonique d'Yves de Chartres et son influence. In vorzüglicher Beise wird die Gesammtanschauung dieses großen Praktisers unter den Kanonisten und seine Stellung zu den wichtigen Streitsragen seiner Zeit (Dispensation, Investitur, Gottesurtheil, Cherecht) charakterisirt. — Dasselbe Dest enthält eine Arbeit von Léon Le Grand: Les maisons Dieu. Leur régime intérieur au moyen-Age. Dieselbe untersucht die Organisation des Zusammenlebens der Brüder und Schwestern und die Kransenpsiege in den französischen Hospitälern seit dem 13. Jahrsbundert.

Ebenfalls meist das spätere Mittelalter betrifft der turze Aussap von Georg Liebe über: Die Ballsahrten des Mittelalters und ihr Einsluß auf die Kultur in den Neuen Jahrbüchern s. d. klass. Alterthum, Geschichte vc. 1, 2. — In der Zeitschr. s. prakt. Theologie 20, 1 verössentlicht h. holbs mann den ersten Theil einer Abhandlung: Zur Katechese des Mittelalters. Er bespricht darin die Missionspraxis, den Bollsunterricht und das Patheninstitut, sowie Konsirmation und Beichte. — Außer einer alademischen Rede von Sägmüller über: Die Idee von der Kirche als imperium Romanum enthält die Theolog. Quartalschr. 80, 1 eine Unterssuchung von Hafre: Zur Geschichte der Kirchengebote. Dieselbe bringt eine chronologische Auszählung der seit ca. 700 sich sindenden Zusammenstellungen mehrerer Kirchengebote und den Nachweis, daß der technische Gebrauch des Bortes "Kirchengebote" schon in das Mittelalter zurückreicht.

In dem Programm des Zwidauer Gymnasiums von 1897 erörtert D. Langer von neuem die mit den Annales Pisani zusammenhängenden quellenkritischen Fragen, indem er sich gegen den Aussas Schaube's im Neuen Archiv sur ältere deutsche Geschichtskunde Bd. 10 (1885) wendet. Er bestreitet, daß Bernardo Maragone der Bersasser der Annalen sei, und sieht in der von Koncioni und Tronci im 17. Jahrhundert benutten und dem B. Maragone zugeschriebenen Quelle lediglich einen interpolirten Lext der Annalen. Er verwirft serner die Annahme, daß eine noch dem 12. Jahrhundert angehörende Redattion der Annalen Beamtenlisten enthalten habe, und such nachzuweisen, daß die jüngeren pisanischen Quellen theils unmittelbar, theils durch Zwischenglieder auf die einzige noch vorshandene Pariser Handschrift der Pisaner Annalen zurückgehen. Die Aussichtungen des Bersassers sind zum Theil beachtenswerth, aber nicht beweisträstig; sodann ist eine Untersuchung der einschlägigen handschriftlichen überlieserung, die die sies seht noch aussteht, unerläßlich. W. L.

Reue Bucher: Butcher, The story of the church of Egypt. 2 vol (London, Smith & C. 16 sh.) — Hartmann, Gesch. Italiens im Mittelalter. I. Das italien. Rönigreich. (Leipzig, Biganb.) — Stein,

llrgesch. d. Franken u. d. Gründung d. Frankenreichs durch Chlodwig. (Bürzburg, Stahel Komm. 3,60 M.) — Dürrwächter, Gesta Caroli magni der Regensburger Schottenlegende. (Bonn, Hanstein. 6 M.) — Gerbes, Gesch. d. Salischen Kaiser. (Leipzig, Dunder & Humblot. 13 M.) — Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle. (Paris, Hachette.) — Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Abt von MontreCassino 1049—1123. (Kirchengesch. Studien. III, 4) (Münster, Schöningt. 5,20 M.) — Röhricht, Gesch. d. Königreichs Jerusalem. (Innsbrud, Wagner.) — Richter, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter. III. 2. Bb. (Halle, Baisenhaus. 16 M.)

# Spateres Mittelalter (1250-1500).

In den Burttemberg. Bierteljahrsheften 6, 453 handelt B. Albinger über den Burzburger Bisthumsstreit von 1254 bis 1256, der in der Entwidlung des papstlichen Einstusses auf die Bischofswahlen eine nicht unwichtige Rolle spielt. Ebenda S. 1—112 gibt B. Ernst die Geschichte des um 1260 gegründeten Biberacher Spitals bis zur Reformation. Etwa 300 Regesten der in Betracht kommenden Urkunden und Akten sind beigefügt; auch werden wichtigere Stücke in extenso abgedruckt.

In weiteren drei Artikeln führt h. Grauert im citirten Bande der Historisch-politischen Blätter (s. oben S. 362) seine werthvollen und außervordentlich anregenden Studien über Dante in Deutschland zum Schlusse. Die Einwirkung des großen Dichters auf die deutschen humanisten wird sir die verschiedenen Gegenden nachgewiesen und an der hand der in den bedeutenderen Bibliotheken noch vorhandenen Bestände scharssinnig beleuchtet. Die protestantischen Gelehrten ziehen schon früh für den Kampf mit dem Papsithum Dante's Schrift Do monarchia heran, sodas Dante auch sür das Fortleben der Kaiseridee ein wichtiger Faktor wird. Auf das Entsstehen eines Dante-Kommentars am Wiener Kaiserhose wird hingewiesen und zum Schluß der Fortgang der Dante-Studien in den setzen Jahr-hunderten kurz stizzirt.

Im Neuen Archiv 23, 293 ff. bringt J. Schwalm weitere Urkunden zur Reichsgeschichte von 1314 bis 1345, darunter besonders werthvolle Inedita zur Doppelwahl von 1314 aus verschiedenen Archiven, und zur Geschichte des Römerzuges Ludwig's des Baiern aus dem Münchener Hausarchiv. Auch verdienen der Bertrag zwischen dem König von Frankreich und dem Bischof von Lüttich von 1337, mehrere Stüde zum englischen Bündnis des Kaisers, serner ein umfangreicher lothringischer Landfriede von 1343 weitere Beachtung.

E. Schans behandelt in der Zeitschr. f. beutsches Alterthum 30, 97 f. die an Ludwig den Baiern gerichtete Allegorie, die uns nur in Bruchjruden überliefert ift. Er analysirt den Inhalt schärfer, als es bisher

efchehen, und verweift, u. G. überzeugend, ben unbefannten Berfaffer in ine ber fcmäbischen Reichsftäbte. Gine genauere Bestimmung ber Abufjungszeit ließ sich jeboch nicht ermöglichen.

Der leste Bericht ber Babischen historischen Kommission in ber Zeitschr. ir ben Oberrhein Bb. 13 hat als Beilage einen Reisebericht von A. Carsellieri, ber recht gut über die für Deutschland in Betracht kommenden bestände bes papstlichen Archivs orientirt.

J. Camus, La venue en France de Valentine Visconti duchesse 'Orléans et l'inventaire de ses joyaux apportés de Lombardie. Eurin, Cajanova. 1898. 2,50 fr. Mus Miscellanea di Storia Italiana , III.) Die hervorragende Dame, Tochter bes Johann Galeag, ift 1370 ber turg banach geboren; fie tam als Gattin Ludwig's von Orleans 389 nach Baris und hat am Sofe Rarl's VI. eine wichtige Rolle gefpielt. ie Berhandlungen über die Chefchliegung, die Bergogerung ber Abreife nd ihr Berlauf werden nach Aften und Rechnungen des Turiner Archivs enau verfolgt. Entsprechende Auszuge find im Anhang abgedrudt. Das erzeichnis felbft, aus dem Barifer Archiv bier zum erften Dal vollftandig im Abdrud gebracht, ift funfthiftorifch von höchftem Berth. Es umfaßt it dem am Schlug aufgezählten, von ber Stadt Baris gefchentten Tafeleichirr 229 Nummern; alles ift auf bas eingehendste beschrieben, fast berall mit Angabe bes Gewichts. Rach den Rubriten find es Schmuctchen (hierunter auch werthvolle Buchereinbande bemertenswerth), Ausattung der Rapelle, des Schlafgemachs, Rleider, Tafelgeschirr von Gold nd Silber. Alles gligert nur fo von Ebelgeftein: ber Berausgeber jablt icht weniger ale 150 Diamanten, über 300 Saphire, über 400 Rubine nd über 7000 Berlen.

In ber English Historical Review Heft 48 fest &. Waitland e h. 3. 78, 548 erwähnten kanonistischen Studien fort und behandelt einem dritten Artikel Billiam Drogheda.

In den hanfischen Geschichtsblättern 1896, S. 153 untersucht R. Koppsann zwei städtische Entwürfe zu Urfunden Waldemar's von 1360. benda behandelt F. Frensborff S. 161 das Ausheischen nach übischem Recht.

Bon bem groß angelegten Berte bes Abbé B. Feret: La faculte be theologie de Paris et ses docteurs les plus celebres, bas in Paris it Picard et fils verlegt wird, sind seit der Anzeige bes 1. Bandes in eser Zeitschrift (74, 352) in rascher Folge (1895/97) drei starke Bande schienen, durch welche die Darstellung bis zum Schluß des Mittelalters führt wird. Der ursprünglichen Anlage nach zerfallen auch diese Bände in zwei Abtheilungen, die der Geschichte der Anstalt und den Lebensenständen und der Birksamkeit ihrer hervorragendsten Mitglieder gewidmet

find. 3m 2. Bande, der von der Mitte bis jum Schlug bes 13. 3abhunderts reicht, fteht der große Streit ber Univerfitat mit ben Bettelordund die Grundung bes Rollegiums ber Sorbonne im Mittelpuntt der Doftellung, im 3. die Stellungnahme der Universität zum abendländisch Schisma, im 4. ebenso bas Berhalten ber Fakultät gegenüber Zean b'Are und ben Rongilien ju Ronftang und Bafel. In ben Lebenöffiggewelche die zweite Hälfte jedes Bandes füllen, ift ungemein viel biogr 🔔 phisches wie bibliographisches Material aufgehäuft, indem hier nicht be 🕳 die Lebensumstände der berühmtesten Barifer Theologen, fondern a... die von ihnen verfasten Berte verzeichnet werden, und hinweise Drucke oder Handschriften in den Anmerkungen gebracht werden. leichterer Handhabung seines Werkes hat Abbé Feret dem 4. Bande som ein ausführliches Berzeichnis der benüpten Literatur als ein Sach- zunb Berjonenregister auf etwa vier Drudbogen beigegeben, welches das Rech fuchen fehr erleichtert, jedoch an Brauchbarfeit noch gewonnen hatte, wenn es auch auf die Titel der im Texte verzeichneten Berte und Traftate aus. gebehnt worden mare.

Rene Buder: hagelftange, Subdeutsches Bauernleben im Mittelalter. (Leipzig, Dunder & humblot. 5,60 M.) — v. Zeißberg, Elifabeth von Aragonien, Gemahlin Friedrich's des Schönen von Öfterreich. (Wien, Gerold. Sigungsberichte der Wiener Atademie. Bb. 137.) — Ralouset, Archiv Cesty. XVI. (Prag, Romm. Burfit & Kohout.)

#### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

F. Lauchert schilbert die Streitigkeiten, in die der Dominikaner Bigand Wirt Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts mit einer Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten wie Trithemius, Brant u. A. verwickelt wurde. (Hift. Jahrb. d. Görres-Gesellich. 18, 4.)

Das 1. heft der "Terte und Untersuchungen zur Geschichte ber Erziehung und des Unterrichts in den Ländern deutscher Zunge" bringt den Anfang (1480—1520) eines sehr werthvollen Aussass von A. Bömer über die lateinischen Schulgespräche der Humanisten. Reben eingehenden Untersuchungen über die Ausgaben, Absassungszeit zc. werden auch die Gespräche im Referat mitgetheilt.

Im Neuen Archiv für fächsische Geschichte und Alterthumskunde 18, 8. 4 handelt G. Bauch über Wittenberg und die Scholaftit; der Rampf der beiden Richtungen wurde für Wittenberg mit der endgültigen Riederlage der Scholaftit durch die Neuordnung von 1521 beendet.

Reben der Feststellung verschiedener bisher nicht sicher identisigirter Berfonlichkeiten in Durer's Tagebuche weist B. Raltoff im Repertorium für Kunstwissenstaft 20, 6 nach, daß Durer 1520/21 in Antwerpen vor

nehmlich mit ben Häuptern ber lutherischen Bewegung enge Fühlung gehabt hat, und daß seine eilige Abreise aus den Riederlanden wohl selbst eine Flucht vor der Inquisition war.

Als Ergänzung zu seiner Übersetzung der Aleander-Depeichen hat B. Ralf off jett in den Schriften des Bereins für Resormationsgeschichte (Heft 59, Halle, Riemeyer) auch die anderen fremdsprachlichen Berichte über Luther in Borms in derselben vortrefflichen Beise wie jene übersetzt und erklärt. Eingeleitet wird das Schriftchen durch eine trefsliche Abhandlung über die fremden Gesandten in Borms und ihre Stellung zur Resormation. Sehr glüdlich ist der Nachweis, daß Rasael de' Medici Bersasser der beiden von Balan herausgegebenen anonymen Briese vom 22/23. Januar und 6/7. Februar 1521 ist; weniger sicher scheint dagegen die Annahme, daß der in den Reichstagsalten (Nr. 88) veröffentlichte spanische Bericht von dem königslichen Rabinet an den Staatsrath von Kastilien ergangen sein soll.

Auf Grund der Nürnberger Rathsprototolle, aus denen die betreffenden Stellen am Schluß auszugsweise mitgetheilt werden, schildert Th. hampe im Euphorion (4, 3) den blinden Landstnechtdichter Jörg hampe und seinen Aufenthalt in Nürnberg 1517—42.

Die Berchnigung für bas Zwingli-Museum will in neuer zweimal jährslich erscheinenber Zeitschrift "Zwingliana" ein Organ schaffen für Mitztheilungen zur Geschichte Zwingli's und der Reformation. Das 1. Heft (1897) enthält eine Reihe kleinerer Notizen und Auffähe, so über Zwingli's Bilb, Zwingli an Konstanz (5. August 1523), ein griechisches Schauspiel aus Zwingli's Schule, Berchthold Haller und Theodor Beza, eine Handbibel Bullinger's.

Eine bantenswerthe Bereicherung unjerer Bwingli=Literatur gemährt ferner bie von ber Schnyder von Bartenjee-Stiftung herau&= gegebene, von Beurg Finsler jufammengestellte "Bwingli=Biblio= graphie, Berzeichnis ber gedrudten Schriften von und über Zwingli" (Burich 1897. Artistisches Inftitut von Orell Fugli. X u. 187 G.). Die erften 85 Geiten bringen eine forgfältige Bibliographie der Gingel= drude feiner Schriften in 104 Rummern, ferner bie Gefammtausgaben, auf Beranlaffung oder Mitwirkung Zwingli's Entstandenes und ihm fälfchlich beigelegte Schriften. Die Beschreibungen diefer Drude find, soweit ich nach mehrfachen Bergleichungen erproben tonnte, im gangen recht genau. Die wenigen Berfehen, die ich notiren mußte, beziehen fich faft nur auf tleine Ungenauigfeiten in Biedergabe ber Interpunftion. Der zweite Theil enthalt in 1114 Rummern einerseits die nach 1600 veranftalteten Ausgaben und Überfepungen von Schriften Zwingli's, andrerfeite die auf ihn bezugliche Literatur. Da in letterer auch Beitschriftenauffage und auch Arbeiten aufgenommen find, die nicht birett Zwingli jum Gegenstand haben, fondern in größerem Zusammenhang auf sein Leben oder seine Lehre zu sprechen

tommen, jo tann diefer Theil naturlich nicht absolute Bollftandigfeit beanspruchen, und jeder Benüger wird mit dem Bearbeiter darüber rechten fonnen, warum diefes oder jenes Buch nicht auch Aufnahme gefunden bat. Weber die biographischen Lexila oder Encyllopädien, die Lebensbeschreis bungen bieten, find vollftändig regiftrirt (fo fehlt Michel Nicolas in Nouvelle Biographie 45 (1866), 1036 ff.), noch die Kirchengeschichten, die ihn behandeln - find hagenbach und Schaff aufgeführt, warum nicht auch Giefeler, Bente-Gaß, Bafe, Möller u. A.? Bo Rante und Egelhaaf genannt werden, juchen wir doch auch Janijen und v. Bezold. Überlehen find ferner die Dogmengeschichten mit ihren doch theilmeife recht belangreichen Abschnitten. Bon Urfunden- und Brieffammlungen nenne ich nur ben Briefmechfel bes Beatus Rhenanus, ber gewiß nicht fehlen burfte. Bon Zeitschriftenartiteln ermähne ich Bilb. Balther's bedeutende Studie Uber "Reformirte Saftif im Saframenteftreit" in Neue firchliche Atichr. 7. 794 ff. Burde Schnorr v. Carolsfeld's Er. Alberus aufgeführt, ber auf einer Seite Zwingli gelegentlich erwähnt, wie viel mehr maren bann bie Biographien Luther's, Bugenhagen's, A. Althamer's und viele Andere ju nennen gewesen! Gine icarfere Begrengung ber Aufgabe mare bier gut gemefen; in der Unbestimmtheit, die hier waltet, mußte die Arbeit ludenhaft bleiben und ungleichartig ausfallen. Doch hindert bas naturlich nicht, den Bleiß, mit bem diese 1114 Rummern registrirt find, bantbar anzuertennen. Bas in der Schweiz felbst über Zwingli gearbeitet worden ift, wird man hier in größter Bollftandigfeit beifammen finden. Bon Rr. 289 liegt mir eine Ausgabe Leipzig 1800 (nicht 1801' vor. Bon Bilbern Zwingli's notire ich zu Nr. 1051 ben Bittenberger Holzschnitt in Folio apud Sabinum Kauffmann (ca. 1600) mit lateinischen Difticen. G. Kawerau.

Beiträge zur Lebensgeschichte des kaiserlichen Großkanzlers Mercurinus Gattinara gibt Gaudenzio Claretta, gestüßt auf einige wertvolle neue Dokumente, von denen eins abgedruckt wird, in den Memorie della Racademia delle scienze di Torino (Bd. 47). Auf einen Überblich über die gesammte Thätigkeit Gattinara's folgt die Schilderung seiner Beziehungen zu der Regentin Margaretha, zu Karl V. und zu seinen Berwandten und Untergebenen.

Ebenbort handelt Giovanni Sforza über den venetianischen Schrifts steller Francesco Sanfovino († 1583) und seine geschichtlichen Berte.

Einen an Kapst Paul III. gerichteten Protest gegen die Abtretung der weltlichen Herrichaft des Bischofs von Utrecht an Karl V. (1527), der nach Annahme des Bersassers von Abalbert Rigge herrührt, bespricht und veröffentlicht G. Brom in den Bischragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 10, 2.

3. Sartung behandelt in der Beitichrift für Sozial- und Birth- icaftagefcichte 6, 1 auf Grund des Geheimbuches eines Augsburger

eanbelshauses über die Jahre 1532—1562 in lehrreicher Weise dusehmende Ausbreitung und Intensität des deutschen Handels, den durchshnittlich 10—20% betragenden Geschäftsgewinn, die start anwachsende letheiligung fremder Kapitalien, endlich die Lage der Gesellschaftsbeamten. die Entwicklung geht auch hier in der z. B. aus Schmoller's Geschichte der nternehmung bereits bekannten Richtung, daß die ursprüngliche genossenshaftliche Theilhaberschaft sich in ein Verhältnis von Inhabern und Besmten verwandelt.

Der 3. Band ber Beitrage zur baierifden Rirchengeschichte ift ebenfo ie die früheren jum überwiegenden Theil ber Befchichte bes 16. Jahrunderts gewidmet. Der Berausgeber Rolde felbft ift mit mehreren fleineren rbeiten vertreten: er handelt über den (1524) evangelisch gewordenen Beibbifchof von Burgburg, Joh. Bettenborfer; er veröffentlich brei Briefe us ber Reformationszeit (1521, 1524 und 1546) und 13 Briefe zur Rermation&geschichte von Rothenburg a. d. T. (1544/46). D. Erhard ent= irft unter Beranziehung archivalifder Quellen ein ansprechendes Lebensild des ersten Bertreters der Reformation in Bamberg, Johann Schwanaufen († 1528). 2. Endere führt die Beröffentlichung von Cafpar öner's Briefbuch zu Ende (Mai 1545 bis Juli 1555). Eine Rechtfertis ungsschrift von hans Ehinger an den Memminger Rath (1539), außerem mehrere Urtunden gur Gefchichte des Auguftinertlofters in Demmingen 453 und 1516) veröffentlicht Braun. G. Ramerau gibt ein turges ebensbild bes Johannes Draconites aus Rarlsftadt mit einem Unhang on urfundlichen Beilagen. 3. Ren behandelt die religiöfen Unruhen, die 1 Speier durch den Pfarrerr Georg Infantius (1574-77) hervorgerufen urben.

Im historischen Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft (16, 4) behandelt 1. Duhr ben ersten Zesuiten auf deutschem Boden, den Savonarden Petrus aber, namentlich seine Wirksamseit in Köln (1543/44). Eine Reihe von rchivalischen Beilagen werden aus den Archiven von Parma und Neapel bgedruckt (aus dem Jahre 1546).

Mehrere Geschäftsbriefe des Nürnberger Golbichmieds und Stechers anniger an die Abtiffin von Obermunfter in Regensburg (1545/46) ver-ffentlicht Ant. Duller ebendort.

28. Friedensburg fest in der Beitichr. für Rirchengeschichte 18, 4 ie mehrsach ermähnten Beitrage jum Briefwechsel tatholischer Gelehrten itt Briefen des Cochlaeus vom November 1545—1550 fort.

In der Revue des questions historiques (1898 Januar) gibt Piersing nach Wiener Aften Beiträge zu dem Leben des Abenteurers und ufsischen Agenten Hand Schlitte (Mitte des 16. Jahrhunderts), namentlich ber seine Gesangenschaft in Lübeck.

Die Chronif bes Walers Simon Hittel (geb. 1530, die Chronif reicht von 1484—1601) bildet die Quelle für eine Darstellung der Reformation von Trautenau, die A. Schmidt im Jahrbuch der Gesellschaft für die Gesichichte des Protestantismus in Österreich (18, 3. 4) gibt.

Sbendort fest B. Bibl die Beröffentlichung des Briefwechsels zwifcen Flacius und Ribbrud fort (13. Marz bis 10. Rov. 1554, Rr. 9—22).

Auf Grund ber Felbrechnung des Grafen Chriftof von Oldenburg (Marz.—Oft. 1552), welche vollständig abgedrudt wird, gibt H. Onden im Jahrbuch für die Geschichte des Herzogthums Oldenburg (Bb. 6) eine Darftellung des Antheils des Grafen an dem Fürstenkriege von 1552.

3. Gairdner sucht in der englischen Hist. roview vol. XIII, Rr. 49 an der hand des bei Kervyn de Lettenhove gebotenen genaueren Textes des Berichtes Quadras von 1560, 11. September, gegen E. Better seine alte Ansicht zu vertheidigen, daß Amy Robsart das Opfer eines Unglüdsfalles geworden ist und nicht eines gewaltsamen Todes starb.

Einen für die Wiederherstellung guter persönlicher Beziehungen zwisichen Ferdinand I. und seinem Sohn Maximilian II. charakteristischen eigenhändigen Brief bes letteren, d. d. Ling, 1562, 11. Mai, veröffentlicht Kretschmapr in den Mitt. b. Inft. s. Bfterr. Gefc.-Forsch. 18, 620.

Im Repertorium für Runstwissenschaft 20, 6 weist R. Lohmeyer als Weister des Herzog Albrecht-Epitaphs in der Domtirche zu Königsberg i. Br. den großen Niederländer Cornelius II. Floris de Briendt nach, welcher das Dentmal nach Ausweis der Hofrechnungen von 1568 bis 1570 um 2000 Th. geschaffen hat.

E. Spannagel entwirft in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumstunde Westfalens Bb. 55 eine anziehende Schilberung von dem Bersuch des Kurfürsten Ernst von Köln, das fatholische System am Riederrhein durch die Konversion des Bischofs Christian von Minden aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg zu verstärken. Das von dem berühmten Kämpen der fatholischen Propaganda, dem Konvertiten Bistorius schon weit geförderte Unternehmen scheiterte zulest in komischer Weise an der Derbheit niederdeutscher hössischer Sitte: die Brüder des Bischofs erschienen rechtzeitig auf dem Plan und entzogen ihn durch unendliche Zechgelage der serneren Einwirtung des Theologen (1599—1600).

A. hir ich mann erzählt in der Zeitschrift für tatholische Theologie 22, 1. junächst die Borgeschichte des am 28. November 1601 zu Regensburg zwischen Pfalz = Neuburgischen und baierischen Theologen eröffneten Religionsgespräches. Wehrere Schreiben herzog Maximilian's I. find für seine Beurtheilung der lutherischen Lehre charakteristisch.

Aus der Civiltà Cattolica heft 1142 notiren wir den Schluß des Auffages über die Beziehungen Riemens' VIII. ju dem Deffinefer Renegaten

Sinan Pascha Cicala. Das wesentliche Ergebnis ist, daß derselbe nicht, wie bisher angenommen wurde, bald nach 1602, sondern erst am 2. Dezember 1605 nach einer schweren Niederlage gegen Schah Abbas in Diarbetir gestorben ist.

Die von G. Bupert in den Schriften des Bereins für Sachsen-Meiningische Geschichte heft 27 mitgetheilte Abhandlung des Pfarrers L. Deim (1704—1785), Leiden der Grafschaft henneberg im Dreißigjährigen Krieg, ist lediglich eine allgemeine Übersicht des Krieges mit ganz wenigen lotalen Details.

Ebenda publizirt B. Heim u. a. zwei Aftenstüde über das Kirchenregiment Ernst's des Frommen von Sachsen-Gotha (1601—1675), welche den noch lebhaften Antheil der Keinen deutschen Herren an theologischen Dingen illustriren.

Das von R. Heinrichs (die Aushebung des Magdeburger Domschapes durch den Adm. Chr. Bilhelm v. Brandenburg im Jahre 1630) mitgetheilte notarielle Inventar gibt einen guten Begriff von der Zusammensepung des Schapes einer großen Kirche. Bemerkenswerth ift, daß der Adminiftrator die Konsistation möglichst geheim vollziehen ließ.

In der Zeitschrift fur Geschichte des Oberrheins 13, 124 ff. veröffentlicht R. Obser eine Gedächnisrede auf den 1638 im Exil zu Strafburg verstorbenen Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach welche intereffante sachliche Angaben über seine Regierung enthält.

Im Bürttembergischen Neujahrsblatt 1898 schildert Pfass die Geschichte der Reichsstadt Ehlingen im Dreißigjährigen Krieg. Grell tritt die Ohnmacht dieser kleinen Gemeinwesen zu Tage, die je nach dem Berlauf der Kämpse die Partei wechseln und dann immer vor der Rache des verlassenen Theiles zittern mußten. Bor größerem Unheil blied die Stadt indes dewahrt; aber doch betrugen ihre baaren Auslagen von 1634—1650 1 200 000 sl., wozu noch die immer unerträglicheren Lasten der Einquartiesrung hinzukamen. Daß Ehlingen dem nicht unterlag, war hauptsächlich das Berdienst eines tüchtigen Mannes, des Bürgermeisters Georg Bagner, dessen Thätigkeit uns eingehend geschildert wird; er hat Ehlingen und einige Rachbarstädte auch in Osnabrück vertreten, ohne viel Freude an dem dipsomatischen Getriebe, das er in seinem Tagebuch mit den Worten charakterisitt: legatus est persona publica missus ad mentiendum.

Reue Bücher: Hausrath, Aleander und Luther a. d. Reichst. z. Borms. (Berlin, Grote. 7 M.) — Stachelin, Huldreich Zwingli. 3. u. 4. Hbb. (Basel, Schwabe.) — Fredericq, Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden. II. (Haag, Nijhoff.) — Hirn, Kanzler Bienner und sein Brozes. (Quellen und Forschungen s. österr. Gesch. V.) (Innsbrud, Bagner.) — Böhmische Landtagsverhandl. und Beschlüsse. IX. 1595—1599.

(Prag, Böhm. Landesausschuß.) — Kurz, der Einfall des von Kaiser Audolf II. in Passau angewordenen Kriegsvolks in Oberösterreich und Böhmen (1610/11). (Linz, Museum Francisco-Karolinum.) — Ward, Sir Henry Wotton (Westminster, Constable. 3,6 s.)

#### 1648-1789.

Eine Biographie von Georg Billiers, Herzog von Budingham, bem reich begabten Sohne des Gunftlings König Karl's I., ber nach einer abenteuerlichen Jugend Freund und Minister Karl's II war, ist im Januarhest der Quarterly Review enthalten.

Bir notiren aus ber Engl. Hist. Review, Januar, Die Bublitation von 40 Briefen, die Richard Eromwell 1676—1708 größtentheils an seine Tochter Elijabeth gerichtet hat.

Chérot beginnt in den Études p. p. d. pères de la comp. de Jésus, 20. Januar, eine Artikelreihe über Bourdaloue, ben Beitgenoffen und Rebenbuhler Bossuet's. Der erste Artikel behandelt kritifch einige frühere Arbeiten über den Kanzelredner und schildert bann bessen Beziehungen zu Condé.

In einem Auffat, der sich mit Molinos beschäftigt, zeigt Röhler, baß dessen Einstuß ausschließlich auf seiner volksthümlichen Berfonlichkeit beruht habe und wenig nachhaltig gewesen sei, insbesondere behauptet er, daß der französische Quietismus sich im wesentlichen unabhängig von Molinos, ebenso wie dieser selbst, auf den älteren spanischen gründe. (Zeitschr. f. Kirchengesch. 18, 4.)

Unter dem Titel: Les mille et une nuits d'une ambassadrice de Louis XIV (Paris, Hachette & Cie. 252 S.) behandelt R. de Mauldes La Clavière die abenteuerlichen Erlebnisse einer im Ansang des 18. Jahrhunderts nach Persien geschickten französischen Gesandtschaft. Ruhte nicht die Darstellung des Bersassers auf untrüglichen Beugnissen, so würde man weit eher einem Roman als historischen Ereignissen gegenstiber zu siehen glauben. M. Fabre, M. Michel und vor allem die merkwürdige Mile. Petit sind Persönlichseiten, die in der That einen Plat in der Erinnerung der Nachwelt verdienen, und immer wieder wird man bedauern, daß Lesage die begonnene Bearbeitung der Memoiren Mile. Petit's nicht vollendet hat.

Bur Geschichte der Beziehungen des deutschen Bietismus zu Amerika macht K. Frande einige Mittheilungen in den Harvard Studies and Notes in Philology and Literature Bd. 5. Sie betreffen Beziehungen awischen Aug. Herm. Frande und Cotton Mather.

A. Lang beleuchtet die Rolle, die die Cameronianer in der jatobitifchen Bewegung in Schottland im Anfang bes 18. Jahrhunderts gefpielt haben,

und zeigt, wie ihre politische Bebentung durch das Berhalten ihres Führers Ker of Kersland, der sich als Spion des Ministeriums brauchen ließ, völlig verschwand. (Blackwood Magazine, Dezember.)

In den Seances et travaux de l'acad. des sciences mor. et polit, Dezember, veröffentlicht Biefener eine Studie über die englische Politik gegenüber dem großen französischen Finanzpolitiker John Law in den Jahren 1719—20. Er tommt auf Grund einer genauen Durchsorichung der Atten zu dem von früheren Ansichten abweichenden Ergebnis, daß das englische Ministerium damals durchaus nicht, weder offen noch insgeheim, Law bekämpft habe und daß der englische Gesandte Lord Stair gerade deswegen abberusen wurde, weil er sich in einen heftigen Streit mit jenem eingelassen hatte und sortgeseht vor seiner Gefährlichkeit warnte.

Ein Artifel in der Edinburgh review vom Januar orientirt über den Inhalt der aus dem Archiv der Herzöge von Bortland stammenden Harley Letters and Papers. Bb. 1 behandelt die Borsahren des berühmten Staatsmannes und seine Jugend bis zum Jahre 1700; der solgende Band führt bis zum Beginn seines Ministeriums, 1710, und enthält besonders zahlreiche Attenstüde über die Thätigkeit Desoe's, über Harley's Berhältnis zu Mrs. Masham und zu Marlborough.

über Inhalt, herfunft und Bedeutung der Robethon-Papiere, die sich theils in London, theils in hannover besinden, gibt Chance in ber Engl. hist. rev., Januar 1898, einen genauen überblid und entwirft zusgleich in Kürze ein Lebensbild von John de Robethon, "der Seele der diplomatischen Kanglei" Georg's I. von England.

Bribram sest in den Mittheilungen des Bereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen Band 36 Rr. 2, 1897, seine lehrreichen Beiträge "Zur Geschichte des böhmischen Handels und der böhmischen Industrie von 1648 bis 1740" mit einer Studie über die Thätigkeit des böhmischen Commerzkollegiums (gegründet 1714) fort. Die Bersuche, die Land- und Basserwege zu verbessern, die Krager Jahrmärkte zu neuer Blüte zu bringen, die allbekannten Zunstmisbräuche abzustellen, den jüdischen Haustrschandel zu beschränken, endlich vor allem die Zollverhältnisse zu reformiren, haben theils gar keinen, theils nur sehr geringen Erfolg gehabt. Es sehlte der Wiener Regierung die nöthige Entschenheit und Weite des Blids, um die ihr unterbreiteten aussichtsreichen Resormvorschläge durchzusühren oder in ihrem Werthe zu erkennen.

Kulturgeschichtlich interessantes Material bietet die Arbeit von D. Weber über die Reise Kaiser Karl's VI. im Jahre 1723 zur Krönung nach Böhmen. Sie behandelt u. a. aussührlich die mancherlei Borbereitungen, die in einer besonderen Kommission in Bien für die Reise getrossen wurden, die polizeislichen Anordnungen in Prag, die Ceremonien der Krönungstage u. s. w. (Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 36, 2.)

Das von uns erwähnte (77, 553) "Diarium über bie Belagerung und Offupation Brags burch die Preugen im Jahre 1744", herausgeg. von Beber, ist auch als Sonderabbrud erschienen (Prag, Jos. Roch).

M. v. Rauch hat in seiner Arbeit "Bolitit Hessen-Kassels im österreichischen Erbsolgetrieg bis zum Dresbener Frieden" (Marburger Differt.
von 1897, auch erschienen in der Zeitschr. f. Hess. Beid. R. F. Bb. 23)
mit gewissenhafter Genauigkeit die im Marburger Archiv beruhende Korrespondenz des hessischen Statihalters ausgeschöhft. Hessen spielte wegen
seiner gut gerüsteten verhältnismäßig zahlreichen Truppenmacht eine gewisse
Kolle, und der Statthalter Bilhelm, der in Bertretung seines Bruders,
des Königs von Schweden, eine von diesem ziemlich unabhängige Politik
führte, wußte sich eine gewisse Stellung zu verschaffen. Der Bersasser
versolgt im einzelnen die vielsachen Schwankungen und Bandlungen seiner
Politik, in der er wie alle Diplomaten damals ohne Auswand von Mitteln
Bortheile zu erreichen strebte, ohne daß dabei eine starte persönliche Ansicht
oder Tendenz zur Geltung täme.

Ein Auffas von Lory im Januarheft ber Zeitichr. f Bücherfreunde mit bem Titel "Friedrich ber Große in ber fübbeutschen Flugschriften= literatur" flizzirt flüchtig auf Grund einiger Flugschriften die Auffaffung, die in der öffentlichen Meinung Subbeutschlands über den preußischen König im Laufe seiner Regierung sich aussprach.

In der Baltischen Monatsichrift, Januar, beginnt die Beröffentlichung von Briefen des Landraths R. F. v. Schoults-Alfcheraben, der von 1761 an Deputirter der livländischen Stände am Betersburger hofe war und bessen Briefe von 1761 bis 1763 ein zusammenhängendes Bild der wichtigen Berhandlungen bieten, die er im Interesse seinat, namentlich für die Bestätigung ihrer Privilegien bei den neuen herrschern führte.

Das abenteuerliche Leben bes Marquis de Langalerie, dessen schidfale in romanhafter Ausschmüdung im vorigen Jahrhundert mehrsach beschrieben sind, beginnt Boislisle in der Revus histor. 63, 1 auf Grund authentischer Quellen darzustellen. Wir kommen auf die Arbeit zurüd.

Recht zeitgemäß ist die in der Revue de Paris (15. Januar) verzöffentlichte Darstellung des Prozesses von Jean Calas und der unsermüblichen und uneigennütigen Thätigkeit Boltaire's für die Rehabilitirung des Unglücklichen.

Fund-Brentano behandelt wieder einmal "Die mahre Bastille", zunächst die seltsamen Schickselbes Archivs der Bastille, im Anschluß an den Catalogue des archives de la Bastille im 9. Band des Katalogs der Manuscripte des Arsenals, dann die lettres de cachet, deren Einrichtung nicht aus dem Despotismus der Königsgewalt, sondern aus den Bedürfnissen der auf der Familie beruhenden sozialen Ordnung des alten Frankreich hervorgegangen ist. (Deutsche Revue, Januar und Februar 1898.)

Die Schrift von Ruville: Billiam Bitt (Chatham) und Graf Bute (Berlin 1895. 119 S.) gibt befriedigende Auftlärung über das in mehr als einer Richtung auffallende, anscheinend so widerspruchsvolle Bersbalten des älteren Bitt und seines angeblichen Bidersachers Bute. Bie Ruville nachweist, bestand zwischen beiden Männern keine persönliche Feindschaft, und ihre politischen Bestrebungen hatten viele gemeinsame Berührungspunkte. Der Berfasser geht indes wohl zu weit, wenn er Bitt und Bute ein im wesentlichen gleiches Ziel zuschreibt; der Gegensas ihrer staatsrechtlichen Anschauungen trat nur weniger hervor, weil augenblickliche Zwedmäßigkeitsgründe und die Rücksicht auf die Parteigruppirungen ein Zusammengehen des Commoners und des Günstlings empfahlen.

Eine ber interessantesten Bersönlichkeiten aus bem Ende ber alten Monarchie in Breußen ist der Minister v. Heinit, ber Lehrer Stein's. Seine religiösen Anschauungen treten in seinen von Bastor Steinede aufgesundenen und in der Kirchl. Monatsschrift Bb. 17 Dest 5 veröffents lichten Gebeten und Betrachtungen charafteristisch an das Licht.

Das diesjährige Reujahrsblatt der hiftor. Kommission der Provinz Sachsen bringt mit einer Arbeit Georg Liebe's einen sehr interessanten Beitrag zur Bürdigung Dalberg's. Es behandelt die eifrigen und versständigen Bemühungen Dalberg's während seiner Statthalterschaft in Ersurt, die dortige start versallene Universität zu reformiren und mit modernerem Geiste zu erfüllen.

Eine ausführliche, warm anerkennende Lebensgeschichte des Führers der baierischen Aufklärung und unermüdlichen Bubligiften Joh. Franz v. Rohlbrenner von R. v. Reinhardstöttner bringen die Forschungen zur Gesch. Baierns 6, 2.

Die Berfolgungen, welcher ber Führer der Juminaten, Franz Laber v. Zwach, im Jahre 1789 als Beamter des Fürsten Friedrich von Salm durch seinen früheren Herrn, Kurfürst Karl Theodor von Baiern, zu ers dulden hatte, schildert Kleinschmidt Reue Heibelberger Jahrb. 7, 2.

**Bene Bücker:** Forst, Polit. Korrespondenz des Grasen Fr. W. v. Wartenberg, Bischofs von Osnabrück, 1621—1631. (Publ. a. d. kgl. preuß. Staatsarchiven, 68. Bd.) (Leidzig, Hirzel. 18 M.) — Schmid, Gesch. d. Erziehung. IV. 2. Abth. 1. Lief. (Stuttgart, Cotta. 9 M.) — Mém. de l'abbé Baston p. p. Loth et Verger. I: 1741—1792. (Paris, Picard.) — Zimmermann, Die Koloniaspolitis Großbritanniens. I. (Berlin, Mittser. 10 M.)

# Meuere Beschichte seit 1789.

Frau Arbed Barin gibt in Inappen aber treffenben Bugen ein Charafterbild Marie Antoinette's und fcilbert dann ausführlich ihr

"läuterndes Marterthum", ihre Gefangenschaft im Temple und in der Conciergerie, indem sie hauptsächlich den authentischen Relationen von Augenzeugen die bezeichnenden Stellen wörtlich entlehnt. (Cosmopolis, Rovember 1897.)

Professor Otto veröffentlicht Aufzeichnungen hofmann's, des Brässidenten des theinischen Nationalkonvents in Mainz, über seine Sendungen nach England in den Jahren 1793 bis 1795, ein Stüd aus der Geschichte der geheimen Diplomatie der Revolution, nebst Nachrichten über hofmann's Leben. (Annalen des Bereins für nassaulische Geschichte 29, 1.)

B Pierre ichildert die Lage der während der Revolution nach Deutschland emigrirten Priefter; er findet, daß sie in Münster und Konstanz am gastfreundlichsten aufgenommen seien, während Preußen sie, wie die Emigranten überhaupt, schlecht behandelt habe. Aus dem Schriftwechsel der französischen Regierung mit ihrer Gesandtschaft in Berlin hatte er sich leicht überzeugen tönnen, daß man vielmehr Ursache zu haben glaubte, sich über die zu freundliche Aufnahme am Hofe Friedrich Bilhelm's II. zu beklagen. (Revue des quest. dist. 1898, 1.)

Unter Benutung neuerer Beröffentlichungen, zu benen bie hundertsjährige Wieberkehr ber Umwälzung ber Schweiz im Jahre 1798 bereits Anlaß gegeben hat, und auf Grund von Parifer Archivalien schilbert Couvreau ben Antheil Frankreichs an ber Befreiung bes Baabtlandes. Klar erkennt man hier die entscheidende Bebeutung des Staatsstreiches vom 18. Fructidor, infolge dessen die durch Barthelemy bisher zurudsgewiesenen Anträge La Harpe's Eingang beim Direktorium fanden. (Revue de Paris, 1. Februar.) Auch zur Charakteristik Talleyrand's und seiner politischen Charakterschwäche gibt die Abhandlung einige interessante Beiträge.

A. Sorel's Darstellung der Borgeschichte des Staatsstreiches vom 18. Brumaire schließt sich eng an die kürzlich hier erwähnte Abhandlung Masson's; auch er betont den ursprünglichen Bunsch der Urheber des Staatsstreichs, die direktoriale Regierung möglichst auf formal gesetzlichem Bege umzustürzen, und erblickt darin, in Taine's Gedankenweise, ein Zeichen des esprit classique et romain. Der Staatsstreich selbst erscheint ihm als nothwendiges Glied in der Kette der Entwicklung, Birkung des Borangegangenen, Ursache des Folgenden. (Revue stes deux mondes, 15. Januar 1898.)

Prof. 3. Schniper, ber in einem Anhang zu seinem Bert über "Katholisches Eherecht" die Ehescheidung Napoleon's von neuem unterssucht, kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die am 9. März 1796 zwischen Napoleon und Josephine abgeschlossen Einstliche zugleich eine kirchlich gültige Ehe gewesen sei, weil überhaupt die bei den damaligen kirchlichen

Birren in Frankreich nur bürgerlich geschlossenn Gen wiederholt vom Bapst als sakramentale Berbindungen anerkannt seien. Die kirchliche Ginssegnung der Che durch Fesch am 1. Dezember 1804 sei eine belanglose Ceremonie und das Erkenntnis des Diöcesans und MetropolitansChegerichts zu Paris zu gunsten der Chescheidung 1810 ein auf grober Fahrlässigkeit beruhendes Fehlurtheil.

Masson erzählt die Geichichte der zweiten Bermählung Paulette Bonaparte's (1803), ihre Heirat mit dem Prinzen Borghese, wobei ein Agent des Großherzogs von Toscana, Angiolini de Serravera, den Bermittler spielte. Über die dabei von Napoleon vermuthlich versolgten politischen Ziele weiß auch er nichts anzugeben. (Revue d'hist. dipl. 1897, 4.)

Lombroso erörtert die epileptischen Erscheinungen bei Napoleon, leider in einer für den Historiker völlig unbrauchbaren weil unkritischen Beise. (Deutsche Revue, Januar 1898.)

Aus einer unbefannten Denkschrift Dumouriez', die den Umsang eines kleinen Buches zu haben scheint, veröffentlicht recht interessante Auszüge B. Bonnefou. Sie gehört dem Januar 1808 an und entwickelt für die englische Regierung einen umsassenden Plan zur maritimen Bekämpfung der Beltherrschaft Napoleon's, wobei Dumouriez besonders auf Portugal und Spanien verweist, im allgemeinen aber kontinentale Expeditionen nur bei gleichzeitigem Ausbruch eines Ausstandes an Ort und Stelle empsiehlt. (Cosmopolis, November 1897.)

In der Revue des deux mondes (15. Januar u. 1. Febr. 1898) ichildert H. Houffane die Schlachten von Ligny und Quatrebras. Die Darstellung ist im allgemeinen richtig; sein Urtheil ist besonnen. Die Schuld an der Niederlage von Quatrebras mißt er Neh bei, der nicht schnell genug angegriffen habe. Es ist jedoch sehr zweifelhaft, ob die Franzosen nach den vorangegangenen Anstrengungen physisch im Stande waren, früher zum Angriff zu schreiten.

Marschall Davout hat nach der zweiten Restauration dem Erzieher seines Sohnes Erinnerungen diktirt, die, von Thiers stüher schon benutt, jest im französischen Kriegsarchiv ausbewahrt werden. Sein Enkel, Graf Bigier, veröffentlicht daraus die Darstellung der Ereignisse nach der Schlacht von Batersoo, bei denen Davout eine so wichtige und oft angesochtene Rolle gespielt hat. Die Erzählung der Zusammenkunst mit Napoleon, bei der ihm Brutalität vorgeworfen ist, und Anderes hat einen apologetischen Charafter. Neben einzelnen anscheinend wörtlich mitgetheilten Schriftstüden ist von Bichtigseit die Geschichte der Konvention vom 3. Juli, deren noch kürzlich durch Belschinger bestätigt wird. (Revue de Paris, 15. Dezember 1897, 1. Januar 1898.)

llnter Benutung von Aufzeichnungen seines Baters, Gesandtschaftssekretärs von La Ferronans mährend des Kongresses von Berona, erörtert Gabriac den Antheil Chateaubriand's an der französischen Unternehmung in Spanien, den er, wie auch Chateaubriand selbst immer gethan hat, als sehr entscheidend nachweist. (Revue des deux mondes, 1. Oktober und 1. November 1897.)

Einige Mittheilungen über Bersuche, die russische Berwaltung unter Mitolaus I. zu reformiren, macht Fr. Bienemann in der Deutschen Revue (Dezember 1897). Es handelte sich da um eine besiere Bertheilung des Arbeitöstosses unter den Ministerien und eine Reorganisation der einzelnen Ministerien, durch die die Minister weniger abhängig von ihren obersten Räthen werden sollten.

Grouch y veröffentlicht Gourgaud's sehr aussührliche Aufzeichnungen über die Fahrt des Prinzen von Joinville nach St. Helena (1840), den Aufenthalt auf der Insel und die Exhumirung der Leiche Napoleon's. (Nouv. rev. rétrosp. 1898, Januar.)

Aus der Rivista storica del risorgimento italiano (2, 7/8) notiren wir die urkundlichen Mittheilungen von Bittorio Malmain über die rigorose Handhabung der österreichischen Zensur in Benetien unter dem Metternich'schen Regime und den Aufsat von Carlo Tivaroni über Garibaldi und die Dostrin von der Distatur. Garibaldi sagt da, daß die europäischen Republiken an dem Mangel einer sesten Zentralgewalt franken; als Korrektur empsiehlt er die zeitweilige Diktatur nach römischem Muster.

Im Oftoberheft der Deutschen Revue (Jahrgang 1897) wird die Nippold'iche Artikelreihe über den Brieswechsel des Prinzen von Preußen mit dem Botschafter v. Bunsen abgeschlossen (vgl. H. Z. 79, 561). Der lepte Artikel behandelt die Zeit vor Olmüt und bringt da einige markante Züge, die die Unzufriedenheit des Prinzen mit dem Beschlusse des Ministerzraths vom 2. November 1850 bezeichnen. — Dieselbe Zeitschrift beginnt im Februarhest 1898 mit der Publikation eines Brieswechsels zwischen Prinz Albert und Bunsen vom Jahre 1847. U. a. wird darin ein Bries Albert's an Friedrich Wilhelm IV. vom Jahre 1847 veröffentlicht, worin der Prinzgemahl dem König dringend empsiehlt, durch den Schut der hessischen Berfassung Preußen als Hort der beutschen Freiheit zu zeigen. Nur so könne die drohende Revolution vermieden werden.

In einer ausführlichen Polemit gegen das von K. Samwer herausgegebene Wert "Schleswig-Holfteins Befreiung" betämpft Henrici die Unsprüche und die Politif des Herzogs von Augustendurg, wird aber seiner vornehmen und ehrlichen Haltung gerecht. (Deutsche Revue, Nov.: Dez. 1897.) Der 1893 verstorbene preußische General ber Kavallerie v. Bersen, bekannt als kühner Reiter und sicherer Truppensührer, serner durch seine abenteuerliche Reise nach Paraguan, durch seine Beschreibung dieser Reise sowie durch zahlreiche Arbeiten über Kavallerieübungen und über Rennssport, ist jest Gegenstand einer Biographie geworden (General v. Bersen. Ein militärisches Beitz und Lebensbild. Bon Frhr. v. Berthern, Generalsmajor und Kommandant von Besel. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1898. 254 S.), welche, gestügt auf das Tagebuch, die Briefe, die gedruckten und einige ungedruckte Schristen des Generals allen Seiten seines Wesens gerecht zu werden versucht. Bon geschichtlichem Interesse sind namentlich die Mittheilungen über das Gesecht dei Tobitschau am 16. Juli 1866 und über Bersen's geheime Sendung nach Spanien im März 1870, wo er die Bolksstimmung inbetress der Hohenzollern'schen Throntandidatur ersforschen sollte.

R. Fischer's Gebächtnistebe auf die Großherzogin Sophie von Sachsen-Beimar gibt ein schönes, von echt historischem Geiste getragenes Lebensbild ber verewigten Fürstin. (Cosmopolis, November 1897.)

Lobend zu ermähnen ist die "Geschichte Südafritas" von Albrecht Birth (Bonn, A. Georgi. 1897. 2 M.), die nach einer furzen Stizze der Eingeborenenrassen eine gedrängte Übersicht über die Kolonisation der verschiedenen Nationen gibt. Im Bordergrunde stehen naturgemäß die holländischen Kolonien, deren neueste Geschichte namentlich ziemlich ausstührlich geschildert ist.

Rene Bucher: Aulard, Études et leçons sur la révolution française. 2. série. Paris, Alcan. 3,50 fr.) --- Abbé Jérome, Collectes à travers l'Europe pour les prêtres français 1794 - 1797. (Puris, Picard.) - Bwiebined = Gubenhorft, Deutsche Geschichte (1806-1871). I. (Stuttgart, Cotta.) - Cavaignac, La formation de la Prusse contemporaine. II. (Paris, Hachette. 7,50 fr.) -Lebenserinnerungen von C. A. B Grafen v. Bedel. (Berlin, Aicher. 6 M.) - Bertheimer, Die Berbannten bes 1. Kaiferreichs. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 6,40 Dl.) - Friedjung, Rampf um die Borherrschaft in Deutschland 1859-66. II. (Stuttgart, Cotta. 14 DR. -La campagne de 1866 en Italie. Réd. p. l. section hist. de l'étatmajor italien. 2 vol. (Paris, Charles-Lavaurelle. 20 fr.) — Doniol, M. Thiers; le comte de St. Vallier; le général de Manteuffel; la libération du territoire 1871—1873. Doc. inéd. (Paris, Colin. 4 fr., — Pojchinger, Fürst Bismard u. d. Bundesrath. III: 1874-78. gart, Deutsche Berl. Unit. 8 Dl.) - Deri., Bismard Bortefeuille. (Ebenda. 3 M.) - Dehring, Geich. d. bentichen Sozialbemofratie. I. (Stutte gart, Diet.) - Feger, Al. d. theffalifchen Geldzug ber Turfei 1897. (Stuttgart, Deutsche Berl : Anft.)

## Pentide Landidaften.

Allerlei Züge aus der älteren und jüngsten Bergangenheit von Straßburg, Alt- und Neubreisach vereinigt A. Benoit in einem Artikel im Januar-Heft der Rev. d'Alsace.

Die neue, hubich ausgestattete Folge ber "Reujahrsblätter ber babifchen hiftorifchen Kommiffion" eröffnet v. Beech febr gludlich mit Muszugen aus ben Berichten, welche ein romifcher Bralat, Monf. Garampi (geftorben als Rardinal 1792) über die von ihm 1761—1763 und 1764 an den Rhein unternommenen Reijen hinterlassen hat. Sie bilden ein interessantes Gegen= ftud zu dem früher von Erbmannsborffer an derfelben Stelle mitgetheilten Journal, welches ungefähr zwei Jahrzehnte ipater ein anderer Reisender, ber junge öfterreichische Rameralift Graf Galler, über feine Ginbrude in benfelben Gegenden geführt hat. Garampi entwirft anziehende Sfizzen von ben fleinen bofen des deutschen Sudwestens; ber recht weltliche Ton in Maing und Cobleng, die Brachtliebe des Pfälgers ftechen von dem einfachen Treiben in Karlsruhe kräftig ab. Das hübscheste aber unter ben zierlichen Bildern, welche die gewandte Feder des Italieners im Borüberstreifen festhalt, ift die Schilderung bes Rlofters St. Blafien; Garampi ift gang bingerissen von diesen Mönchen, unter denen so viele wirklich bedeutende Gelehrte find und von benen felbft bem Geringften wenigftens miffenicaftliches Interesse nicht abgeht. Derartige Urtheile so feiner Renner erregen auch uns wieder den Antheil an jener Nachblüte benediktinischer Biffenschaft und steigern die Spannung, mit welcher man die ebenfalls von Beech geleitete Bublifation des Briefwechsels des Fürstabts Martin Gerbert erwarten darf. Th. Ludwig.

E. Etto schilbert in ber Zeitschrift für Sozial- und Birthschaftsgeschichte 5, 4 an der hand zweier Ebikte von 1765 und 1778 die Bersuche ber hessischen Regierung, die in altmodischen Formen und Betternwirthschaft versunkene Stadtverwaltung Butbachs zu reformiren. Gleich Schmoller betont auch er, daß das absolute landesherrliche Regiment ein nothwendiges Durchgangsstadium für die Entstehung der modernen kommunalen Selbstverwaltung gewesen sei.

Beitichrift des hiftorischen Bereins für Niedersachsen, Jahrg. 1897. Hannover, hahn. Bir übergehen die bloßen Vorträge und kleineren Berichte und verzeichnen die Auffäße von B. Barges, der die Entwicklung der Rathsverfassung der Stadt Bremen untersucht, und von B. Krusch, der die Mainzer Verwaltung und die kirchliche Einteilung im Eichsfelde im 15. und 16. Jahrhundert erörtert und speziell das Kommissariat des Johann Bruns behandelt, hierbei zahlreiche Akten sowie Subsidienregister abdruckt und eine Karte der Archidiakonate Einbeck, Nörten und heiligensstadt beigibt. D. heinemann bringt Nachträge zum Urkundenbuch des Hochstifts hildesheim, Bd. 1, L. Lemmens Nekrologien der Lüne-

burger Minoriten. D. Jürgens fest die Übersicht ber Quellen zur stadthannoverschen Geschichte fort und erläutert außerbem die älteste Geschichte der Stadt, ihre Lage innerhalb ber angrenzenden Gaue und später ber Archidiatonate. Den Auffat von Thimme über 1809 werden wir an anderer Stelle behandeln. Um Schluß des Bandes bespricht Bustefelb die sanitären Einrichtungen im alten Hannover.

Im Archiv für Geschichte bes beutschen Buchhandels hat Stieda eine Untersuchung über die Anfänge ber periodischen Presse in Medlenburg, bie bis in ben Beginn bes 17. Jahrhunderts gurudgeben, veröffentlicht.

Bb. 62 ber Jahrbücher und Jahresberichte des Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumstunde ist saft ganz durch die "Geschichte des Landes-Bostwesens in Medlenburg-Schwerin bis 1866", bearbeitet vom Oberpositirektionssekretär C. Moeller, ausgefüllt. Berfasser hat ausgiebig das großherzogliche Archiv benust und ist seiner Aufgabe je näher er dem 19. Jahrhundert kam, umsomehr gerecht geworden. Der Bergleich mit Stephan's klassischer Geschichte der preußischen Bost würde dem Werke vortheilhaft geworden sein.

Das 3. heft von Bb. 2 der Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostod enthält neben kleineren Mittheilungen den Schluß der Arbeit von Kopp=mann über die Rostoder Stadtmusikanten, einen Bortrag von Schat über die Geschichte des Theaters in Rostod, und den Beginn einer einzgehenden Arbeit von Dragendorff, der aus den ältesten Stadtbüchern Bahl, Art und Namen der Gewerbetreibenden zusammenstellt und mit Erzläuterungen begleitet.

Danneil's Werk "Das Geschlecht von der Schulenburg" ersährt im Auftrag der Familie eine Neubearbeitung durch den auf dem Gebiet der Familiengeschichte bewährten Forscher Pastor Dr. Gg. Schmidt. Der bis jest erschienene dritte Theil: Die Stammtafeln und Bappen (Beegensdorf 1877. Zu beziehen durch Mittler, Berlin) läßt die sorgfältige Aussnupung des reichlich zu Tage geförderten neuen Materials mit den alten Tanneil'schen Taseln verglichen im Unwachsen des äußeren Umfangs wie in zahlreichen einzelnen Nachträgen erkennen.

In ben Mitteilungen des Bereins für Geschichte ber Stadt Meißen, Bb. 4, 3. heft fest Martus seine Schilberung der Schickfale Meißens im Dreifigjährigen Kriege fort. Interessant ift eine 1638 aufgenommene genaue Beschreibung des Zustandes der Stadt.

Alls 2. Heft der seit turzem in zwangloser Folge erscheinenden "Mittheilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothet zu Breslau" hat Markgraf "Die Straßen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen" (Breslau 1896. 244 S.) veröffentlicht. Wir finden hier eine Fülle von archivalischem Material für eine der wichtigften Kolonisten-

ftädte des deutschen Citens niedergelegt, und außerdem sind zum Bergleich und zur Erflärung in ausgedehntem Maße ähnliche Berhältnisse, Ramen u. dgl. aus anderen deutschen, namentlich niederdeutschen Städten, derangezogen worden (vgl. z. B. den Artikel über "Schmiedebrüde", io das dadurch allein schon das vorliegende Buch allgemeine Beachtung und Berwendung verdient.

Tille sucht Bretholz Beriuch, aus der überlieferten Zahl der Kommunikanten die Einwohnerzahl Brünns 1566 festzustellen, durch die Beshauptung zu widerlegen, daß man nicht die Anzahl der kommunionsfähigen Berionen, sondern die der ertheilten Kommunionen vor sich habe. Seine Auslegung ist von Bretholz wohl mit Grund zurückgewiesen worden. (Ztichr. f. Sozials und Wirthschaftsgesch. 5.)

Ein umfangreiches heft 4 ber Beröffentlichungen ber historischen Landestommiffion für Steiermart enthält in Regestenform einen Theil bes Gräftich Lamberg ichen Familienarchivs zu Feistrit, und zwar die Atten, welche die Familie Brenner betreffen von 1370—1796. Die Besarbeitung, der ein Register angehängt ist, rührt von h. v. Zwiedined her.

Rene Pücker: Reuss, De scriptoribus rerum alsaticarum historicis. (Argentorati apud Fr. Bull.) — Schmidt, La propriété rurale en Alsace au moyen âge. (Paris, Berger-Levrault.) — Windelmann, Polit. Korresp. d. Stadt Straßburg. 3: 1540—1545. (Straßburg, Trübner. 18 M. — Schuppli, Geich. d. Stadtverf. v. Solothurn. (Basel, Schwabe.. Kindser v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch. I. 7. Ls. (Keidelberg, Winter. 7 M.) — Boos, Gesch. d. thein. Städtelultur. II. (Berlin, Stargardt.) — Reimer, Hessig, Hrtundenbuch 2. Abt. (Publis. a. d. K. Preuß. Staatsarch. 69.) (Leipzig, Hirgel. 26 M.) — Hübbe, Beitr. z. (Gesch. der Stadt Hamburg und Umgegend. I. (Hamburg, Meißner. 4 M.) — Haisell, Gesch. d. Königr. Hannover. I. 1813—1848. (Bremen, Heinsig. 12 M.) — Fürsen, Gesch. d. tursächs. Salzwesens die 1586. (Leipzig, Tunder u. Humblot. 3,60 M.) — Triebel, Finanzberwaltung d. Herußen 1640—1646. (Leipzig, Dunder u. Humblot. 3,60 M.)

## Bermischtes.

In Eljaß=Lothringen ift die Errichtung einer Siftorischen Kommiffion eingeleitet worden. Die herausgabe einer Meger Chronit und von Urfundenbuchern für die Bisthümer Strafburg und Det sind zunächst geplant.

Nach bem fünften Bericht der Hiftorischen Landestommission für Steiermart hat man ben Plan, eine Geschichte der Berfassung und Berwaltung des Landes herauszugeben, aufgegeben und will sich zu-nächst darauf beschränten, das große Quellenmaterial zu verarbeiten oder

zu veröffentlichen. Erschienen sind inzwischen von den "Forschungen zur Berfassungs= und Berwaltungsgeschichte der Steiermart", — so heißt das neue Unternehmen —: 1. Band, Berfassung und Berwaltung der Mark und des Herzogthums Steier von ihren Anfängen bis zur Herzichaft der Habsburger von F. v. Krones, und 2, 1, Die Grasen von Attems, Freisherren von Heiligenkreuz in ihrem Birken in und für Steiermark von Fr. Iwos. — Über die Ergebnisse der während des Jahres von den Mitzarbeitern durchforschten Provinzials und Privatarchive unterrichten ihre einzelnen Berichte, die theils im Anhang des Hauptberichts mitgetheilt sind, theils in besonderen Heften vorliegen, so der von Prosessior v. Krones, der auch Urkundenregesten enthält (val. auch oben S 572).

Bon der prensision Atademie der Bissenschaften ist die Herstellung eines wissenschaftlichen Börterbuches der deutschen Rechtssprache in Angriff genommen. Die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens hat Prof. Richard Schröder. Räheres über die Grundsäpe der Beröffentzlichung und andere Einzelheiten finden sich in dem Bericht der Kommission, der in der Zeitschr. der Savigny-Stiftung, Germ. Abth., 18, 211 abzgedruckt ist.

In Italien wird die Herausgabe eines Corpus nummorum italicorum geplant, das eine Beschreibung aller italienischen Münzen bes Mittelalters und der Reuzeit enthalten soll

In Heibelberg starb am 11. Januar ber bortige Prosessior der Philoslogie Erwin Rohde, geb. 9. Oktober 1845 in Hamburg. Seine großen Werke über den griechischen Roman und über die Borstellungen der Griechen über das Fortleben der Seele nach dem Tode ("Psiche") werden allgemein zu dem Geistvollsten gerechnet, was die Philologie in unsern Tagen noch hervorzubringen vermochte. Das Arbeitsgebiet Rohde's erstreckte sich im übrigen über das ganze Gebiet der griechischen Literatur und Geschichte von den homerischen Zeiten bis spät in die byzantinische Periode hinein.

In München starb in der Mitternachtsstunde des 5. Januar 1898 im Alter von 55 Jahren Prosessor Dr. Max Lossen, Sefretär und ord. Mitzglied der baier. Akademie der Bissensch, auch ord. Mitglied der historischen Kommission bei dieser Körperschaft. Sein Hauptwert ist die Geschichte des Kölnischen Kriegs 1582—1586, dessen zweiten und Schlußband er unmittelbar vor seiner letten schweren Krantheit vollendete, ein durch umsfassende und gründliche archivalische Forschung, sowie durch strenge Objektivität der Darstellung hervorragendes Buch. Bon seinen übrigen Arbeiten erwähnen wir die Ausgabe der Briese des A. Masius und seiner Freunde (1886), den Magdeburger Sessionsstreit von 1582 (1893), die akademische Rede über die Lehre vom Thrannenmord in der christischen Zeit (1894). Lossen gehörte zu den Führern der altkatholischen Bewegung. Im Rassausschen, hatte er in München, Bonn und Heidelberg

studirt, dann aber seine wissenschaftliche Thätigkeit einige Jahre lang durch eine kaufmännische unterbrochen, die ihn u. a. nach Spanien führte und ber er zum Theil seine große Geschäftsgewandtheit und Sprachenkennmis verdankte. (Ein warmer Nachruf auf Lossen von Stieve in Nr. 42 und 43 der Münchener Allg. Zig., Beilage.)

Um 13. Februar starb August Potthast in Leobschüt, wo er noch vier Jahre der Muße nach seinem Rücktritt von dem Amte eines Bibliothesa des Reichstags verlebt hat. Seine beiden großen Sammelwerke, die Rogesta pontificum Romanorum und insbesondere die Bibliotheca historica modii aevi sind jedem historicer bekannt und unentbehrlich. Roch jüngst haben E. Winkelmann und Schäfer die Reubearbeitung der letzteren in unserer Zeitschrift warm gewürdigt.

In Brag ftarb am 29. Dezember in hohem Alter ber frühere Brofessor der Geschichte Konstantin v. Hoefler, der politisch wie wissenichaftlich lange Jahre hindurch einer der Bortampfer und Führer des Deutschthums gegenüber ben Tichechen war.

Um 9. Januar ftarb in Bien ber fruhere Professor bes Deutiden Rechts und ber öfterreichischen Rechtsgeschichte Johann Abolf Comafcel.

In Liegnit ftarb am 15. Dezember der um die Erforschung der oftbeutschen Kolonisation verdiente hiftoriter Professor Dr. Georg Bendt, ber auch Mitarbeiter unserer Zeitschrift war.

Um 18. Januar ftarb ber um bie frantische Geichichte verdiente Professor Beinrich Beber gu Bamberg.

In Magdeburg starb am 21. Februar der dortige Stadtarchivar Dr. Mag Dittmar.

In Baris ftarb am 6. Januar ber Hiftoriter ber Revolutionszeit, Senator Erneft Samel. Ein turzer Nachruf auf ihn von Aulard findet fich in ber Revolution française, 14. Januar.

Am 30. November v. J. ift ber rühmlichft befannte englifche Rechtshiftoriter Gir Frederic Bollod geftorben.

Drei Refrologe, für Alfred v. Arneth von Zwiedined, für Jatob Burdhardt von Sutter, und für Bilhelm Battenbach von Seeliger bringt bie Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 1897, Monatsbl. 7/8. Eine türzere Biogarabhie J. Burdhardt's hat B. Trog veröffentlicht (Balel, Reich).

|  | ÷ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |





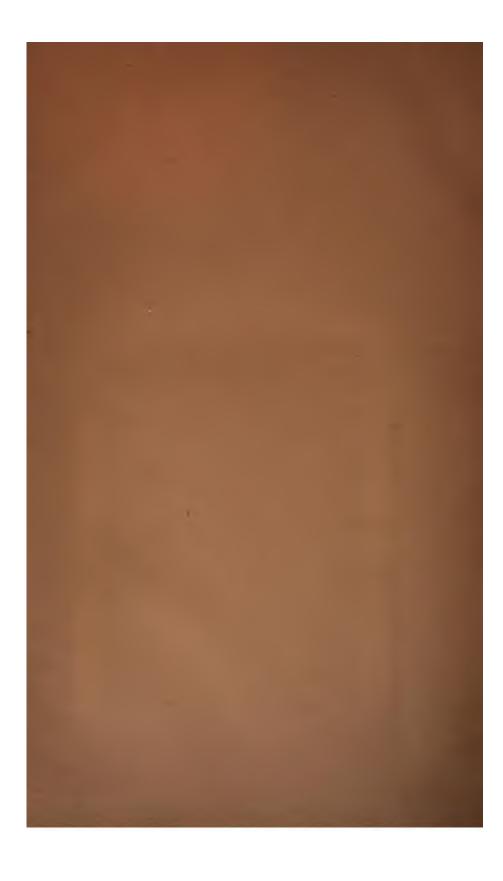



## NON-CIRCULATING

Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

